



HG 79726P

# Preußische Geschichte

von

### Bans Bruh

Dritter Band

Der Fridericianische Staat und sein Untergang
(1740—1812)



356664 38.

Stuttgart 1901 3. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger G.m. 6. 8. Alle Rechte vorbehalten.

## Inhalt des dritten Bandes.

|                                                     | Seite   |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Erstes Bud. Die Erhebung jur Grogmacht. 1740-1756   | 1- 78   |
| I. Die Abrechnung mit Desterreich. 1740—1742        | 1- 21   |
| II. Die Behauptung Schlesiens und die Anerkennung   |         |
| als europäische Macht. 1742—1745                    | 22- 39  |
| III. Zehn Friedensjahre aufgeklärten Despotismus.   |         |
| 1745—1756                                           | 40- 59  |
| IV. Schwankungen und Umfturz der europäischen       |         |
| Politif. 1745—1756                                  | 60- 78  |
| Zweites Bud. Der Kampf um das Dafein. 1756-1772     | 79—171  |
| I. Die ersten zwei Kriegsjahre. 1756-1757           | 79- 97  |
| _ II. Der Krieg von 1758—1763                       | 98-129  |
| III. Das Retablissement des preußischen Staates.    |         |
| 1763_1769                                           | 130—151 |
| IV. Die Teilung Polens. 1763—1772                   | 152-171 |
| Driffes Bud. Der Staat des aften Frig. 1772-1786 .  | 172-247 |
| I. Die banrische Erbfolge. 1772—1779                | 172—192 |
| II. Der Fürstenbund. 1779—1785                      | 193—210 |
| III. Das Innere des Fridericianischen Staates. 1772 |         |
| bis 1786                                            | 211-232 |
| IV. Friedrich der Große und seine Zeit              | 233-247 |
| Biertes Buch. Die Zeit der Epigonen. 1786-1795      | 248-326 |
| I. Der Abfall von der Aufflärung und Bruch mit      |         |
| ber altpreußischen Verwaltungsordnung. 1786         |         |
| bis 1797                                            | 248-267 |
| II. Das Ende des Fürstenbundes. 1786—1790 .         | 268-289 |
| III. Die Intervention in Frankreich. 1790—1793.     | 290-306 |
| IV. Die Teilung Polens und der Baseler Friede.      |         |
| 1792—1795                                           | 307-326 |

|                                                    | Seite     |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Fünftes Buch. Der Zusammenbruch. 1795-1806         | 327 - 405 |
| I. Der Bankerott des Fridericianischen Staates.    |           |
| 1795—1797                                          | 327-344   |
| II. Stillstand im Innern und Politif des Friedens  |           |
| um jeden Preis. 1797 bis Herbst 1800               | 345-362   |
| III. Schwanfungen und Scheitern ber Neutralitäts:  |           |
| politif. 1800—1806                                 | 363-383   |
| IV. Bon Jena nach Ofterode. März bis September     |           |
| 1806                                               | 384-405   |
| Sechftes Buch. Erniedrigung und Biedergeburt. 1806 |           |
| bis 1812                                           | 406-487   |
| I. Der Friede zu Tilsit. 21. November 1806 bis     | 100 101   |
|                                                    | 400 404   |
| 12. Juli 1807                                      | 406—424   |
| II. Die Reorganisation des preußischen Staates.    |           |
| 1807—1810                                          | 425 - 449 |
| III. Unter dem Zwange der Offupation. 1807 bis     |           |
| 1809                                               | 450-469   |
| IV. Die Jahre der Enttäuschung und Erniedrigung.   |           |
| 1809—1812                                          | 470-487   |

#### Die Erhebung zur Großmacht. 1740–1756.

#### I. Die Abrechnung mit Desferreich. 1740 – 1742.

Friedrich Wilhelm I. war eines frühen Todes gewärtig gewesen. Bereits 1713 hatte er für diesen Fall Bestimmungen
getroffen und 1722 ein politisches Testament aufgesetzt, in dem
seine Sigenart scharf zum Ausdruck kam. Zwölf Jahre später
brachte ihn eine schwere Krankheit an den Rand des Grabes.
Sinfort lebte er nur noch durch die Kunst der Aerzte. Aber
gerade in dieser Zeit gewann er den Glauben an die Tüchtigkeit und den ernsten Willen seines Nachfolgers. Er begriff,
daß der bedeutende Mensch nicht in eine bestimmte Form gepreßt, wohl aber dasselbe Ziel auf verschiedenen Wegen erreicht
werden könne. So klang sein an schrillen Dissonanzen reiches
Leben harmonisch aus.

Im Gefühl des nahen Endes übersiedelte er am 27. April 1740 nach Potsdam. Auf die Kunde von der Verschlimmerung seines Zustandes erschien dort am 28. Mai der Kronprinz: von Kühzrung überwältigt, sanken sie einander in die Arme. In Gegenswart des Ministers Podewils schilderte der König dem Sohne aussührlich die politische Lage. Auch in Zukunft, so erklärte er, werde es des Hauses Desterreich "unvariable Maxime" sein, Preußen niederzuhalten; er warnte vor dem Doppelspiel der englischshannöverschen Politik; mit Frankreich dürse man sich nur auf Grund der bündigsten Zusagen einlassen; von Ruße

land sei nichts zu gewinnen, ein Krieg mit ihm aber gefährlich. Er widerriet Verträge, die das heer durch Stellung von Silfstruppen verzettelten. Leichtsinnig durfe fein Krieg begonnen. ber nach reiflicher Ueberlegung beschlossene aber musse kraftvoll geführt werden. Er war des Sohnes sicher und die irrungs= reiche Vergangenheit ausgelöscht durch den Dank, den er tiefbewegt Gott dafür darbrachte, daß er ihm einen fo murdigen Nachfolger gegeben habe. Unerwartet lange widerstand seine zähe Lebenskraft dem Tode. Am 29. Mai betrachtete er den für ihn hergerichteten Sarg und ordnete fein Begräbnis. Nach einer qualvollen Nacht beschied er am 31. Mai Generale und Minister zu sich. Raum noch zu sprechen fähig, übergab er die Regierung bem Kronpringen, damit ber fie führe, "als ob er schon zehn Sahre tot mare". Aber noch ehe die Urfunde barüber ausgefertigt mar, fam bas Ende, beffen Stadien er wie ein Arzt verfolgte: im Spiegel suchte er bas Erscheinen bes Todes in seinem Antlit zu beobachten. Drei Uhr nachmittags that er ben letten Atemzug.

Die Umwälzung aber, die manche von diesem Thronwechsel erwartet hatten, trat nicht ein. Denn der neue König war durchdrungen von der Größe bes vom Bater Geleisteten und entschlossen baran festzuhalten. Söchstens eine andere Deforation des Gebäudes ftand bevor: Fundamente und Mauern follten unverändert erhalten werden. Das entsprach der Vorstellung von dem Fürstenamte, wie Friedrich sie vor Sahresfrift in dem Antimachiavell dargelegt hatte. So anfechtbar die Rritif ift, die er an des großen Florentiners flassischer Zusammenfassung ber politischen Erfahrungen seiner Zeit übte, so charakteristisch ift die dabei entwickelte Lehre von den fürstlichen Pflichten. Stark ibealifierend gibt fie ein politisches Glaubensbekenntnis, getragen von edlem Berricherstolz und ftrengem Pflichtgefühl. In der Darlegung der eigentlich landesväterlichen Pflichten findet fich darin im Bergleich mit ber Pragis Friedrich Wilhelms faum ein neuer Bug. Was biefer "nach ben Prinzipien, bie er aus ber Experienz und nicht den Büchern gelernt", ge= übt hatte, ift hier nur zu einer Art von Suftem vereinigt. Auch die Form gemahnt gelegentlich an von jenem gebrauchte

Wendungen. Den mahren Fürsten sind nach dem Bilde Gottes Schärfe des Verstandes und Arbeitssinn eigen, ihre Minister nur ihre Werkzeuge: Friedrich Wilhelm hatte sich als Gottes Statthalter bezeichnet, bem feine Beamten für die Bollstreckung feiner Befehle alle Zeit verantwortlich find. Auch des Vaters goldenes Wort von dem Fürsten als erstem Diener des Staates hat der Sohn sich angeeignet. Wenn er als echte Fürsten nur bie gelten läßt, die, felbst febend und regierend, die Seele ihres Staates find, ihn wie Atlas die Welt tragen und als oberfte Richter, Feldherren und Finanzleute Inneres und Aeußeres ordnen, so hatte schon jener sein eigener Generalfeldmarschall und Kinanzminister sein wollen (Bb. II, S. 349). Auch was über die Mehrung der fürstlichen Macht durch Sebung des Wohlstandes vermöge der Pflege von Ackerbau, Sandel und Manufaktur gesagt wird, wiederholt nur die Praris jenes. Das Gleiche gilt von der Darlegung über die Finanzen, wonach der Fürst nur der dem Bolke verantwortliche Berwalter der öffent= lichen Gelber ift. Much die Bemerkungen über feine Aflichten als oberfter Feldherr beden sich mit den Unschauungen jenes. bilden sie aber in einer Richtung weiter, die ihnen eine praftisch politische Bedeutung gab. Aus der Seele Friedrich Wil= helms ift es gesprochen, wenn es heißt, der Fürst thue seine Pflicht nur halb, der nicht Soldat ift, und ein Fürst durfe bie Berteidigung des Staatsgebietes nie einem anderen anvertrauen, sondern folle sie immer felbst leiten, ba schon seine Anwesenheit bei dem Heere, auch wenn er nicht felbst kom= mandiere, Ginheit, Bunktlichkeit und Ordnung verburge. Wenn ber Sohn aber weiter in bem Beere eine Waffe sieht, die ihren Zweck nur erfüllt, wenn sie gur rechten Zeit mit ber rechten Energie gebraucht wird, so tritt er in einen Gegensat zu der auswärtigen Politik des Baters. Nach ihm gibt es auch ge= rechte Eroberungsfriege, zur Abwehr eines Angriffs oder um vorenthaltene Rechte durchzuseten. Von der besonderen Lage Preußens abstrahiert, foll diese Lehre zum voraus seine künftige auswärtige Politik rechtfertigen. Und ba offenbart sich bie Berschiedenheit zwischen Bater und Sohn. Jener hatte vor ben "Teufelsgeschichten" ber Diplomaten eine unüberwindliche

Schen. Seine größere geiftige Beweglichkeit, ber Mangel jedes moralischen Rigorismus, ein Gefühl der Ueberlegenheit und eine gewisse Lust an der Intrique befähigten diefen in un= gewöhnlichem Maße zum Diplomaten. Gleich bei bem erften Berfuch auf diesem Gebiete hat er sich als einen Meister bemährt und ichadenfroh der superklugen Diplomatie beimgezahlt, was sie dem allzu ehrlichen Bater angethan hatte. Daß diese Braris der Theorie Antimachiavells widersprach, focht ihn nicht Auch ihm galten die Gebote der Moral in der Politik nicht unbedingt. Das Landeswohl und eine ftarke Notwendig= feit, fagt er, fordern zuweilen den Rücktritt von dem gegebenen Wort, der dann aber durch rechtzeitige Benachrichtigung der Bundesgenoffen minder bedenklich zu machen ift. Der Wider= fpruch erklärt sich einfach: ber Antimachiavell bekämpfte unter bem Namen des großen Florentiners eigentlich doch nur den Kardinal Fleury als typischen Bertreter ber ränkesüchtigen Politik der Zeit.

Der Antimachiavell gab jo gewissermaßen das Programm ber neuen Regierung. In der inneren Politik ließ sie demgemäß alles beim alten. Gleich in bem erften Erlaß an feine Beamten verkundete Friedrich, der Vorteil des Landes und der feine feien eins; wo sie aber kollidieren sollten, stehe der erste un= bedingt voran: denn er muniche alle feine Unterthanen vergnügt und glücklich zu feben. Darin lag ein Fortschritt. Der Bater hatte nur die Pflicht gekannt: auch feine Beamten, feine Unterthanen follten nur sie kennen, nur ihr leben; felbst un= schuldige Vergnügungen waren ihm als strafwürdige Pflicht= widrigkeiten erschienen. Dieser Druck murde jest von bem Leben aller genommen. Wie er felbst das als fein Recht beanspruchte, so gönnte der neue König auch jedem anderen die Abgrenzung eines Gebietes, in dem er nach erfüllter Pflicht fich zur Er= holung und Genuß ergeben konnte. Das Leben bekam einen freieren, freundlicheren, humaneren Anstrich, der dem neuen Herrn die Bergen gewann und die Gesamtheit wie den Ginzelnen des in mühsamer Arbeit Gewonnenen auch froh werden ließ. Und mit dem glücklichen Takt des Menschenfreundes gewährte Friedrich jedem gerade da das größere Maß erlaubter Freiheit,

wo bes Baters pedantische Särte, weil fachlich unnötig, besonders lästig empfunden worden war, wenn er dem märkischen Bauer bas aus fiskalischen Grunden verbotene Brauen feines unschuldigen Dunnbieres erlaubte, ben Städten ihre Schuten= gilben zu erneuen und wieder Bogelichießen zu feiern gestattete, die trot aller Berbote üblichen Robeiten bei der Aushebung und Werbung verbot und anderes mehr. Für die bisher geradezu verhöhnten geistigen Interessen aber verkundete eine neue Zeit die Abschaffung der königlichen Narren, die Herstellung des Philosophen Chriftian Wolff (geb. 1679, geft. 1754) auf seinem Hallenser Lehrstuhl, die der König als eine im Lande der Wahrheit gemachte conquête ansah, die Berufung des gefeierten Mathematifers und Naturforschers Maupertuis zum Leiter ber zu reorganisierenden Akademie und die Begründung einer frangösischen und einer beutschen Zeitung, bes "Journal de Berlin" und ber "Berliner Nachrichten". Gewährte er diefen, damit sie "interessant" sein konnten, auch für den nicht poli= tischen Teil Zensurfreiheit, so blieb er im übrigen boch babei, daß "in publicis" nichts ohne vorherige Erlaubnis gedruckt merden bürfe.

Schöpferisch aber bethätigte sich die neue Regierung als= bald im Gebiet von Handel und Industrie, zu deren Pflege in einem dem Generaldirektorium angegliederten neuen Departe= ment unter bem vortrefflichen Samuel v. Marschall eine besondere Behörde entstand, und in dem der Rechtspflege, wo bie Reformen bes vorigen Königs nicht zum Ziel gekommen maren und willfürliche Gingriffe ben ordentlichen Rechtsgang nicht felten gestört hatten. Das erschwerte jest die Beschränkung ber Verwaltungsbehörden auf ihren Wirkungsfreis und die Sicherung ber Gerichte gegen ihre Einmischung. Die sofort erwogene Reugestaltung des Rechtswesens überhaupt aber bedurfte langwieriger Vorarbeiten. Doch eilte der König die ichreienoften Mifftande alsbald abzustellen. Seiner perfonlichen Initiative entsprang die Kabinettsordre vom 3. Juni 1740, welche, wie die Aufklärung im Namen der Menschlichkeit längst gefordert, die Tortur abschaffte, mit Ausnahme der Fälle von Hochverrat und Massenmord. 1752 noch einmal angewandt, ist sie 1754 überhaupt beseitigt. Auch der barbarische Brauch des Ertränkens der Kindesmörderinnen in selbstgenähten Säcken wurde abgestellt.

Wie auch bei bem neuen Herrn nur die Sache galt und die Person allein nach ihrem Wert für diese gemeffen murde, bezeugte die fast bemonstrative Belassung einiger Männer im Amte, die man wegen der Stellung, die fie bei dem Bater eingenommen hatten, entfernt zu sehen erwartet hatte. Sa. der manchem besonders unbequeme Hauptvertreter peinlichster Sparfamkeit, Minister v. Boden, genoß gang besonderen Bertrauens. Das Regiment ber "langen Kerls" freilich murbe aufgelöft und nur ein Bataillon zur Erinnerung an feinen Schöpfer beibehalten. Das fo Erfparte ermöglichte eine beträchtliche Vermehrung der Armee: siebzehn neue Bataillone ergaben einen Zuwachs von 10 000 Mann. Indem der König fleinere deutsche Fürsten, wie die von Gifenach, Württemberg und Deffau, bestimmte, ihm gegen Geld ihre Truppen bataillons= und regimenterweise zu überlaffen, erleichterte er fie finanziell und fnüpfte fie politisch enger an Preußen.

Ein Interesse ber beutschen Politik war dabei nicht im Spiel: nur feine Wehrkraft wollte er ftarken und feiner Urmee neue Kantons erschließen. Ja, die ihm vorschwebenden Plane zu verwirklichen, bedurfte er auch im Reiche ber Freiheit von jeder Rücksicht: nur fo konnte er im entscheidenden Augen= blick handeln, auf eigene Gefahr zwar, aber auch ausschließlich zu eigenem Gewinn. Alls Rächer bes bem Bater angethanen Unrechts galt es mit Desterreich abzurechnen. Unders als jener täuschte er sich nicht über die Wertlosigkeit des Reiches und die Ohnmacht des Raisers. Der schneidende Sauch der neuen Zeit weht uns aus feinem Wort entgegen, das den Kaifer als das alte Schattenbild eines Idols bezeichnet, das einst etwas gefonnt und Macht befeffen, jest aber, durch Frangofen und Türken ruiniert, nichts mehr fei. Diesem ein Zugeständnis gu machen, ehe er für das feinem Vater Angethane Genugthung erhalten, ihm zu helfen, ohne zum voraus des Lohnes versichert zu sein, fiel ihm nicht ein. Ihn leitete allein bas Intereffe Preußens und mas er feinem Saufe und feinen Vorfahren

schuldig mar, das heißt seine Ehre. Um keinen Preis wollte er ähnlicher Migachtung verfallen wie fein Bater. Dazu galt es nicht bloß Kraft zu haben, sondern sie auch zu gebrauchen. Unterhandlungen ohne gewaffneten Rückhalt bedeuteten nach feiner Meinung nicht mehr als Noten ohne Instrument. Mit einem solchen aber mar die Diplomatie recht fein Clement: obgleich Autodidakt, bewegt er sich darin doch mit der Sicherheit bes Genies und machte mit schadenfrohem Behagen die Runfte ber gunftigen Diplomaten zu schanden. Wohl hatte er im Antimachiavell gefordert, um das Lublikum von den falschen Borstellungen zu heilen, die es sich von der Politif mache, wenn es darin nicht ein System der Weisheit, sondern der Spitbuberei vermute, folle ber Fürst ber Chrlichkeit und ber Wahrhaftigkeit zu ihrem Rechte verhelfen. Trotbem ift feiner Politik gerade im Anfang ein stark machiavellistischer Zug eigen. Er war nötig und nüglich: er half Preußen aus ber Miß= achtung, in die es unter seinem Vater verfallen mar, weil ber fo gar nichts Machiavellistisches gehabt hatte. Doch hat Fried= rich diese diplomatischen Künste weder überschätt, noch ihre moralische Anfechtbarkeit verkannt. Sollen fie doch alle mensch= lichen Leidenschaften ausnuten. Sie sind ihm eine Taschen= fpielerei, welche bie Leichtgläubigen und bie Dummen täuscht und hineinlegt. Betrügt ben Betrüger, instruiert er Podewils, und lobt ihn als den "gefdicktesten Gaukler". Alle Rünfte foll er spielen laffen, hier beruhigen, bort ermutigen; biefe ein= schüchtern, jenen schmeicheln; die einen beweihräuchern, die anderen überliften. Denn Spitbuben gegenüber ehrlich fein wollen, fei immer gefährlich; bringt Chrlichfein Gewinn, will er es sein; ist den anderen zu täuschen nötig, ist er bereit ein Spitbube zu fein. Aber fo ichnell er ber gunftigen Diplomatie ihre Künste abgesehen hatte: er gestand doch offen, daß er seine Erfolge meift einem unverhofft gunstigen Zusammentreffen ber Umftände verdanke, und bezeichnete sich deshalb geradezu als ein außerordentliches Glückstind.

Daß mit Desterreich abgerechnet werden müsse, stand für ihn fest. Es fragte sich nur, auf welchem Wege und in welchem Umfange. Das hing davon ab, welche von den noch schwebenden

Angelegenheiten sich am schnellsten so weit treiben ließ, daß Defterreich zu Konzeffionen genötigt würde. Zunächst hatte auch Friedrich dabei Berg im Auge. Schon fein Vater hatte Anordnungen getroffen, um beim Tode des Pfälzer Kurfürsten bavon Besitz zu ergreifen. Aber auch Julich und Preußens Ansprücke auf Oftfriesland und Mecklenburg brachte er zur Sprache, nahm also benfelben Standpunkt ein, wie fein Bater in der Krisis von 1726, als er nach dem hannöverschen Bertrag ben Ruffen den Weg nach Solstein verlegen und im Intereffe Englands mit dem Raifer brechen follte, das aber nur thun wollte, wenn man ihm ausreichende Silfe, Subsidien und ben Erwerb der gemachten Eroberungen zusichern, England die Nachfolge in Oftfriesland und Medlenburg verburgen und gemeinsam mit Frankreich zu Julich und Berg verhelfen murbe (Bb. II. S. 381). Er ftrich fozusagen die letten vierzehn Sahre. um mit berjenigen Macht zu gehen, die von dem feinem Bater Vorenthaltenen ihm jett das meiste einräumte. Mit Desterreich mar sicher fertig zu werden, sei es im Bunde mit England und Hannover und im Gegensat zu Frankreich ober auf dieses gestütt im Gegensat zu jenen. Bon Rugland hoffte er im Notfall gegen Schweben. Volen und Sachfen im Rucken gedeckt zu werden. Suftem war demgemäß von Anfang an in der Art, wie er ben Raifer brüskierte: man empfing in Wien ben Ginbruck, er juche Bandel. Da hatte man bie preußischen Werbungen auch in ben Reichsstädten von einer besonderen Er= laubnis abhängig machen wollen, mährend er sie als Rurfürft in Unspruch nahm. Er verlangte endliche Zahlung ber Preußen zu Utrecht zugesprochenen 80 000 Gulben aus dem Maaszoll: sonst werde diese Angelegenheit "lawinenmäßig wachsen". Er wußte, daß diese Mahnung in Wien besonders ungelegen fam. Schickte man boch eben bamals einen judischen Agenten nach Berlin, um bei dem preußischen Staatsichat eine Unleihe aufgunehmen, und bot als Pfand ein Preugen benachbartes Stud von Schlesien - worauf ber König eingehen wollte, wenn er in das betreffende Gebiet Garnisonen legen dürfte. Bequemer fonnte es ihm faum gemacht werden, um mit ber oftfriesischen, medlenburgischen und jülichschen Frage zugleich die schlesische

aufzurollen. Daß man ihm nicht wie seinem Bater kommen bürse, lehrte die Art, wie er dem seit Jahren andauernden Aufruhr in der ehemals oranischen Herrschaft Herstall ein Ende machte, indem er den ihn schürenden Bischof von Lüttich miliztärisch bedrohte, mochte man das in Wien auch als Attentat auf Kaiser und Reich verschreien. Wie bald würde das Haus Habsburg ihn zum Helfer zu gewinnen oder wenigstens von seinen Feinden zu trennen suchen müssen! Das nahe Ende Karls VI. bedrohte es mit einer surchtbaren Krisis. Dann wollte Karl Albert von Bayern sein Erbrecht geltend machen. Frankreich konnte dem kaum sern bleiben, streckte vielleicht selbst die Hand nach der Kaiserkrone aus. Welche Möglichkeiten bot das der preußischen Politik, zumal wenn der drohende Kolonials frieg zwischen England und Frankreich zum Ausbruch kam!

Und bereits am 20. Oftober 1740 ftarb Rarl VI. Friedrich war entschlossen, den Moment zu ergreifen. Wozu hatte er eine ftattliche Urmee ichlagfertig fteben? Gie unthätig laffen, hatte geheißen ein in seine Sande gegebenes Gut nicht an= wenden. Auch Leopold von Dessau riet die "jetige Konjunktur" zu benuten. In dem Glauben, daß man in Wien die Lage begreife, ließ Friedrich dort wissen, er wolle sich als Freund erweisen, wenn man ihm das ermögliche, das heißt fo, daß er dabei feine Rechnung finde und die Gefahren aufgewogen fehe, die er dabei lief; wies auch darauf hin, daß Sachsen Truppen gegen die Grenze Böhmens und Schlesiens dirigiere, um einzumarschieren, sobald Bavern in Aftion trete. In Dresden aber warnte er vor den österreichischen Dislokationen und ließ in Regensburg Banern zur Schilderhebung antreiben. Doch wollte er beiden nicht den Bortritt laffen, um jede Bergrößerung Sachsens zu hindern. Die europäische Konstellation war günstig. Der Bruch zwischen Frankreich und England stand bevor: ihm blieb also die Wahl zwischen zwei Allianzen. Deshalb forderte er schließlich statt Bergs Schlesien als Preis seiner Hilfe von Desterreich. Ersteres war nur zu gewinnen gegen Desterreich und Frankreich, bas an Schlesien fein Interesse hatte, fo wenig wie die Riederlande, wenn nur ihre dort engagierten Rapitalien gesichert blieben. Trat ihm England im Interesse Sannovers

entgegen, so blieb ihm der Anschluß an Frankreich. Nur weil der Erfolg dort leichter und sicherer schien, wandte er sich gegen Schlesien, nicht weil er dort ein besonders gutes Recht zu haben glaubte, trot der langatmigen Deduktionen des Hallenser Kanzlers v. Ludewig, den noch Ilgen zum Studium gerade dieser Frage angeregt hatte. Das da behauptete Recht sollte ihn nur vor der Welt rechtsertigen. Er that, was ihm Vermunft und Recht geboten. "Sei du mein Cicero," schreibt er seinem Freunde Jordan im Januar 1741, "was das Recht meiner Sache angeht; ich werde dein Cäsar sein, was die Ausspührung angeht."

Seine letten Bedenken beseitigte die Nachricht vom Tode ber ruffischen Kaiferin Anna (28. Oktober). "Gott ift uns gnädig, und das Schicffal fteht uns bei," rief er aus. Da er nun auch nicht auf die rufsische Silfe rechnen konnte, die Pode= wils mit Sorge erfüllt hatte, war er vollends überzeugt, daß Desterreich nachgeben werde. So "toll und lächerlich eingebildet" könne man in Wien doch nicht sein, noch immer zu wähnen, andere mußten fich umfonft für Defterreichs Erhaltung inter= effieren, und zu glauben, man thue genug mit höflichen Redens= arten oder der Verheißung fünftiger Gunftbeweise: rettungslos werde man in den Abgrund stürzen, mache man nicht denen, die allein helfen könnten, wirklich fachliche Zugeständnisse. That Desterreich das und trat ihm Schlesien autwillig ab, so wollte er ihm seine deutschen Lande garantieren, sich ihm und den Seemächten verbünden, bei der Raiserwahl für den Lothringer ftimmen und bis zu zwei Millionen Subfidien gablen, ja, auf Berg ausdrücklich verzichten — "aus Hingebung an das öffent= liche Bohl und die Erhaltung des europäischen Gleichgewichts, der Reichsverfassung und der Freiheit Deutschlands und damit an das mahre Beste auch der traurigen Reste des Saufes Dester= reich", und wie die reichspatriotischen Phrasen lauteten, die er in Hannover, Mainz und Regensburg vorbringen ließ. Während er die Glieder des Reiches vernichten zu wollen erklärte, die es zerstören wollten, mahnte er Bauern, an das jene Drohung zunächst gerichtet schien, ju thatkräftiger Geltendmachung feiner Unrechte auf die habsburgische Erbichaft, beschuldigte Defter=

reich der Berbindung mit Frankreich und beteuerte Fleury gegenüber die Identität der Interessen Preußens und Frankzreichs. Berwirklichte er damit nicht das Programm "politischen Faustrechtes", auf das, wie er 1738 in den "Betrachtungen über den gegenwärtigen politischen Zustand von Europa" darzgelegt hatte, Preußen angewiesen und das durchzusühren die Pslicht jedes preußischen Königs war?

Erft durch feinen Gefandten v. Borde, bann burch ben Oberhofmarschall v. Gotter ließ er in Wien darlegen, da Dester= reich den 1728 (Bd. II. S. 383) mit seinem Vater geschlossenen Bertrag gebrochen habe, sei auch er auf die Pragmatische Sanktion nicht mehr verpflichtet und das feit 1679 dauernd betrogene Breufen befugt, seine wiederaufgelebten Rechte auf Schlesien geltend zu machen: um diefen Preis wolle er das Geschehene vergeffen und Defterreich ein zuverlässiger Freund fein. Auf die ablehnende Antwort rückte die bereitstehende Armee am 16. Dezember in Schlesien ein, die Mannschaften voller Buversicht, die Offiziere voll Chrgeiz, die Generale durftend nach Ruhm, der König felbst voll Glauben an den Erfolg. Einen Krieg zu beginnen meinte Friedrich damit freilich nicht: es bandelte sich, so bachte er, nur um eine militärische Prome= nade. Er nehme Schlesien, schreibt er an Georg II., bloß da= mit es bei bem allgemeinen räuberischen Unfturm auf Defter= reich nicht ein anderer nehme, und Leopold von Deffau, der sich der kriegerischen Aussichten freute, aber den militärischen Kähigkeiten bes jungen Berrn nicht recht traute, fah fein Er= bieten zu Rat und Silfe abgewiesen mit dem Bemerken, es handle sich um eine Bagatelle, um eine einfache Besitnahme, die der König sich um so mehr vorbehalten muffe, als die Welt fonft glauben würde, er ziehe mit einem Hofmeifter ins Feld. Ernstere Verwickelungen befürchtete er nicht. Auch fiel Schlesien, bessen protestantische Bevölkerung die Befreiung vom Glaubenszwang freudig begrüßte, fast ohne Widerstand in feine Sand. Um 3. Januar 1741 zog er in Breslau ein, bem er zunächst eine gemiffermaßen neutrale Stellung gewährte. Nachbem Brown bei Ottmachan geworfen war, befand sich Ende Januar Schlesien bis auf Glogau, Brieg und Reiffe in feiner Gewalt. Zubem hatte er noch andere Eisen im Feuer. Schon hatte er in Paris wissen lassen: garantiere man ihm seinen Besit, so stehen Berg und Jülich zu Frankreichs Verfügung. Englands Bedenken sollte die Darangabe Ostfrieslands und Mecklenburgs, Rußlands die Kurlands beschwichtigen, Sachsen aber gewonnen werden, indem man ihm in Vöhmen freie Hand ließ. Dennoch fanden seine Unträge in Vien keine bessere Aufpahme, zumeist insolge der englischen Setzereien, die im Interesse Hannovers Maria Theresia in der Hoffnung bestärkten, Preußen für seinen Ueberfall zu züchtigen.

So drohte die "Bagatelle" sich zu einem veritablen Kriege auszuwachsen. Preußens Vorgehen beunruhigte die übrigen Mächte, Bayern und Frankreich aber, durch deren Aktion Friedrich feine Gegnerin schnell zur Erkenntnis ihrer mahren Lage gebracht zu sehen gehofft hatte, blieben unthätig. Die Bermittelung Rußlands, auch Englands wäre ihm nun genehm gewesen. Um einen Teil der Beute zu behaupten, wollte er gern den anderen fahren laffen. Auch Podewils mahnte, ben Kehler zu vermeiben, durch den der Große Kurfürst dereinst die Gewinnung wenigstens eines Studes von Lommern verscherzt habe. So wollte sich Friedrich mit Niederschlesien, ja mit weniger begnügen, wenn nur Breslau dabei mare: fein Angriff habe nicht ber Pragmatischen Sanktion gegolten, sondern nur fein gutes Recht auf die unter Fürsten übliche Art verfolgen follen. Bald wurde die Lage ernfter. Während Bayern und Frankreich unthätig blieben, verftandigte fich Cachfen mit Defter-Rukland, die Niederlande, England waren mitzuthun bereit. Die Bagatelle drohte zu einer Umwälzung Europas zu führen. Die Schuld daran schob Friedrich auf England und Rufland, hoffte aber wenigstens, daß Desterreich zu Fall fom= men und er Sachsen unter den Trümmern begraben sehen werde. Er wollte fich mit Festigkeit maffnen, als Seld fampfen, besonnen siegen und bem Unglud stoisch die Stirn bieten. Zwei Unichlägen öfterreichischer Sufaren entgangen, machte er ba= mals Podewils mit seinem Ropf bafür verantwortlich, baß man, wenn er gefangen würde, feinen Befehlen nicht gehorche, sondern weiter fampfe; falle er, sollte man ihn nach römischer

Art verbrennen und die Aiche in Rheinsberg beisegen. Gegen Sachsen ließ er Leopold von Deffau an der Grenze ein Scer sammeln und in Schlesien in der Nacht zum 9. März Glogan fturmen. Mit Frankreich wurde lebhafter unterhandelt, um einen Rüchalt zu gewinnen gegen die machsende Intimität Defterreichs, Ruglands und Sachfens. Das machte in London Gindruck. Denn Englands Intereffe forderte, Preußen Frankreich fern zu halten. Auch stellte ber König eine dem Gewinn Schlesiens entsprechende Rompensation für Hannover in Ausficht. So erbot fich England zur Bermittelung. Obgleich an ihrer Chrlichkeit zweifelnd, nahm Friedrich sie an. Nieder= fchlesien mit Breslau follte ihm zunächst als Pfand für feine Unsprüche an Desterreich überlassen, bann abgetreten werden, England aber Rufland bafür gewinnen und zum Lohn für Hannover das Bistum Osnabrück und etliche mecklenburgische Memter bekommen.

Da brobte ein Erfolg ber Desterreicher alles zu burchkreuzen. Durch einen geschickten Marich über bas Gebirge näherte sich General Neippera Neiffe. Friedrich, der eben beffen Belagerung porbereitete, fah seine Verbindung mit Breslau bedroht und eilte aus Oberschlessen herbei. Salbwegs zwischen Reiffe und Oftrau, bei Mollwit, traf er am 10. April auf die ihn noch fern glaubenden Feinde, mit etwa 21 600 Mann, barunter 4500 Reitern, auf 19000, einschließlich etwa 8500 Reiter. Nachmals hat er felbst bekannt, es habe ihm da an dem Mut und der Geschicklichkeit gefehlt, um den gunftigen Moment auszunuten, wo ber Feind, in drei Dörfern liegend, überfallen werden konnte. Erst gegen Mittag war sein Beer in seine Stellung gerückt. Sie beruhte auf ber schrägen Schlachtordnung, bei ber, wie er später theoretisch barthat, ber schwächere Flügel zurückgehalten wird, der ftarkere den ihm gegenüberstehenden feindlichen in der Klanke umfaßt und so wirft. Diese war nicht feine Erfindung: Philipp von Macedonien und Alexander fo aut wie Eugen von Savoven und Marlborough hatten fie angewandt. Sier follte ber preußische linke Flügel bemonstrieren, ber rechte die Entscheidung bringen, indem er den Feind um= faßte und aufrollte. Das aber vereitelte bie leberlegenheit

ber feindlichen Reiterei, die nicht nur die preußische marf, son= bern auch die Infanterie umflutete und zwischen ihre beiben Treffen und bis in ihren Ruden fturmte. Die Schlacht ichien verloren. Den König in Sicherheit zu bringen, bestimmte ihn Keldmarschall Schwerin die bei Ohlau vermuteten Truppen beranzuholen. Inzwischen stellte er felbst die Ordnung ber. Dann führte er das erste Treffen des rechten Flügels mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiel gegen ben Feind. Wie auf dem Paradeplat bewegten sich seine Kolonnen und eröffneten dann ein morderisches Schnellfeuer, dem die öfterreichische Infanterie nicht stand hielt. In ihre Flucht wurde auch die Reiterei verwickelt. Der Sieg war entschieden, als Schwerin dann das erfte Treffen des linken Flügels auf den noch stehenden rechten Reippergs vorbrechen ließ. Mit Sonnen= untergang trat Neipperg den Rückzug auf Neisse an und schlug unter beffen Schut ein unangreifbares Lager auf. Gine fraft= volle Verfolgung machte den Siegern der beträchtliche Verluft von 4500 Mann — ebensoviel wie die Desterreicher — un= möglich. Roch in der Nacht kehrte der König, der im Dunkeln unter die Mauern von Oppeln geraten und dort von feind= lichem Feuer empfangen mar, auf bas Schlachtfelb gurud.

Je weniger glänzend die Umstände waren, unter denen er die Feuertause empfangen hatte, um so mehr nahm sich Friedrich die bei Mollwiß empfangene Lehre zu Gerzen. Die Reorganisation der als unbrauchbar erkannten Reiterei wurde sosort in Angriff genommen. Unbarmherziger Drill und der Besehl, nie den seindlichen Angriff abzuwarten, wandelten sie in kurzer Zeit von Grund aus. Um die nach österreichischem Borbild neugeschaffenen Husaren erward sich Oberstleutnant v. Ziethen besondere Verdienste. Glänzend bewährt dagegen hatte sich das Fußvolk, würdig seines Lehrmeisters Leopold von Dessau: an ihn richtete Friedrich daher auch den ersten aussführlichen Bericht über die Schlacht.

Aber an der politischen Lage änderte der Sieg nichts. Oberschlesien, aus dem ihn Neippergs Flankenmarsch verdrängt hatte, blied bis zur Neisse verloren, und Maria Theresia stand nicht schlechter, so lange sie mit Preußen allein zu thun hatte.

Roch am 12. April erklärte sich ber König baher von neuem zur Unnahme der englischen Vermittelung bereit, mußte aber bald erkennen, daß diese nur sein Bündnis mit Frankreich hintertreiben follte. Plante man boch in Dresden und Wien, Hannover und Betersburg, London und Kovenhagen unter dem Schein einer bewaffneten Vermittelung nicht mehr und nicht weniger als eine Teilung Preußens. Aus Sorge vor einer Uftion Ruglands aber ließ Friedrich dennoch die englische Bermittelung auch ferner zu, als beren Träger Lord Hundford hin und her ging. So wurde fein Lager zum Sit eines vielverschlungenen diplomatischen Intriguenspiels, in dem er zwischen dem Werben der Franzosen Belle-Iste und Valory hier und bes Engländers Hyndford dort durch allerlei kleine Rünfte und Kniffe die Entscheidung immer wieder um ein paar Tage hinauszuschieben mußte. Aber so fraglich erschien ihm zeitweise die Erwerbung auch nur Niederschlesiens, daß er sein Anrecht auf Berg wieder ausspielen und dieses bei dem Tode des alten Pfälzer Rurfürsten besetzen wollte. Alles drängte also auf das Bündnis mit Frankreich, dem aber namentlich Podewils ent= gegen war. Sobald baber die mit Hyndford vereinbarten Bebingungen, wonach ihm Niederschlesien mit Breslau bleiben follte, in Wien abgelehnt maren, schloß er am 5. Juni mit Franfreich ab: es garantierte ihm Niederschlesien mit Breslau. fagte Banern Geld und Waffenhilfe zu und follte Schweden gegen Rußland maffnen. Friedrich gab dem banrischen Kurfürsten bei ber Raifermahl feine Stimme und verzichtete zu Gunften ber Pfalz-Sulzbacher auf Jülich und Berg.

Mit biesem Bündnis gab Friedrich die stolze Selbständigfeit des Handelns auf, mit der er sich bisher gebrüstet hatte. Er wurde das Glied einer entstehenden Roalition gegen Desterreich, mit der er wohl über die Mittel, aber nicht über das Ziel einig war. Uebergroße Erfolge seiner Berbündeten gefährdeten ihn selbst. Er brauchte sie nicht mehr, sobald er Niederschlesiens sicher war, während Frankreich zwar Desterreich vernichtet, aber ihn nicht allzu stark sehen wollte. Zudem leistete der Bund vom 5. Juni nicht, was er erwartet hatte. Der geplante Doppelangriff auf Desterreich, der ihm die Hauptsache war, erfolgte noch nicht; Schweben wollte Rugland nicht an= greifen, ohne durch einen Bund mit Preußen gedeckt zu fein. Deshalb wäre Friedrich jett Ruglands Bermittelung genehm gemesen: selbst Breslau wollte er aufgeben, das aber freie Reichsstadt werden muffe. Denn ringsum fah er sich bedroht. Sachsen warb in Polen. Hannovers Haltung machte Georgs II, wachsender Eifer für Maria Theresia immer verdächtiger. Aehn= lich standen Dänemark und Sessen. Gines Ginfalls in die Mark gewärtig, ließ der König den Schatz und das Silber gum Transport nach Stettin bereitstellen. Dabei traute er aber auch Frankreich nicht und schwankte gelegentlich, ob er mit ihm ober boch mit hannover "feine Liaifon machen" follte. Jedenfalls wollte er diejenigen dupieren, die ihn zu dupieren gedacht hatten. Wie leicht hätte Maria Theresia ihn also aeminnen können! Statt beffen ließ sie noch, als der frangosische und banrische Angriff wirklich brobte, ihm für die Räumung Schlesiens zwei Millionen und den öfterreichischen Unteil an dem Bergogtum Gelbern — etwa fünf Quadratmeilen — nebst Limburg anbieten - eine "Impertineng", zumal Defterreich von den ehemals fpanischen Niederlanden überhaupt nichts abtreten burfte.

So mußte Friedrich die Abrechnung mit Desterreich, die er mit biesem allein zu erledigen gedacht hatte, sich eng mit ber allgemeinen Politik verflechten sehen. Anfangs brachte ihm bas Gewinn: Karl Albert rudte in Desterreich ein, Schweden erklärte Rugland den Krieg. Die Franzosen brangen am Oberrhein vor und bedrohten Sannover. Als die baprischen Er= folge Defterreichs völliges Erliegen verhießen, ging auch Sachfen zu deffen Teinden über : fein Bundnis mit Frankreich (31. August) und Bayern (19. September) verhieß ihm Mähren und Oberichleffen als Königreich. Nur wurden Sachsen und Bayern alsbald Konkurrenten um die Kaiserkrone sowohl wie um Böhmen. Das fteigerte ben Ginfluß Frankreichs und beeinträchtigte auch Friedrichs Aktionsfreiheit. Aus Sorge vor Sach= fens Absichten auf Böhmen, in der Fleury ihn bestärkte, hielt Karl Albert, der siegreich vordringend in Ling die Huldigung als Erzherzog von Oberöfterreich empfangen hatte, in dem von

Friedrich betriebenen Marsch auf Wien plötlich ein, um sich nach Verlust kostbarer Zeit gegen Prag zu wenden. Das störte Friedrichs Entwürfe und verknüpfte die schlesische Frage bestorglich mit Momenten, die sich seiner Einwirkung entzogen. Gern ergriff er daher die Gelegenheit, um sich den kaum einsgegangenen Verpstichtungen wieder zu entziehen.

Die Bedrohung Hannovers durch die Franzosen machte auf Georg II. Eindruck. Seine Neutralität zu erwirken, es vor einer Kooperation Preußens mit Frankreich zu ichützen und jo mittelbar auch Defterreich Luft zu machen, fagte er Karl Albert seine Kurstimme zu und drang in Prefiburg auf Nachgiebigkeit gegen Friedrich. Um die Neippergsche Armee, die bei Reisse stand, die einzige, die man Karl Albert augenblicklich entgegenstellen konnte, zur Verteidigung Böhmens frei zu machen, entschloß sich Maria Theresia endlich bazu: Lord Hundford trat wieder in Thätigkeit. Nur gab Friedrich der Sache jest eine merkwürdige Wendung. Um nicht durch den Bruch des Bundes mit Frankreich bessen in Westfalen stehende Urmee auf sich und Sannover zu ziehen, verlangte er einen acheimen Frieden unter scheinbarer Fortsetzung der Feindselig= feiten. Die militärischen Ginzelnheiten zur Durchführung bes Trugspiels vereinbarte Oberst von der Golt mit Reipperg in Neisse. Dieses sollte noch vierzehn Tage zum Schein verteidigt werden, Neippera, scheinbar aus Schlesien verdrängt, ungehindert nach Böhmen abziehen, der Kampf dort ruben, das heißt Schlesien im Besit Friedrichs bleiben, ber bafür versprach, in dem allgemeinen Frieden nur Niederschlesien und Reisse zu for= bern, die ihm jest bereits zugefagt wurden, und nichts gegen Defterreich und feine Alliierten zu unternehmen. Diefes mertwürdige Abkommen wurde am 9. Oktober 1741 zu Rlein-Schnellendorf abgeschloffen, indem Lord Syndford in einem geheimen Protofoll bezeugte, er habe ben König und Reipperg bie betreffenden Abmachungen mündlich treffen hören. Selbst die Beteiligten gelobten unverbrüchliches Schweigen. Podewils blieb uneingeweiht.

Daß er zu folchem Toppelspiel seine Zuflucht nahm, beweist am besten, wie Friedrich mit seiner Politik in eine Sackgasse geraten war: weber militärisch noch diplomatisch konnte er weiter. Die Klein-Schnellendorfer Konvention war unverseindar mit den gegen seine Verbündeten übernommenen Verspslichtungen. Sie schien ein Stillstand und war doch als besinitiver Friede gemeint. Ober sollte sie als solcher nur gelten, wenn Desterreich nicht zu neuer Macht gelangte, jedoch unverbindlich sein, wenn seine Stellung sich so besserte, daß es auch Schlessen zurüchzusverten versucht sein konnte? War das Geheimnis ausbedungen, das sich doch nicht absolut wahren ließ, weniger aus Scheu vor Frankreich, als um im rechten Augenblick eine bequeme Handhabe zur Lösung des Abkommens zu bieten?

Bunächst freilich ging alles wie verabredet. Rach vierzehn Tagen ergab sich Neisse. Bon Friedrich scheinbar hinaus= manövriert, zog Neipperg nach Mähren. Dabei wurde weiter verhandelt, hier mit Neipperg, um den Frieden, wie zu Klein-Schnellendorf vereinbart, bis Ende des Jahres zu ftande zu bringen, bort mit Bayern und Sachsen wegen gemeinsamen Borgehens gegen Desterreich. Cowohl diese wie Frankreich miß= trauten Friedrich und fürchteten ihn zu Desterreich übertreten zu sehen. Um so bereitwilliger kam man seinen Forderungen entgegen. Bon Karl Albert als fünftigem König von Böhmen verlangte er Glat, von Sachjen einen Streifen von dem diefem zugedachten Stud Oberschlesiens am rechten Reisseufer. 4. November fam ein Schutz und Trutbundnis in Breslau jum Abschluß: gegen 400 000 Thaler überließ ber Bayer Friedrich Glat und fagte ihm die faiferliche Garantie Schlesiens zu, erhielt dagegen die brandenburgische Stimme für die Raifer= wahl zugesichert und die Garantie der ihm durch den Vertrag vom 19. September zugedachten öfterreichischen Lande. 5. November überichritten die Sachien, über 20 000 Mann ftark, die böhmische Grenze. Mit Bayern und Franzosen ver= einigt, stürmten sie in der Nacht vom 25. jum 26. November Brag. Am 29. November empfing dort Karl Albert die boh= mische Krone.

Diese Erfolge steigerten bedenklich ben Ginfluß Frankreichs in Deutschland. Sein Wachstum zu hindern, betrieb Friedrich

eine Berständigung auch zwischen Bavern und Desterreich. Aber Karl Alberts Uniprüche burch einen Teil Böhmens zu befriedigen, war die Königin nicht zu vermögen, wohl aber verlangte nie in Konsequenz der Klein-Schnellendorfer Konvention die brandenburgische Kurstimme für ihren Gemahl. Auch hatte man in Wien das Geheimnis nicht gewahrt: den Preußenkönig moralisch bloßzustellen, war zu verlockend und versprach politische Vorteile. Deshalb allein aber hätte Friedrich den Vertrag wohl nicht zerriffen, und wenn er zornig erklärte, nun an nichts mehr gebunden zu fein, wollte er wohl nur Reipperg zu fchleunigem Abschluß des befinitiven Friedens einschüchtern. Es war mit der Konvention nicht vereinbar, daß er einen Teil seiner Armee in die Grafichaft Glat und weiter nach Böhmen geschickt und in die Bezirke von Königgrätz und Jungbunglau gelegt hatte. Buchs doch eben die Bedrängnis Maria Theresias. Georg II. entjagte dem Gingreifen zu ihren Gunften und ent= waffnete, während, zu Mymphenburg (28. Juni) mit Bayern verbündet, Spanien jum Angriff auf Italien ruftete. Es folgte ber Fall Prags und die Krönung Karl Alberts. Wenn aber Desterreich zerfiel, meinte Friedrich, mit Niederschlesien und Breslau allein zu turz zu kommen. Er beschloß die Wiederaufnahme des Krieges, zahlte Karl Albert endlich die bisher zurückgehaltene erfte Rate der 400 000 Thaler für Glat, jagte Marschall Belle Isle 25 Schwadronen zu und vereinbarte eine Kooperation mit ihm gegen Troppau und Mähren.

Durch einen Borstoß auf Wien wollte er schnell die Entzicheidung herbeisühren. Bon Oberschlessen her drang Schwerin in Mähren ein und nahm am 26. Dezember Olmüß. Auf der anderen Seite siel am 9. Januar Glaß. Aber der Sieg der Desterreicher, die Oberösterreich zurückeroberten und Bayern einznahmen, und die Unthätigkeit der Franzosen und Sachsen in Böhmen bewirften eine Krisiß, entwerteten die einstimmige Wahl Karl Alberts zum Kaiser (27. Januar 1742) und gezsährdeten mittelbar Friedrich im Besitz Schlessens. Nur ein einheitliches und energisches Vorgehen konnte Uebleres abwenden. Es anzubahnen, konferierte der König in Dresden (19. Januar) mit August III., sah in Prag und Glaß nach

dem Nechten und begann am 5. Februar von Olmütz den Bormarsch. Trot anfänglicher Erfolge aber scheiterte das Unternehmen völlig durch die andauernde Unthätigkeit der Franzosen in Böhmen und die Unlust der Sachsen. Dazu kam die Schwierigseit der Berpslegung und die Feindseligkeit der auch konfessionell erbitterten Bevölkerung: in der zweiten und dritten Uprilwoche wurde der Rückzug nach Böhmen glücklich ausgeführt.

Mit der Aussicht auf das mährische Königreich schwand in Sachsen die Luft zum Kriege vollends: fein Beer ging un= befümmert um das Schicffal Prags bis Leitmerit gurud. Wie erst militärisch fürchtete Friedrich nun auch politisch von seinen Alliierten im Stich gelaffen zu werden. So konnte Lord Sundford fein nie gang abgebrochenes Bermittlergeschäft mit Ausficht auf Erfolg wieder aufnehmen. Doch machte man in Wien die endgültige Abtretung des zu Rlein-Schnellendorf Singegebenen nebst Glat ober einem entsprechenden Stud Oberschlesiens davon abhängig, daß der König sich mit gegen Frankreich wende. Aber so vorurteilsfrei er in diesen Dingen war, das erklärte er mit seiner Ehre doch für unvereinbar. Inzwischen gefährdete der Vormarich Karls von Lothringen bereits Brag. Auf dem Wege zu feiner Deckung stieß die Urmee des Königs bei Chotusit und Czaslau am 17. Mai auf den Feind. Nach dem anfänglichen Sieg der Reiterei bedenklich schwankend. nahm die Schlacht dank dem verheerenden preußischen Feuer einen günstigen Ausgang. Dennoch blieb Friedrichs Lage beforglich. Bavern kam militärisch nicht mehr in Betracht, Sachsen hatte sich bereits von dem Kriege zurückgezogen. Die Franzosen mußten in jedem Fall erst Verstärkungen abwarten. Auch warb Fleury bereits in Wien um Frieden, mährend Rufland zur Unterstützung Defterreichs ruftete. Bald ftand Preußen bem erstarkenden Feinde allein gegenüber: also brauchte es den Frieden, felbst auf mittelmäßige Bedingungen. Schnell, binnen vierzehn Tagen, schrieb der König an Podewils, muffe alles fertig fein. Noch freilich hoffte er auch die Distrikte von Königgrät und Pardubit an sich zu bringen, ersteren vorläufig als Pfand - aber mit voller Couveranctat - für eine von Karl VII. nachgesuchte Anleihe von 800 000 Thalern bis einer

Million. Er erklärte die beiden Ramen für die Zauberformel. die den Frieden berge, überzeugte sich aber bald, daß Maria Theresia diese Abtretung nie bewilligen würde. Auch die anfänglich verlangte Satisfaktion für feine Verbündeten — in erster Linie Karl VII. — mußte er fallen lassen, wie von der anderen Seite auf die erft geforderte Silfe gegen biefelben verzichtet wurde. Rubem mahnte ber üble Gang ber frangösischen und banrischen Unternehmungen zu eiligem Abschluß. So wurde am 11. Juli 1742 in Breslau der Präliminarfriede unterzeichnet. Gegen Abtretung der Grafschaft Glas und Schlesiens mit Ausnahme bes Fürstentums Teichen, ber Stadt Troppau und des Landes jenseits der Oppa und des Gebirgskammes fagte Friedrich die fofortige Ginstellung der Feindseligkeiten zu und räumte das öfterreichische Gebiet binnen sechzehn Tagen. Bereits am 28, Juli folgte in Berlin der definitive Friede. Dabei ergab fich eine Differenz barüber, welcher von zwei Aluffen des Ramens Oppa bei der zu Breslau getroffenen Grenzbestimmung gemeint sei und ob demnach Jägerndorf mit ab= getreten fei oder nicht. Schließlich blieb diefes bei Desterreich und Friedrich erhielt als Meanivalent die Berrichaft Katicher.

## II. Die Behauptung Schlestens und die Anerkennung als europäische Wacht. 1742—1745.

Daß er seine Berbündeten im Stich gelaffen, stellte Fried: rich so wenig in Abrede wie er leugnete, daß in einiger Zeit ein anderer, vielleicht günstigerer Friede möglich gewesen ware. Aber als Politiker und für sein Bolk glaubte er richtig gehandelt zu haben: bei ungunftigem Wind muffe man die Segel einziehen; das Glück erzwingen wollen fei gefährlich, und wer zu viel verlange, sei nie zufrieden. Was man beshalb über ihn rede, erklärte er, sei ihm gleichgültig: über Fürsten vermöge boch nur die Nachwelt zu urteilen. Wohl aber hoffte er auf einen längeren Frieden, behauptete gegen den Wiener Sof "Die besten und amiabelsten Intentionen" zu hegen und hielt sogar die Serstellung des ehemaligen guten Einvernehmens für möglich. Denn er brauchte einige Jahre zur Konfolidierung bes Staates. Bahrend berselben bachte er in "gludlichem Quietismus" alle Bundniffe zu meiben, die friegerische Berwickelungen veranlaffen könnten, und nur einige "Baradeallianzen" einzugehen. Die Sicherheit feines neuen Besitzes aber grundete er auf "einen gefüllten Schat, ftarke Festungen und eine gute Armee". Für diese murden die Erfahrungen des Krieges alsbald verwertet. Die Zahl der Bataillone wurde vermehrt, die Mobilmachung beschleunigt und die Infanterie wesentlich vervollkommnet durch Beränderung und Vereinfachung der Kommandos und Steigerung der Beweglichkeit ber Linien jowie des einzelnen Mannes im Gefecht. Bei der um zwanzig Hufareneskadrons vermehrten Reiterei wurde ber Galopp als Sangart eingeführt und das Pringip proflamiert, daß fie bem Keind niemals den Vorteil des Angriffs laffen durfe. Alle Reformen dienten der Erziehung zu unaufhaltsamem Darauf:

gehen. So meinte Friedrich sicher zu sein. Denn wenn das Schlimmste, was ihm nach seiner Ansicht begegnen konnte, eine treten sollte, eine österreichische Französische Allianz, glaubte er der Niederlande, Nußlands und vieler anderer gewiß sein zu können. Gine solche Wendung aber schien ihm außerhalb des Bereichs der Möglichkeit zu liegen: denn da Desterreich Lotheringen ebenso wenig werde vergessen können wie Schlessen, werde Frankreichs Interesse siets mit dem seinen zusammenfallen. Daher gelte es zunächst durch Mäßigung und Umgänglichkeit die Nachbarn an die Stellung zu gewöhnen, die Preußen geswonnen hatte.

Voraussetzung bafür war freilich, bag feine weitere Verichiebung ber Machtverhältnisse eintrat, in dem noch andauernden Kriege also Desterreich so wenig wie Bayern und Frankreich völlig niedergeworfen murde. Auch war Ende des Jahres 1742 das für Preußen wünschenswerte Gleichgewicht zwischen beiden Parteien ungefähr hergestellt. Franzosen und Bayern hatten unter Broglie und Seckendorf Bavern fast gang guruderobert, dagegen Prag und Böhmen verloren. Damit ichien der Augenblick zum Frieden gekommen. Nur lehnte Maria Therena es unbedingt ab, den Verzicht Karls VII. auf feine Erbansprüche burch irgend welche Entschädigung zu erkaufen. Da man aber ohne eine solche doch immer nur zu einem "platrierten Frieden" gelangen könne, ichlug Friedrich die Vergrößerung Bayerns burch Säkularisation bes Erzbistums Salzburg vor, mobei ja nur der katholische Klerus etwas verliere. Aber in Wien hatte der gunftigere Gang des Krieges alsbald weitergebende Plane gezeitigt. In Bayern dachte man Erfat für Schlesien zu ge= winnen und fand einen bereitwilligen Selfer bazu in Georg II., der im Interesse Englands Frankreich niederwerfen und in dem Hannovers Desterreich ftart erhalten wollte. Go mar im Grüh= jahr 1743 die Lage bedenflich gewandelt. Als Vorkämpfer der Pragmatischen Sanktion erschien Georg II. im Reiche, bas nun Schauplat eines Krieges werden follte, in dem es fich gar nicht mehr um deutsche Interessen handelte, sondern allein um bie Ausfechtung bes europäischen Gegensates zwischen England und Frankreich. Bu ipat versuchte man dagegen die von Friedrich gleich anfangs empfohlene Aufstellung einer "Neutralitäts= armee". "Als guter redlicher beutscher Patriot" erflärte ber König sich zu allem bereit, mas zur Chre, Ruhe und Sicherheit bes Reiches beschlossen werden wurde, wies aber doch die Un= regung Ruflands nicht gang von der Hand, ob es nicht an der Beit fei, Schweden den Reft von Pommern zu nehmen und fo der schwedisch-französischen Allianz ein für allemal den Boden zu entziehen. Bald freilich lagen ihm andere Sorgen näher. Bum zweitenmal eroberten die Defterreicher Bagern und mußte ber Raifer fliehen. Bon ben Frangofen im Stich gelaffen, verfuchte fein Keldherr Graf Seckendorf durch die Konvention von Niederschönfeld den Rest des Heeres durch Neutralität zu retten. Un demfelben Tage aber, den 27. Juni 1743, fiegte die "prag= matische" Urmee - Defterreicher, Engländer und Sannoveraner - bei Dettingen am Main über die Franzojen unter Roailles vollständig. Der Teufel möge seinen Herrn Oheim holen, meinte Friedrich und vermünschte die Frangosen, die fich von Leuten ichlagen ließen, die nicht einmal einen Schlachtplan zu machen verstünden. Schon fab er Georg II. und Maria Therefia als Berren des Reiches, den Lothringer jum römischen König gewählt, Defterreich und England mit Rugland, Sachfen und Danemark verbundet, und bei ben Stillstandsverhandlungen suchte Georg II. den argbedrängten Kaiser bereits zur Preis= achung Friedrichs zu bestimmen. Die Herstellung Bayerns follte burch die Wiedereroberung Schlesiens erkauft werden, das der Welfe Preußen eben erst überraschend bereitwillig garantiert hatte. Die bedrohlichen Anzeichen mehrten sich. Kaum hatte Ruflands Accession jum Breslauer Frieden den König von einer großen Sorge befreit, als er erfuhr, für die in Dresden unterhandelte öfterreichisch-jächsische Allianz werde in Moskan um Unichluß geworben, und gleich nach dem Frieden mit Bayern und Frankreich folle Schlesien überfallen, Oftpreußen burch 30 000 Ruffen angegriffen, Pommern burch die Schweden und Magdeburg burch bie Sachsen beimgesucht werden. War ba auch zunächst wohl ber Wunsch ber Bater bes Gedankens: bie Lage wurde doch fritisch. Immer dringender mahnte deshalb Frankreich jum Sandeln, und Boltaire fuchte feine litterarifche Berbindung mit dem Rönig dafür politisch nutbar zu machen. Alber fo große Vorteile sofortiges Losschlagen verhieß, Fried= rich legte sich Zurüchaltung auf: erst wenn im nächsten Frühjahr die Vermehrung des Heeres um 18000 Mann und die Befestigung von Reisse, Rosel und Glat beendet wäre, wollte er handeln. Zunächst plante er eine Reichsfürstenaffociation, für die er im Sommer 1743 an den fleinen Bofen felbst Stimmung zu machen suchte. Sie sollte die Freiheit des Reichs gegen den König von England beschüten, der ihm Gesetze vorschreiben und den Raiser zur Abdankung zwingen wolle, dafür aber Hannover verlieren solle. Finanziell von Frankreich unter= ftübt, sollte sie dem Kaiser zu dem verhelfen, was ihm gebühre. Friedrich felbst meinte dabei vielleicht Oftfriesland, jedenfalls eine achtunggebictende Stellung im Reiche zu gewinnen. ber Spite ber zu dem Wittelsbacher Raijertum ftebenden Reichsfürsten wollte er, vielleicht im Bunde auch mit Rufland, wo eben damals die Entdeckung eines Komplotts gegen Raiserin Elijabeth einen Sustemwechsel erhoffen ließ. Deutschland von England sowohl wie von Frankreich emanzipieren und auch Defterreich matt seten.

Doch erwies sich auch biefer Plan als undurchführbar. Gleich die wichtigste Voraussetzung dafür fiel fort, als Maria Theresia im September 1743 sich als Siegerin in München huldigen lassen konnte. Der Moment schien gekommen, wo Desterreich sich ungestraft über Ehre und Verfassung des Reichs hinwegjeten durfte. Kein deutscher Fürst aber, ließ Friedrich alsbald in London wissen, könne es dulden, daß der erwählte Kaiser unter die Füße getreten und seiner Besitzungen beraubt werde. Leitete man in Wien doch bereits ein reichsrechtliches Verfahren zur Kassierung der Wahl Karls VII. ein. Und auch Schlesien zurückzufordern hielt sich die Ungarnkönigin jest für berechtigt und fand damit um so mehr Zustimmung, als daran die katholische Kirche ein Interesse zu haben schien. Selbst Frankreich, hieß cs, könne nicht dulden, daß Schlesien in protestantischen Sänden bleibe. Und schon ruftete man ringsum, folden Drohungen die That folgen zu lassen. Am 20. De: zember 1743 wurde in Worms das Bündnis unterzeichnet, das Desterreich der Silfe Sachsens versicherte, sobald Friedrich den Breslauer Frieden irgendwie verletzte. Im Februar 1744 erstuhr der König, daß ebendort bereits im September ein Berstrag geschlossen war, durch den Desterreich und Sardinien einsander ihren Besitztand garantierten, ohne daß dabei der durch den Breslauer Frieden für Desterreich bewirften Uenderung gedacht war: man ignorierte die Abtretung Schlesiens einsach. Ließ sich unter den obwaltenden Umständen noch zweiseln, was das bedeutete?

In den Gutachten aber, die er von den Ministern v. Lode= wils und v. Borde einforderte, fand ber Rönig nicht feine "Ronvenieng". Wenn ein Privatmann, meinte er, in feinen Ungelegenheiten so urteilte, wurde er bald bankerott sein. Rlar erkannte er ben machsenden Ernst ber Lage. Sah er doch, wie Desterreich und England planmäßig gegen ihn ar= beiteten, und täuschte sich nicht über die Wertlosigkeit der Momente, die ihre friedlichen Absichten zu erweisen schienen. Wurde Franz von Lothringen Kaifer, fo hatte Preußen drei Bierteile Europas gegen fich! Denn auch Solland war in bem Wormfer Komplott. Diefes unschädlich zu machen, hätte Friedrich ein Schut: und Trutbundnis mit Rufland und Schweden gewünscht, Böhmen mit frangösischer Silfe erobern und mit Karl VII. und Sachsen teilen mögen. Aber auch bazu bedurfte es schnellen Losschlagens, ehe der Friede Desterreich den Un= griff auf ihn ermöglichte. Das aber machte die Lage der Dinge in Rufland unmöglich. Der von England erkaufte Günftling Elijabeths, Bestuschef-Rjumin, behauptete sich und die im Interesse Preußens betriebene Verlobung der Pringessin von Un= halt=Zerbst mit dem Thronfolger Peter war noch nicht ab= geschlossen. Huch Schweden galt es erft durch die Vermählung des Kronprinzen mit Friedrichs Schwester Ulrike zu gewinnen.

Den widerstrebenden Verhältnissen Sicherheit für die junge preußische Macht abzuringen, entfaltete Friedrich diplomatisch und militärisch sieberhafte Thätigkeit. Am 22. Mai 1744 unterzeichnete er in Frankfurt mit Kurpfalz, Hessenskassel und Würtztemberg die Union als Basis der geplanten Reichsfürstenassoziation. Sie sollte Ruhe und Frieden im deutschen Vaterlande

erhalten, beffen Würde, Dignität und Macht bienen, Unerkennung Karls VII. durch Maria Theresia erwirken, ben Streit um das habsburgische Erbe beilegen und ihre Glieder gegen jeden Angriff ichuten. Da aber Laft und Gefahr babei vorzugsweise ihn trafen, verlangte Friedrich als Lohn einen Teil von Böhmen. Dennoch wollte er erft, wenn Frankreich einerseits hannover und andererseits Freiburg i. B. angriffe, in Aftion treten, Prag und Budweis nehmen, bei Pilsen ichlagen und dann Winterguartiere beziehen. Hun aber fand bie Union nicht den gehofften Unschluß. Die Sorge vor Säkularifationen ichredte bie geiftlichen Fürsten ab; auch Danemart, Solftein, Sachsen und Schweden waren nicht bafür zu haben. Günstiger gestalteten sich die Dinge in Frankreich. Dort ent= flammte der Ausbruch des Krieges mit England eine lange nicht gekannte Energie. Um 5. Juni wurde das preußisch-franzöfische Bündnis zu Verfailles unterzeichnet. Durch Raiferliche, Pfälzer und Beffen verstärft, follten die Frangoien am Oberrhein losichlagen, auch Sannover angreifen, ben Sauptfloß aber auf die öfterreichischen Niederlande führen, mährend Friedrich mit 80 000 Mann kaiserlicher Silfsvölker Böhmen für Rarl VII. erobern und dann den Kreis Königgrät nebst Kolin und Pardubit und von den Kreisen Jungbunglau und Leitmerit bas links der Elbe Gelegene jowie den öfterreichisch gebliebenen Teil von Schlessen nebst den mährischen Enklaven erhalten follte. Karl VII. jollte den Rest Böhmens und Frankreich, das (6. Juni) der Union beitrat, in den österreichischen Rieder= landen Avern, Tournai und Kurnes erhalten. Beiden murden auch die anderweitigen Eroberungen verbürgt, die fie für angemeffen finden und in beren Besit sie beim fünftigen Frieden fein würden. Die spanischen und italienischen Bourbonen sollten behalten, mas sie in Italien auf Desterreichs Kosten erobern würden. Der Landgraf von Heffen-Raffel follte Kurfürst werden und das alte Stammland feines Haufes, das Bergogtum Brabant, erwerben, anderenfalls burch ein ausreichendes Megui: valent entschädigt werden, das füglich nur durch Säkularisation und Mediatifierung beschafft werden könne. Gine absonderliche Urt war das freilich, für "die Chre und Freiheit des Reichs"

einzutreten. Hinter ben bisher verlautbarten reichspatriotischen Phrasen erschien eine rücksichtsloß revolutionäre Eroberungs= politik. Hatte Friedrich früher Desterreichs Macht in Deutschsland brechen wollen, so galt seine Aktion jetzt dessen europäischer Stellung: um — was ihm trot der Ersolge des ersten schlessischen Krieges nicht gelungen war — erstere zu zertrümmern, sollte letztere vernichtet werden. Aber auch dieser Entwurf hatte mehr als eine schwache Stelle. Würde es gelingen, Sachsen durch einige "Fetzen" von Böhmen und französische Silfsgelber zu gewinnen? Auch von der anderen Seite umworden, beshielt sich der Tresdener Hof unter halben Zusagen hierhin und dorthin die Entscheidung vor, die sich der wahrscheinliche Aussgang der Krisse einigermaßen erkennen lassen würde.

Inmitten dieser Sorgen erhielt Friedrich die Nachricht, daß am 25. Mai 1744 mit Georg Karl Edzard das oftfriesische Fürstenhaus der Cirfsena erloschen sei. Auf Grund der seinem Großvater 1686 erteilten, seinem Bater 1694 bündigst erneuten Anwartschaft hatte bereits Friedrich Wilhelm I. für diesen Fall die nötigen Anordnungen getrossen, um das Land von Wesel aus zu occupieren. Friedrich hatte sie gleich nach seinem Negierungsantritt bestätigt. So ging jett alles nach Wunsch. Willig beugte sich das Land dem neuen Herrn. Kleine niederländische, dänische und faiserliche Abteilungen, die von früher her dort lagen, zogen ab. In Aurich huldigten am 23. Juni die Stände, denen ihre Gerechtsame bestätigt wurden. Tie Einsprache der anderen Prätendenten, Sachsens und Braunsschweiß und der Häuser Kaunit und Liechtenstein, blieben uns beachtet.

Aber die Lage Friedrichs besserte sich auch dadurch nicht. Hatte er die Gewinnung Rußlands anfangs als unerläßliche Boraussehung für das Bündnis mit Frankreich bezeichnet, so mußte er auf sie doch endgültig verzichten. Und nun übersichritt, während das französische Hauptheer in Belgien eroberte, Karl von Lothringen den Oberrhein und drang in Elsaß und Lothringen vor. Da mußte Friedrich handeln. Unfang August 1744 erfolgte die Schilderhebung. Sin Manifest entwickelte ihre angeblichen Gründe. Solchen Tespotismus, wie die Königin

von Ungarn zu üben versuche, und eine Kriegführung wie die ihrer Heere in Bayern länger zu dulden, würde von den Kurtürsten seige sein. In dem von ihnen erwählten Kaiser sähen sie ihre eigene Prärogative bedroht. So greise er zu den Wassen, obgleich er mit der Königin nicht im Streit liege und nichts von ihr zu sordern habe. Denn es handle sich um die Freiheit des Baterlandes, welche einst die alten Germanen gegen Rom zu verteidigen gewußt. Auch jetzt bleibe nur der Appell an die Wassen, um dem Reiche seine Freiheit, dem Kaiser seine Würde und Europa die Ruhe wieder zu geben. Wie wenig entsprach die hochtönende reichspatriotische Phrase der verwickelten Wirklichkeit! Die moralische Berechtigung zu solchem Vorgehen Friedrichs lag auf einem anderen Gebiete, war aber darum nicht geringer.

Auf Grund kaiferlicher Requisitorialien verlangte er Durchzug durch Sachsen. Er wurde gewährt, da man ihn nicht hinbern konnte. In drei Beerfäulen überschritten die Preußen am 11. August die Grenze. Die Mannszucht war tadellos und bas Land litt feinen Schaben. Anfang September lagerten fie am Beißen Berge bei Prag. Um 10. September begann bie Belagerung. Um 12. wurde das Feuer eröffnet und noch am Vormittag die Schanze am Biskaberge erstürmt. Die Wirkungen ber preußischen Geschoffe, mehrere Brande und die Auffässigkeit ber Bürger brachten den Kommandanten bald in harte Bebrängnis. Als Breiche gelegt war und ber Sturm bevorstand, übergab er am 16. September die Stadt mit 12 000 Mann, 1:30 Geschüßen und großen Vorräten. Inzwischen aber war, von den Franzosen ungehindert, Karl von Lothringen über den Rhein gurudgekehrt: fein Anmarich burchkreuzte bes Rönigs Entwürfe. Die nächste Folge war der Umschlag der fächfischen Politik. Schon hatte ber Warschauer Sof unter bem Gindruck ber ersten preußischen Erfolge nach bem Preis bes Unschlusses gefragt. Aber obgleich Friedrich einen Teil Böhmens und Berschwägerung mit den Wittelsbachern verhieß und dem Minister Grafen Brühl die Reichsfürstenwürde, dem königlichen Beichtvater Guarini aber ben Kardinalshut verschaffen wollte, siegten bei ber alten Wettiner Gifersucht auf ben Sohenzollern ber Einfluß Denerreichs und das englische Gold. Um 9. Oktober murbe in Marschau die Alliang Cachfens mit Desterreich, Sol= land und England unterzeichnet. Friedrich, ber Tabor, Budweis und Frauenberg genommen hatte, ließ durch Leopold von Deffau bie Mark gegen einen fächsischen Sandstreich beden. Er felbit wollte burch einen Sieg über Karl von Lothringen ben Keldzug entscheiben. Aber ber vorsichtige Gegner wich ihm aus und bedrohte seine Verbindung mit Prag. Auch litt das preukische Seer Mangel, namentlich an Fourage. Als es beshalb Unfang Oftober über bie Molbau gurudigeben mußte, muchsen bie Schwierigkeiten. Die Verpflegung mar unzureichend, die Bewegung burch das Terrain gehindert, die Bevölkerung feindfelig. Die Ruhr brach aus und die Desterreicher, nach Unkunft von 20 000 Sachsen dem König überlegen, brängten ftarfer nach. Die Truppen verzagten, die Disziplin loderte fich, die Desertionen nahmen in beunruhigendem Maße zu. Burde man von Prag abgedrängt, jo ftand alles auf bem Spiele. Dazu kam die machjende Sorge vor Rugland, das hinter Sachien frand. Die frangofische Kriegführung aber blieb er= bärmlich. Huch der Angriff auf Hannover erfolgte nicht. Böhmen mußte weiter geräumt und nach dem Miglingen eines letten Berjuchs, ben Lothringer jum Schlagen ju nötigen, ber Rückzug nach Schlesien angetreten werden. Unter den schwie= riaften Umständen wurde er trot der vorgerückten Sahreszeit glücklich und ohne nennenswerten Verluft ausgeführt. Auch die Besatung von Prag ichlug sich durch.

Die Gegner Friedrichs triumphierten. Die abmahnenden Stimmen in seiner Umgebung erhoben sich lauter. Man bezweiselte die Brauchbarkeit des Heeres, und weite Kreise teilten die daraus entsprungenen Befürchtungen. Aber schon hatte der König die Reorganisation der Truppen in die Hand genommen. Auf Grund eines Generalpardons kehrten von den massenhaft Entlausenen gerade die Tüchtigsten zu den Fahnen zurück. Mit der Verpstegung wurde auch die Stimmung besser; die Krankheit ließ nach. Dazu kam die Ergänzung durch neu ausgebildete Mannschaften. Das Beispiel unverbrüchlicher Pflichtstreue, das die Offiziere gaben, obenan Leopold von Dessau mit

feinen Cohnen, dem Erbpringen und Pring Morit, ber Ernft ber täglichen militärischen Arbeit und die unnachsichtige Strenge gegen alle Verfehlungen stellten Zucht und Ordnung wieder her. Bald durfte man hoffen der Schwierigkeiten Berr zu werden. Wohl maren die Desterreicher in Schlesien eingedrungen, Maria Theresia hatte die Abtretung widerrufen und den Friedrich geleisteten Unterthaneneid anulliert. Zett fäuberte der Deffauer Erbpring Oberichlesien und Glat von den feindlichen Raubicharen. Dafür ruftete sich Sachsen zu energischer Uftion. Um 8. Januar 1745 ichloß es mit Desterreich, Holland und England zu Warichau einen Geheimvertrag, nach dem es gegen englische und holländische Subsidien gegen Preußen und Frankreich 30 000 Mann ftellte und für die Kaiferwahl Franz Stephans eintrat. Auch die hannöversche Armee überließ Georg II. Maria Therefia, der er zudem eine halbe Million Pfund Sterling zahlte. Die ganze Macht des englischen Kapitals murbe ein= gejett, um zugleich mit dem Sauptgegner Sannovers in Deutich= land den vornehmsten europäischen Widersacher Englands niederzuwerfen. Desterreich follte Deutschland, England ben Belt= handel beherrichen. Damit aber handelte es fich nicht mehr bloß um Schlesien und nicht mehr allein um Preußens Bufunft, und die Berbindung mit Frankreich drohte Friedrich verhängnisvoll zu werden. Denn mährend in Paris die Kriegsluft erlosch. brohte von Rugland bewaffnete Vermittelung, und da Friedrich fie nicht über sich ergeben zu laffen bachte, ein Ungriff auf Ditpreußen, das dann feinem Schickfal überlaffen werden mußte. Da ichien der Tod Karls VII. (20. Januar 1745) einen Musweg zu öffnen. Aber die Friedensvorschläge, die der König nun nach Wien richtete, indem er gegen Bestätigung im Besitze Schlesiens Frang von Lothringen zum Raifer mählen wollte, wurden abgewiesen. Um 22. April machte Maximilian III. Jojeph von Bayern mit Desterreich Frieden: gegen ben Bergicht auf fein Erbrecht auf Desterreich und Unterstützung ber Wahl des Lothringers murde er in dem väterlichen Besit her= geftellt.

Wie sie erst in Bayern Ersat für Schlessen gesucht hatte, wollte Maria Theresia nun, wo ihr dieses nach jo vielen Wechsels

fällen schließlich doch entgangen war, sich an Schlessen erholen. Daß das nur um den Preis einer Zertrümmerung Preußens möglich war, reizte sie nur noch mehr dazu an. Auch waren die Umstände nie so günstig gewesen, um die Herrschaft Oesterreichs in Deutschland für alle Zeit zu sichern. Mit England-Hannover auf der einen und Sachsen-Polen und Rußland auf der anderen Seite durste es dann hossen, Europa nach seinem Willen zu leiten. Bereits am 18. Mai 1745 wurde in Leipzig das Bündenis mit Sachsen geschlossen: auf Grund des Warschauer Traktats half dieses zur Eroberung von Schlessen und Glatz, um dasur Magdeburg, Züllichau, Krossen und Schwiedus zu erzhalten.

Friedrich war fich bes Ernstes ber Lage und ber auf ihm laftenben Verantwortung voll bewußt. Er hatte Stunden ber Entmutigung, und bann wieder hatte er am liebsten alle Schwierigkeiten durch einen keden Gewaltstreich zerftreut. Doch rang er folde Unwandlungen glücklich nieder: alles wollte er an die Behauptung feiner Macht und Chre fegen, fein Zugeständnis machen, keine Demütigung auf sich nehmen. In scheinbar sorgloser Heiterkeit ging er bem Augenblick entgegen, wo vielleicht sein Staat ihn unter seinen Trümmern begrub. Ein mehr als stoischer, ein fatalistischer Zug offenbart sich ba= mals zuerft in seinem Wesen. Er hatte mit sich abgeschlossen und nur noch zu mählen zwischen einem in heldenhaftem Kampf erftrittenen glücklichen Ausgang und dem Ende, hinter dem überhaupt nichts mehr lag. Das aber verfehlte auch auf die Berzagten und Kleinmütigen um ihn nicht bes Eindrucks und übte auf den gemeinen Mann einen unwiderstehlichen Zauber aus. Seine heitere Zuversicht erfüllte die eben erneute Armee mit unerschütterlichem Glauben an ihn und verlieh ihm so eine unvergleichliche Autorität über fie. In ihr weckte er damals den preußischen Geift, der dann im Jubel über ihre Siege und in der Bewunderung ihres Ausharrens felbst in der höchsten Bedrängnis immer weitere Rreise feines Bolfes ergriff. So wurden die Schwarzseher zu schanden, die nach dem Ruckzug aus Böhmen gemeint hatten, das fei überhaupt fein Seer mehr, sondern nur eine locker gefügte Masse, die der erste neue Un=

fall auflösen oder zur Empörung treiben werde. Friedrich selbst rühmt sie als brillant, erfüllt von dem besten Geist und voll leidenschaftlichem Haß gegen die Sachsen. Und dieser Geist bethätigte sich noch weit über des Königs eigenes Erwarten hinaus in der rettenden Schlacht bei Hohenfriedberg am 4. Juni 1745, zur höchsten Leistungsfähigkeit geleitet durch die fridericianische Kriegskunst, die sich hier zuerst in ihrer schöpserischen Kühnheit entfaltete und ein neues Zeitalter eröffnete.

Mehr aus politischen als militärischen Gründen brauchte Friedrich eine siegreiche Schlacht. So gab er den Feinden den Weg nach Schlesien frei. Aber mährend er bei Frankenstein lagerte, glaubte ihn Karl von Lothringen im Rückzug auf Breslau, ahnte auch nicht, wie das bei der Rückfehr aus Böhmen ernstlich erschütterte Seer innerlich erneut und trot vereinzelten Mißgeschicks — wie der Ueberrumpelung von Kosel — in einer Reihe fleinerer Zusammenftoße an Kraftgefühl gewachsen war. Etwa 70 000 Mann stark bebouchierten Desterreicher und Sachsen am 2. und 3. Juni aus dem Gebirge in die hügelige Ebene, bie sich westlich und nordwestlich von Schweidnit über Sohenfriedberg nach Striegau und Jauernik hin öffnet. Sie in der Entfernung begleitend, hatte Friedrich sich nach Jauernik gezogen. Gin Nachtmarich brachte ihn an ben Keind, ben bie Unterhaltung der Lagerfeuer über seine Bewegung täuschte. Wie fie auf dem erwählten Schlachtfeld anlangten, fturmten die Truppen dann von vier Uhr früh zum Angriff, deffen furchtbarer Energie ber linke feindliche Flügel, die Sachsen, bereits um fechs Uhr erlegen war. Länger hielten fich auf bem rechten die Desterreicher. Dann wurden auch sie durch ben unwiderstehlichen Unfturm der Bagreuther Dragoner unter General v. Gegler zersprengt. Zwanzig Bataillone erlagen diesem einen Regiment, das bei einem Verluft von nur 94 Mann 2500 Gefangene machte und 66 Fahnen erbeutete. Um neun Uhr früh war alles zu Ende. Noch nie hatten preußische Waffen ähnliches geleistet. Einem Verluft von 4300 Mann stand bei den Besiegten ein solcher von 13 000 gegenüber, und 66 Kanonen, 76 Fahnen, 7 Standarten und 8 Paar Pauken hatten biefe als Trophäen in ben Sanden ber Sieger gelaffen.

daß deren Erschöpfung durch den vorangegangenen Nachtmarsch die Verfolgung unmöglich machte, bewahrte die geschlagene Armee vor völliger Vernichtung.

Friedrich mar stolz auf seine Truppen. Nie, schreibt er Leopold von Deffau, hätten fie sich so "diftinguiert", fich selbst vielmehr "surpassiert": ohne Ausnahme hätten alle für das Baterland gefämpft wie die Löwen und Erstaunlicheres felbit die alten Römer nicht geleistet. Aber der unvergleichlich glän= zende Sieg machte ihn nicht hart und ftolz gegen die, welche ihn wider Bernunft und Recht angegriffen hatten. Der ge= änderten Lage Rechnung tragend, dachte er nicht mehr an neue Eroberungen, fondern, froh der Rettung Schlesiens, mar er zum Frieden bereit, sobald man ihn darum ansprach und annehmbare Bedingungen bot. Ja, er fehnte das Ende des Krieges herbei und hoffte ihm eine lange Rube folgen zu sehen. Statt beffen fchien fein Erfolg die But ber Feinde zu fteigern. Sie wähnten ihn aufgewogen burch die Vorteile, welche die Desterreicher auf dem füd- und westdeutschen Kriegsschauplat gewonnen hatten, indem sie die Franzosen über den Rhein zurudwarfen, und mahrend Friedrich nach Böhmen vorrudte, erneute Georg II. feinen Bund mit Sachsen zu einer form= lichen Teilung Preußens, dem nur die Marken und Pommern bleiben follten. Als dann aber die Frangofen, in Belgien fiegreich, des Prätendenten Landung in England zu unterstüßen Miene machten und fo Georg II. an ber empfindlichsten Stelle bedrohten, war dieser plößlich bereit, die Unterhandlungen mit Breußen, die, teils in London, teils im Haag geführt, im Commer aber als aussichtslos abgebrochen waren, wieder auf= zunehmen. Zunächst forderte Friedrich Troppau, Jägerndorf und Hogenplot, stand dann aber davon ab. Als unerläßlich aber erklärte er, daß das Reich, England, Holland und Sachfen, überhaupt alle europäischen Mächte ihm den Besit Schlesiens garantierten burch Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung in den fünftigen allgemeinen Frieden. Dagegen erneute er bie Rusage betreffend die Raiserwahl Franz Stephans. Auf biese Bedingungen bin verpflichtete sich England am 26. August in Sannover die fofortige Ginftellung der Feindfeligkeiten und binnen

sechs Wochen ben Frieden zu vermitteln. Aber weder in Wien noch in Dresden dachte man daran. Bielmehr schlossen Desterzeich und Sachsen am 29. August ein neues engeres Bündznis, und ihre Zuwersicht stieg, als am 13. September gegen den Einspruch von Brandenburg und Pfalz Franz Stephan in Franksurt zum Kaiser gewählt wurde. Friedrich freilich maß diesem Ersolge seiner Gegner, so unbequem er ihm augenblicklich war, Bedeutung für die Zukunft nicht bei. Durch den kläglichen Ausgang, den der Bersuch zur Organisation der reichssürstlichen Opposition in der Union genommen hatte, war er vollends von der Unbrauchbarkeit und Hinfälligkeit des Reiches und seiner Organe überzeugt und meinte damit zufrieden sein zu können, daß wenigstens das geplante Kaisertum des Kurzsürsten von Sachsen und Königs von Polen nicht zu stande gekommen war.

Uebler war, daß auch militärisch die Dinge nicht nach Bunsch gingen. Wie im Jahre 1744 machte die Verpflegung in Böhmen Schwierigkeiten, die den König nötigten, fich mehr nach der ichlesischen Grenze zu ziehen. Deshalb versagte sich ber Wiener Sof ber erneuten englischen Bermittelung und wies Rarl von Lothringen an, einen entscheidenben Schlag zu führen. Much ichien das Glück diesem diesmal gunftig. Bei Trautenau lagernd, wurde Friedrich beinahe von ihm überrascht und würde, zumal er sein Seer durch starte Detachierungen zur Säuberung Oberichlesiens und Beobachtung Sachjens geschwächt hatte wie er ehrlich zugestand, verdientermaßen - geschlagen sein, hätte er nicht die begangenen Fehler fühn entschloffen gut ge= macht, indem er ohne Rücksicht auf die Vorteile, die ihnen ihre Stellung auf sicherer Sohe gemahrte, die Feinde feinerfeits am 30. September bei Soor angriff und in wenigen Stunden einen Sieg erfocht, ber zwar meniger glanzend mar als ber von Hohenfriedberg, aber ruhmreicher noch, weil er unter schwierigeren Umständen gewonnen wurde. Huch an ihm hatte neben der Genialität des foniglichen Feldherrn, ber wieder im entscheidenden Augenblick selbst handelnd eingriff, und der Singebung und Geschicklichkeit seiner Generale, die er bankbar als Bürgichaft begrüßte für ben Ruhm und die Ehre ber preußischen

Waffen und die Sicherheit des Vaterlandes, reichen Anteil die Tapferkeit der von dem herrlichsten Geiste beseelten Truppen, mit denen vom Feinde für unmöglich Gehaltenes hatte auszgeführt werden können. Der Heftigkeit des Kampses entsprach die Schwere der Verluste, 3800 Mann auf preußischer Seite, 7400 und 3100 Gefangene auf der der Verbündeten. Dem gegenüber war es ein kleines Mißgeschick, daß im Rücken der Preußen ihr eilig verlassenes Lager von der feindlichen Reiterei geplündert und dabei des Königs Kanzlei mitsamt der Korzrespondenz, den Chiffren u. s. w. erbeutet und auch sein getreuer Kabinettsrat Sichel gefangen worden war.

Friedrich erwartete von dem Tage von Soor eine ähnlich entscheidende Wendung zum Frieden, wie sie 1742 der von Chotusit herbeigeführt hatte. Die Feinde, meinte er, hätten ihr lettes Gift verspritt. War doch auch Kosel wiedererobert, der Keind aus Oberschlesien verdrängt, Troppau und Jägernborf besetzt und Mähren burch Streifscharen zu Lieferungen angehalten. So legte er die Armee unter forgsamer Sicherung ber Grenze in Schlesien in die Winterquartiere und ging, von dem baldigen Abschluß des Friedens überzeugt. Ende Oftober nach Berlin. Um so sicherer hofften die Gegner auf den Er= folg des Streiches, den sie vorbereiteten. Der Separatfriede Desterreichs mit Frankreich, den der Dresdener Sof betrieb -"eine jener kleinen fächsischen Riederträchtigkeiten", meinte Friedrich, "von benen man fo viel Beifpiele hat" -, fam zwar nicht zu stande; da aber Rufland in wachsender Feindschaft gegen Preußen sich zur Unterftützung Sachfens für verpflichtet erklärte, beschloß man im Winter von Sachsen ber einerseits burch die Lausit in Schlesien, andererseits in das Magde= burgische und die Mark einzubrechen. Schon mar Karl von Lothringen bazu nach Sachsen unterwegs. Gben in Berlin angekommen, erhielt Friedrich (3. November) davon Kenntnis. Um 11. erfuhr er durch eine Mitteilung des schwedischen Ge= fandten in Dresden an feinen Berliner Rollegen, was man plante. Sofort beichloß er, dem Angriff zuvorzukommen, in= dem er von Halle und von Schlesien her in Sachsen einbrach. Dort übertrug er Leopold von Deffau die Leitung, hier übernahm er sie felbst. Schon am 18. November war er bei der Armee, die Oberschlesien wieder aufgegeben hatte und zur Deckung Niederschlesiens und Berlins nur das Allernotwendigste zurückließ. Noch vergingen einige Tage in veinlicher Ungewiß= heit. Wollte man bem Rönig eine Falle legen, ihn zu einem Angriff auf Sachsen verlocken, um Rußland zu thätigem Gin= greifen zu nötigen? Endlich wurde der Ginmarsch Lothringens in die Lausit gemelbet. Sofort, am 23. November, überschritt Friedrich mit 30 000 Mann die Grenze und befahl auch Leopold von Deffau, ben Sachfen "auf den Hals zu gehen". Schon am Nachmittag stieß er bei Katholisch- Hennersborf auf ben ahnungelofen Keind, zunächst Sachfen, bann Desterreicher. Als jene trot tapferen Widerstandes unter schweren Verluften geschlagen waren, eilten diese der böhmischen Grenze zu, fast ohne Rampf, aber hart verfolgt. Um 25. November wurde Görlit, am 27. Zittau befett. "Unfere Feinde find geschlagen," schrieb ber König, "ohne daß ich sie habe einholen können." Mit dem denkbar geringsten Blutvergießen hatte er die größten Erfolge erreicht. Schimpflich hatten die Desterreicher ihre Alli= ierten im Stich gelaffen.

Sätte das dem Dresdener Sofe nicht die Augen öffnen muffen? Hilflos sah er sich der Rache des so schwer gereizten Siegers preisgegeben, wenn nun Leopold von Deffau, ber am 29. November die Grenze überschritt, über Leipzig auf die Sauptstadt vordrang und sich dort mit dem König vereinigte, ber einen Teil seiner Truppen bereits nach Bauten vorschob. Aber in feltenem Edelmut bot diefer dem Gegner nochmals die Sand zum Frieden, der, wie er urteilte, das schwärzeste und fluchwürdigste Projekt auszuführen unternommen hatte, das gegen einen nur Ruhe und Frieden mit seinen Rachbarn erstrebenden Fürsten je entworfen worden war, und zwar verlangte er nur Sachsens vorbehaltlosen Beitritt zu ber hannöverschen Konvention vom 26. August. Die Antwort gab die Flucht des fächsischen Hofes nach Böhmen. Auch die erneuten Friedensmahnungen Englands blieben vergeblich: man hoffte cben auf ruffische Silfe. Für diesen unerwarteten Trop machte Friedrich die Langsamkeit Leopolds von Dessau verantwortlich.

Unerachtet dringenofter Mahnungen zur Gile besetzte dieser nach unbedeutenden Gefechten mit ben weichenden Sachsen erft am 30. November Leipzig, am 5. Dezember Torgan und hielt bann einige Tage ein, während ber König, nachdem ber fach= fische Sof den Frieden abgelehnt hatte, bereits auf dem rechten Elbufer auf Dresden gog, wohin der Rurst möglichst schnell auf dem linken kommen follte, um sich mit ihm in der Gegend von Meißen zu vereinigen. Was er aber burch fein Zögern etwa versäumt hatte, machte dieser reichlich wieder aut durch die unvergleichliche Bravour, womit er den Feind am 15. De= zember in der icheinbar uneinnehmbaren Stellung bei Reffels= dorf angriff und unter genialer Anwendung einer kombinierten, auf dem Pringip ber ichragen Schlachtordnung beruhenden Bewegung trot hartnäckigen Widerstandes und der Schwierig= feiten, die Gis und Schnee bereiteten, in einem den ganzen Wintertag dauernden erbitterten Ringen fo vollständig marf. daß auch die noch bei Dresden stehenden Desterreicher eiligst nach Böhmen abzogen. Wie bei Sohenfriedberg und Soor hatten die preußischen Truppen auch hier das Söchste geleistet. für unmöglich Gehaltenes gewagt und glücklich durchgeführt. Der Kall Dresdens, mo Friedrich am 18. Dezember einzog, und die Besetzung des Restes von Sachsen war die unmittelbare Folge des Sieges.

Und damit war auch der Friede gegeben. Um 15. Dezember selbst, noch vor der Katastrophe, die ihn vollends wehrzlos machte, hatte August III. Anknüpfung gesucht. Auch jett blied Friedrich der Mäßigung im Glück getreu, die er sich zum Gesetz gemacht hatte. So über Hoffen günstig sich alles gestigt hatte, die Größe der Gesahr, in der Staat und Dynastie geschwebt hatten, hatte doch einen unauslöschlich tiesen Eindruck auf ihn gemacht. Und auch jetzt noch galt es zu eilen und alles zu ordnen, ehe die drohende russische Sinmischung erfolgte. Die weitausgreisenden Pläne, mit denen er sich zur Zeit des Bundes mit Karl VII. getragen hatte, waren längst als undurchführbar aufgegeben. Nur die endgültige Anerkennung der Stellung verlangte er, die Preußen durch den vorigen Krieg gewonnen und in diesem glücklich behauptet hatte. In allem

übrigen mar er zu größter Schonung ber Besiegten bereit und verzichtete felbst auf die anfangs geforderte engere Verbindung Sachsens mit Preußen. So wurde der Friede bereits am 25. De= zember unterzeichnet. Sachsen, das eine Million Thaler Kriegs= entschädigung zahlte, trat der hannöverschen Konvention bei. Die Rurfürstin-Rönigin verzichtete auf die ihr als österreichischer Prinzeffin zustehenden Rechte auf Schlesien und Glat. Rußland, England und Solland follten die Garantie des Friedens übernehmen. Auch in Wien verzichtete man nun auf ferneren Rampf. In ihm hätte man ohne Sachsen gestanden, bieses vielleicht zum Anschluß an Preußen gezwungen gesehen; eng= lische Subsidien waren nicht mehr zu hoffen, und auch in Italien war man im Nachteile. Da Friedrich von den verföhnlichen Erbietungen, die er vor dem letten Waffengange gemacht, auch jest nicht zurücktrat, wurde der öfterreichische Bevollmächtigte Graf Harrach, ber am 22. Dezember in Dresben ankam, mit v. Podewils schnell einig und der österreichisch-preußische Friede am 25. Dezember unterzeichnet. Auf Grund des Breglau-Berliner Friedens übernahm Desterreich die Garantie für den erweiterten preußischen Landbesit, Friedrich desgleichen für die beutschen Lande Desterreichs und erkannte Franz Stephan als Raifer an. Gin Gleiches thaten Kurpfalz und Seffen-Raffel als Glieder der nie weiter entwickelten Frankfurter Union.

Noch ehe das Jahr 1745 zu Ende ging, kehrte Friedrich, jubelnd empfangen, nach Berlin zurück und begann die ruhmegekrönte Armee den Heimmarsch.

## III. Behn Friedensjahre aufgeklärten Despotismus. 1745—1756.

"Der König von Preußen," so berichtet Boltaire, "kehrte (Dezember 1745) nach Berlin zurück, um in Frieden die Frucht seines Sieges zu genießen. Er wurde mit Triumphbogen empfangen; das Bolk streute ihm Tannenzweige, in Ermangelung von besserem, und rief: Bivat Friedrich der Große! Dieser im Kriege und in der Politik so glückliche Fürst ließ sich fernershin nur die Blüte der Gesege und Künste und seiner Staaten angelegen sein; er widmete sich der Dichtkunst, der Beredsamskeit und der Geschichte: all das lag gleichmäßig in seinem Charafter. Und darin erhob sich seinen Eigenart weit über die Karls XII., den er auch nicht für einen großen Mann gelten ließ, weil er doch nur ein Kriegsheld war. Auf des Preußensfönigs Siege im einzelnen einzugehen, ist hier nicht der Ort; er hat sie selbst geschrieben: es war Cäsars Sache, seine Komsmentare zu liefern."

Slückliche zehn Friedensjahre folgten der ruhmreichen Eroberung und ruhmreicheren Behauptung Schlesiens. Sie vornehmlich haben Friedrichs Herrscherruhm begründet, und der
Glanz, der sie umgibt, ist auch durch die größeren, ja zum
Teil staunenswerten Erfolge späterer Jahre nicht verdunkelt
worden. Denn sie blieben frei von den Widersprüchen und
Härten, der Einseitigkeit und gelegentlichen Gewaltsamkeit, die
dem System des alternden Königs anhafteten und je länger
je lästiger empfunden wurden. In der Blüte des Lebens und
der Fülle der Kraft, ein von Freund und Feind bewunderter
Schlachtendenker und elenker, ein unermüblicher und dis ins
fleinste getreuer Landesvater, ein warmherziger Schwärmer für
alles Gute und Schöne, ein seinssinniger Jünger der Kunst und

Wiffenschaft, ein unermüdlicher Fortbildner ber vaterländischen Wehrkraft, ein ernster Denker und ein Geschichtschreiber von unvergleichlicher Wahrheitsliebe, ein treuer Freund und heiterer Genoffe bei froher Tafelrunde, vereinigte er in sich eine Kulle felten verbundener Eigenschaften zu glücklicher Sarmonie, die ihn für alle ihm Rabenden mit einem unwiderstehlichen Zauber umgab und in ihrer gleichsam sonnigen Ginheitlichkeit merkwürdig kontrastierte mit der vielgeschäftigen Rastlosigkeit eines scheinbar burch lauter Rleinigkeiten ausgefüllten täglichen Lebens. Denn nichts waren die zehn Friedensjahre weniger als Jahre der Ruhe. Von vier Uhr früh bis zehn Uhr abends war der König in Thätigkeit, die, um der Fülle der andrängenden Anforderungen zu genügen, peinlich genau geregelt war. Zehn Stunden gehörten ber Arbeit im Dienft bes Staates; vier widmete er den Studien und der litterarischen Produktion. Mur zwei blieben für die Erholung im Rreise der Freunde oder bei der Musik. Auch kannte er keine Nachsicht gegen sich felbst, obgleich gelegentlich förperliche Beschwerden zur Schonung mahnten. Seine Lebhaftigkeit, fein gewaltsames Arbeiten, ber Zwang, den er sich anthat, um öffentlich zu erscheinen, auch wenn er eigentlich ins Bett gehörte, um nur nicht für frank zu gelten, machten seiner Umgebung gelegentlich ernste Sorge. Trot aller Schmerzen zwängte er wohl den gichtgeschwollenen Fuß in den Stiefel, um ftundenlang zu manövrieren, und verschlimmerte dadurch das Leiden.

Von seiner Arbeitskraft und Arbeitsfreudigkeit legen die Akten ein imponierendes Zeugnis ab. Nach vielen Tausenden zählen die von ihm teils diktierten, teils eigenhändig geschriebenen oder mit Zusähen versehenen Briefe politischen Inhalts, die Randbemerkungen zur Bescheidung der ihm vorgelegten Berichte und die Anweisungen, die sein getreuer Gehilfe bei der täglichen Bewältigung dieser Arbeitslast, der Geheime Kabinettsrat Sichel, auf seinen Beschl an die betreffenden Instanzen richtete oder gleich zu umfänglichen Erlassen rechtete. Persönlicher hatte nie ein Fürst regiert, selbst sein Bater nicht. Richt bloß größere Gebiete waren seiner Sorge besohlen, sons dern innerhalb derselben unendlich mannigsaltigere Interessen.

Und an alledem hatte Eichel allein teil. Er war stets beim König und arbeitete alle Morgen mit ihm, in Potsdam so gut wie auf Reisen und im Felde (S. 36). Er allein war in alles eingeweiht und wußte auch um das, was Friedrich — und das geschah gerade in den schwersten Krisen nicht selten — seinen Ministern sorgsam vorenthielt. Kein Wunder, daß der Unermüdliche zuweilen solcher Arbeitslast zu erliegen fürchtete: erschöpft wünscht er einmal ein dis zwei Jahre tot zu sein. Wurde er doch, aller Welt unsichtbar, bereits bei lebendigem Leibe eine Art von Mythe. Schwer lag dabei auf ihm die Last der Geheimnisse, die er mit dem König teilte, ohne ihm raten oder seine abweichende Ansicht geltend machen zu dürsen. Unbedingtes Vertrauen aber schüler bilden, da ein solcher die Geheimnisse sintes Amtes hätte teilen müssen.

Denn nicht bloß die auswärtigen Angelegenheiten, sondern, wie ein fremder Diplomat treffend bemerkt, alles und jedes war hier Geheimnis - die Armee, die Befestigungen, die Disziplin, die Verwaltung des Kriegswesens, des Sandels -, was irgend zur Regierung in Beziehung ftand, war für Freund und Keind ein gleich undurchdringliches Geheimnis, das feiner verlette, ohne Vermögen und Leben zu riskieren. Das war bei Friedrich Regierungsmarime. "Ich verschließe," schreibt er, "mein Geheimnis in mich; ich bediene mich nur eines Sekretars, auf beffen Treue ich mich wie auf mich felbst verlaffen kann." Unbarmherzig ahndete er jede Verletung bes Umtsaeheimnisses. Der ehemalige preußische Resident in Danzig, Geheimerat Johann Konstantin v. Ferber, der durch Bermittelung des russischen Gesandtichaftssekretars in Berlin dem preußenfeindlichen Kanzler Bestuscheff Material zu Lamphleten gegen Friedrich geliefert hatte, wurde am 4. Oftober 1746 in Berlin verhaftet, vor einen besonderen Gerichtshof gestellt, wegen Landes= und Hochverrats verurteilt und am 22. Oktober in Spandau enthauptet. Trot seines humanen Gepräges mar bie Barte und Strenge bes preußischen Staates nicht gemindert und die Bucht, in der die Beamten ftanden, eifern wie bisher. Selbst Manner wie Podemils, mit dem der König alle seine

biplomatischen Bedrängnisse teilte, erfuhren für fleine Berfeben oder infolge unverschuldeter Migverständniffe Burecht= weisungen, die ihr Ehrgefühl franken mußten. Das höchste erreichbare Lob war, wenn der König gestand, jemand habe alles gethan, was er ihm hatte befehlen konnen. Gigene Initiative aber und felbständiges Denken waren ihm im allge= meinen nicht genehm. Wen er um feine Meinung fragte, ber follte fie frei äußern, sonst die gegebenen Befehle buchstäblich ausführen. Und dabei schrieb der König gelegentlich 3. B. seinen Gesandten bestimmte kleine Schliche vor oder den Gebrauch bestimmter Ausdrücke ober das Auffuchen bestimmter Bekannt= schaften. Auch ihm waren die Beamten, selbst die höchstgestellten, nur Räder einer Majchine, die an ihrem Plat die vorgeschriebene Arbeit ohne eigenen Willen und ohne Prüfung ihrer Not= wendigkeit oder Bestimmung zu leisten hatten. Wenn tropbem in seiner Zeit das preußische Beamtentum sich in geistiger und fittlicher Hinsicht beträchtlich hob, so war das eine ohne sein Buthun eingetretene jegensreiche Wirkung ber allaemeinen Steigerung der Kultur, welche die Aufflärung gerade in den bürgerlichen Kreisen herbeiführte. Fehlte ihm doch felbst das Berständnis für den sittlichen Mut, mit dem ihres hohen Berufs voll bewußte Richter sich nicht zu Vollstreckern königlicher Befehle hergeben, sondern Vertreter eines auch über dem Könige stehenden höheren Rechts fein wollten, das, aus der Idee des Staates abgeleitet, durch fein königliches Belieben aufgehoben werden fann. Friedrich teilte feines Baters Borurteil gegen ben ftarren Formalismus des geschriebenen Rechts und hielt jeden Richter für geneigt, den höher stehenden und mächtigeren auf Rosten bes fleinen Mannes zu begünstigen. Go hat auch er in ben ordentlichen Rechtsgang willfürlich eingegriffen und Afte einer Rabinettsjuftig geübt, die auch mit der ihnen zu Grunde liegenden guten Absicht nicht zu entschuldigen waren. Dazu verleitete ihn eine Urt von Trugichluß, ber bem Grundgebanken feines jogenannten philosophischen Systems entsprang.

Bereits zu Beginn bes Jahres 1750 hat Friedrich als "Philosoph von Sanssouci" für seine Freunde drei Bände Gedichte, Epigramme, akademische Vorträge und Gedächtnis:

reden drucken laffen, denen später eine Menge ähnlicher Arbeiten folgte. Aber fo reich und eigenartig ihr Inhalt fein mag: man wird den Verfaffer doch nicht zu den Philosophen gählen bürfen, mag er auch Reigung zum Philosophieren gehabt und gelegentlich nicht übel philosophiert haben. Satte boch, was er feine Philosophie nannte, mit der Philosophie eigentlich nichts zu thun, sondern entsprang und diente gang seinem politischen Beruf. Im Mittelpunkt seines Denkens ftand feine Pflicht, aber nicht seine moralische Pflicht als Mensch wie jeder andere, jondern feine besondere Fürstenpflicht. Gie aber verlangte un= bedingte Unterordnung aller seiner Bünsche, Neigungen und Leibenschaften unter bas Interesse bes Staates. Das war bas Ergebnis seiner harten Jugend. Es vorbehaltlos gelten zu laffen, ift ihm nicht leicht geworden. Auch hat er baraus in der Folge Ronfequenzen gezogen, wie sie aus einem wirklich ernst genommenen Moralgesetze sich kaum ableiten lassen dürften. Dazu trug die dem Chriftentum abgewandte Richtung bei, die er in jungen Jahren eingeschlagen hatte. Sie mar zunächst fubjektiven Ursprungs. Unzugänglich für die Lehre von der Sünde, Erlöfung und Gnade, wurde Friedrich durch den Begriff der Verschuldung beunruhigt und beurteilte seine eigenen Berirrungen fehr nachsichtig. Trot feines leichtfertigen Lebens= wandels wollte bereits der Jüngling unter des Baters Strenge gang unverschuldet gelitten haben. Er gefiel fich in einer ge= wissen Selbstgerechtigkeit und hat sich als Philosoph zuerst bezeichnet, weil es ihm gelang, die ihm tropdem gelegentlich fommenden Zweifel zum Schweigen zu bringen. Go fympathi= siert er mit der reformierten Prädestinationslehre der sogenannten partifularistischen Form, die auch jede einzelne fündige Berirrung ansieht als von Gott in seiner Allweisheit in bestimmter höherer Absicht gewollt. Daher meinte er denn auch mit feinen eigenen Verirrungen unter dem Zwange eines Fatums zu steben und für sie nicht verantwortlich gemacht werden zu können, leugnete also die Grundlagen des driftlichen Denkens. Erfat fand er in seiner Philosophie, die sich dem der Prädestinations= lehre verwandten Determinismus des Hallenser Wolff (S. 5) anichloß. Die Borstellung, daß die den Menschen treffenden Beimsuchungen nicht von ihm verschuldet, sondern von der Vorsehung gewollt seien, befreite ihn von der unbequemen moralischen Verantwortlichkeit für seine Handlungen. Von der Vorfehung gewollt, waren diese notwendig und recht, also auch fein Lebensplan und die zu feiner Verwirklichung erforderlichen Mittel. Bu diefer beruhigenden und tröftenden Philosophie meinte er sich bekennen zu können ohne Furcht vor dem zucht= meisterlichen Verdammungsurteil eines zum rachfüchtigen Tyrannen verzerrten Gottes, wie ihn das Christentum lehre. Run erft öffnete fich ihm der Weg zur Erfüllung feiner Bflicht. "Ich erkenne," fagte er, "Gott im Lichte ber Vernunft: fein Gefet ift mir in das Berg geschrieben, das Gefet der Natur. das einzige, das feine Reinheit bewahrt hat, und dies Gefet ist es, was mich meine Pflicht lehrt." Es ist dieselbe Argumentation, die im Antimachiavell zur Statuierung einer befonderen Fürstenmoral geführt hatte. Sie machte im politischen Handeln Schuld und Unrecht unmöglich und ersetzte die Idee des Guten durch das Richtige und Zweckmäßige. Ueber die Berechtigung einer Sandlung entscheiden nicht mehr ihre Motive und die mit ihr verfolgten Ziele, sondern allein der Erfolg. Die Sittlichkeit in ber Politik ift bemnach identisch mit ber ben Erfolg verbürgenden Klugheit, der richtigen Berechnung in der Benutung der Umstände, um Uebles möglichft abzuwenden und möglichst große Vorteile zu gewinnen. Es da an sich fehlen lassen oder das Erstrebte nicht erreichen, wird zu einem moralischen Verschulden, was ihn freilich nicht hindert gelegentlich zu meinen, er habe zwar alles richtig geordnet, aber die logische Notwendigkeit seiner Schluffolgerungen sei an ber blinden Raufalität des Zufalls zu ichanden geworden, fo daß nicht er für das Mißlingen verantwortlich zu machen sei, fondern allein Seine geheiligte Majestät der Zufall oder St. Hafard. Bei ber Dehnbarkeit diefer fogenannten Philofophie, die sich eigentlich jeder geistigen und sittlichen Indi= vidualität beguem anpassen ließ und fürstliche Unumschränktheit und Unverantwortlichkeit als berechtigt erwies, mürde ein Mann anderen Schlages, minder ernft, minder pflichttreu, aus ihr vielleicht recht bedenkliche Folgerungen abgeleitet haben. Der Philosoph von Sanssouci aber beanspruchte für sein System gar keine absolute Geltung: es war von ihm und für ihn gemacht und erstrebte gar nicht die Lösung metaphysischer Probleme, sondern sollte nur seinen Urheber zu richtigem Handeln leiten in der Verfolgung der praktischen staatsmännischen Ziele, an deren Erreichung er sein Wollen und Tenken setze. Aehnlich steht es um Friedrichs religiöse Unsichten. Obgleich dem Christentum entsremdet, hatte er doch undewußt in seinem Gemüte einen Schat christlicher Gesinnung bewahrt, und der hat es ihm ermöglicht, später, als er an dem ihm einst so bequemen Wolffschen Teterminismus irre geworden war, auf die seiner Philosophie fremde Idee eines an sich Guten zurüczzugreisen. Ihr hat er in den schwersten Zeiten seinen kebens einen sonst nirgends erreichbaren Trost entnommen.

Dem Zünger ber Aufflärung erschien Dulbung gegen Undersgläubige, wie feine Vorganger fie hochberzig geübt hatten, als etwas Selbstverftanbliches, nicht bloß philosophisch, fondern fittlich Gebotenes. Ja, sie war ihm ein politisches Postulat. Denn nach feiner Auffaffung konnten die Pflichten, die der Staat feinen Gliedern auferlegte, dem Berricher fo gut wie den Unterthanen, bem Beamtentum fo gut wie dem Militar, nie mit benen folli= dieren, die irgend eine Religion ihren Bekennern auferlegte. Der Staat mar ihm eine über bem Bekenntnis ftehende Gemeinschaft. Wer ihm leistete, mas er ihm schuldig mar, mochte glauben, mas er wollte. Beder gute Burger, welches auch fein Bekenntnis fein mochte, war feinem Bergen teuer. Wie fich aber fein Berhalt= nis zu den Konfessionen praftisch bethätigte, scheint die Wage zu Gunften der Katholiken zu finken. Aber wenn Friedrich der fatholischen Kirche eine Freiheit gewährte, wie sie damals fie fonst in keinem akatholischen Staate genoß, jo geschah bas nicht bloß aus Rückficht auf die durch die Eroberung Schlefiens fo beträchtlich vermehrte Zahl seiner katholischen Unterthanen fie war von 100 000 auf bas Sechsfache gestiegen -, sonbern er wollte dadurch wohl auch seine Unabhängigkeit beweisen von den Vorurteilen, worin - namentlich in fatholischen Län= bern - felbst von den Unhängern der Aufflärung fo viele be= fangen waren, die in übertriebener Feindschaft in der Rirche

bloß eine verderblich wirkende Macht zu sehen pflegten. Un= bedenklich hat er Ratholiken zu den höchsten Staatsamtern qu= gelassen. Den Berliner Katholiken baute er die Hedwigskirche und anderes mehr, obgleich nicht alle feine hervorragenden Mit= arbeiter so bachten und 3. B. Cocceji für einen Ratholikenfeind galt und nur durch des Königs Autorität an der Bethätigung biefer Gesinnung gehindert fein follte. Sorgfam vermied er, was die Gemiffen feiner katholischen Unterthanen irgend beschweren fonnte, und jette ihnen gegenüber seiner absoluten Macht zuweilen freiwillig Grenzen, um bas von ihm Gewollte badurch leichter zur Geltung zu bringen, daß er es von der firchlichen Behörde verordnen ließ. So verfuhr er 3. B. nachmals bei der Verminderung der fatholischen Feiertage. Aber die Konfessionen und Kirchen sollten auch untereinander Duldung üben. Das ist ber Sinn bes oft mifdeuteten Ausspruchs, in feinem Staate folle jeder nach feiner Faffon felig werden. Nicht der Willfür jedes einzelnen will er den Glauben überlaffen sehen, sondern er richtet sich gegen den den inneren Frieden ftorenden Bekehrungseifer der Geiftlichkeit. Der General. fiskal sollte ein Auge barauf haben, daß nicht eine Religion ber anderen Abbruch zu thun suche. Seine neuen schlesischen Unterthanen katholischer Konfession, die das Aufwogen der protestantischen Gesinnung zur Zeit der Eroberung mit Besorgnis erfüllt hatte, haben sich bessen bantbar erfreut und ließen es gern geschehen, daß die bisher bei ihnen wirkenden öfter= reichischen Zesuiten durch frangösische ersett wurden. Ebenso gute Ratholifen wie jene, waren diese doch frei von den traditionellen Sympathien für das Haus Defterreich. Das nannte Friedrich "die Religion der Religion entgegenseten". Von bem Rechte bes Staates aber wurde auch der katholischen Rirche und ihren Bekennern gegenüber nicht das Geringste aufgegeben und jener nicht die geringste Grenzüberschreitung gestattet.

Schon durch seine konfessionellen Verhältnisse nahm Schlesien unter den preußischen Provinzen eine besondere Stellung ein. Nun sah sich aber außerdem dort zum erstenmal das junge preußische Beamtentum vor die Aufgabe gestellt, eine neue Erswerbung mit scharf außgeprägter, historisch begründeter Sigens

art dem Staatsverbande als Glied einzufügen. Dag das schnell und leicht geschah und ohne die Erschütterungen, die folche Uebergänge sonst wohl begleiten, gab ein glänzendes Zeugnis von feiner Leiftungsfähigkeit. Um die Organisation ber neuen Proving erwarben sich namentlich die Kammerpräsidenten Reinhard in Breslau und v. Münchow in Glogau große Verdienfte. Letterer, eines ber größten administrativen Talente ber Zeit, trat im März 1742 als dirigierender Minister an die Spiße ber gesamten Bermaltung Schlesiens. Schon baraus, bag er burch die Notwendigkeit dauernden Aufenthalts in der Proving an der kollegialen Arbeit der übrigen Minister im General= birektorium regelmäßig teilzunehmen gehindert war, ergab sich eine gemisse Sonderstellung Schlesiens, die der fonstigen straffen Bentralifation ber Staatsverwaltung widersprach, für das Land felbst aber dank der Ginheitlichkeit und Schnelligkeit des Ge= schäftsganges und des steten lebendigen Kontaktes ihrer obersten Beamten mit allen in Betracht kommenden Verhältnissen sich in dem Mage nüglich bemährte, daß fpater für alle Provingen die gleiche Ginrichtung getroffen murde. Im übrigen aber wiederholte die Verwaltung Schlesiens durchaus die bewährten älteren preußischen Institutionen. Jusbesondere wurden auch hier an der Spite der Kreise die Landesältesten durch Land= räte als zuverlässige Organe der Lokalverwaltung ersett, und wenn ben in Schlesien angestellten Beamten Freundlichkeit und Wohlwollen im Verkehr und strenge Unparteilichkeit besonders zur Pflicht gemacht wurde, so wird das auch auf die übrigen nicht ohne auten Einfluß geblieben sein. Um die Neuordnung der Gerichtsverfassung und der Rechtspflege erwarb sich auch hier Samuel von Cocceji besondere Verdienste. Die größte Sorgfalt aber mandte der König von Anfang an Handel und Gewerbe zu, und auch da fand er in v. Münchow einen un= ermüdlichen, geschickten und glücklichen Gehilfen für die Ber= wirklichung seiner Absichten. Der Erfolg war glänzend, und das schnelle wirtschaftliche Erblühen Schlesiens hat wieder wefent= lich dazu beigetragen, daß man dort auch bald preußisch dachte und fühlte. Aehnliches war gleichzeitig unter eigenartigen Ver= hältniffen und von einigen wenigen Beamten in bem eben er=

worbenen Ostfriesland geleistet, wobei ebenfalls Cocceji sich befonders ausgezeichnet hatte.

Die Verwaltung der alten Provinzen blieb zunächst un= verändert. Aber auch da gaben im Gegensatz zu der peinlich genauen, jedoch oft recht mechanischen Routine, die fein Borgänger gezeitigt hatte, des Königs Ginwirken durch feine vorurteilslose Urt die Dinge zu feben und fein felbständiges schöpferisches Denken allem boch ein freieres, geistigeres und freudigeres Gepräge. Damit wuchsen auch die Ansprüche an die Arbeitsfraft und Pflichttreue sowohl wie an die Borbildung und Begabung der Beamten. Dazu ftand nun freilich in einem gemiffen Widerspruch die Auffaffung des Königs von bem Berhältnis der Beamten zu ihm und dem Staate. Nach ihr gehörte ber Beamte ihm und bem Staate, stand ihm wie fein Sigentum unbedingt zur Verfügung und hatte felbst in Brivatangelegenheiten fein eigenes Recht, wie er benn 3. B. v. Münchow 1742 mit Rucksicht auf die Zeitumstände die Erlaubnis zur Beirat verweigerte. Wie fein Bater übertrug auch Friedrich auf das Beamtentum ben militärischen Begriff ber Dienstpflicht und hat wie jener ganze Rategorien von Beamten zumeist aus ehemaligen Militärs entnommen. Das hatte ge= legentlich üble Folgen, insofern diese Herren den ihnen ge= läufigen derben Kommandoton auf die zivilen Verhältnisse über= trugen und badurch Unzufriedenheit erregten und Beschwerden veranlaßten, wie das namentlich in Schlesien ber Fall war. Bon einer Bevorzugung bes Abels in ber Verwaltung mar im allgemeinen bei Friedrich schon beshalb nicht die Rede, weil er ber Sbelleute vor allem für das Heer bedurfte und ihren eigent= lichen Beruf im Dienst als Offiziere fah. Doch hat er Salb= invaliden und Ausgediente auch als Landräte verwendet, wenn fie fonst im Besit ber nötigen Gigenschaften maren, jedoch bei biefem für die Lokalverwaltung fo wichtigen Umte stets die von ben Ständen ber betreffenden Kreise gemachten Vorschläge berücksichtigt. Im Dienst des ruhmreich aufsteigenden Bater= landes hatte ber gemeinsame Rampf auf ben Schlachtfelbern Schlesiens und Böhmens ben Gegenfaß zwischen bem absoluten preußischen König und bem seiner Libertät nachtrauernden Abel rasch beseitigt, unter bessen Ginfluß noch Friedrichs Bater im Abel einen Keind ber Krone gesehen hatte.

Einen wichtigen Abschnitt in ber Entwickelung bes preusischen Staatswesens bezeichnet das Jahr 1748. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen erließ der König am 20. Mai 1748 eine neue Instruktion für das Generaldirektorium, auf Grund beren dann für die einzelnen — nunmehr fechs — Departements ihre gesamte Thätigkeit aufs genaueste ordnende Spezial= reglements ergingen — für das nächste halbe Jahrhundert die Grundlage der gesamten Berwaltung. Den Konflikten abzuhelfen, die infolge des Mangels an genauer Abgrenzung zwischen ben einzelnen Behörden vorgekommen waren, wurde der Birfungsfreis einer jeden und darin wieder eines jeden einzelnen Gliedes icharf umriffen und allen zur Pflicht gemacht, sich ernst= lich und redlich nicht bloß um ein äußerlich friedliches Verhält= nis, sondern auch um Herstellung eines wirklich harmonischen Zusammenwirkens zu bemühen. Die Organisation war freilich auch jett nicht einheitlich, da von den fechs Departements vier auf dem Prinzip lokaler Zusammenlegung, zwei auf dem der Sonderung nach Sächern beruhten, abgesehen von einzelnen Geschäftszweigen, die dem König unmittelbar unterstellt waren. Immerhin machte die Berwaltung einen großen Fortschritt. Denn sie murbe auf eine Reihe flar formulierter Prinzipien gegründet, beren gleichmäßige Durchführung in allen Teilen ber Monarchie eine Anzahl gleichgearteter Behörden verbürgte. Die mehr äußerliche Ginheit, die Friedrich Wilhelm I. durch Bufammenlegung ber bisher gesonderten oberften Leitung bes Kriegs- und des Zivilstaates geschaffen hatte, wurde jest zu einer lebendigen Ginheit, in beren Dienst fich nun auch bas preußische Beamtentum erft recht zu einem wohlgegliederten Organismus entwickelte, beffen einzelne Teile fich ben im Interesse der Gesamtheit zu leistenden Funktionen immer voll= fommener anpasten. Mit dem Indigenatsrecht war längst ge: brochen: das Beamtentum verlor vollends den ihm einst eigenen provinziellen Charakter, indem seine Glieder, wo sie auch heimisch fein mochten, in allen Teilen des Staates gleichmäßig verwendet wurden. Gleichmäßig geschult arbeiteten sie überall nach denfelben

Vorschriften auf dieselben Ziele hin. So that der Staat einen mächtigen Schritt vorwärts in der Richtung auf volle Einheit. Ihr letter Ausdruck, ihr Zentrum und zugleich ihre Spite aber war und blieb der König selbst, welcher, des Vaters erst spät recht gewürdigtes Vorbild abgeklärt und vergeistigt wiedersholend, alle Zeit unmittelbar einwirkte, rastlos bemüht, das Wohl seiner Unterthanen zu fördern, ihre Leistungsfähigkeit zu steigern und dabei doch die ihnen aufzulegenden Lasten möglichst erträglich zu machen, jedenfalls allen unnötigen Druck zu verzweiden.

Umfaßte Friedrich auch alle Gebiete der Verwaltung gleich pflichttreu, jo hegte er boch für das eine und das andere eine Vorliebe und wandte ihm seine Thätigkeit mit besonderer Freude gu. Das galt namentlich von der Bolfswirtschaft im weitesten Sinne des Wortes. Zwar folgte er ja auch ba bes Vaters Beispiel, ließ aber sowohl durch die Urt wie den Umfang feines Wirkens die verdienstlichen Leistungen jenes bald weit hinter fich. Bereits am 27. Juni 1740 fchuf er als fünftes Departement des Generaldireftoriums das Ministerium für Sandel. Gewerbe und Verkehr, das in Samuel v. Marichall einen ebenjo kennt= nisreichen und thätigen wie in seinen Schöpfungen glücklichen Leiter erhielt (S. 5). Was ihm der König als Aufgabe ge= stellt, die im Lande vorhandenen Manufakturen zu heben, neue einzuführen und Fremde aller möglichen Berufsarten herbeizu= ziehen und anzusiedeln, hat er in den ihm vergönnten furzen gehn Jahren auf bas wirffamfte geleistet. Sandel und Wandel nahmen einen freudigen Aufschwung, bem bas Steigen ber indireften Ginfünfte entsprach. In Scharen gogen aus ber Fremde Unfiedler herbei, welche die auf dem flachen Lande und in ben Städten noch reichlich vorhandenen muften Stellen einnahmen. Durch die Trockenlegung des Oberbruchs und die neue Eindämmung des Oberlaufes murden viele Quadratmeilen fruchtbarften Landes dem Ackerbau gewonnen. Die Industrie lebte neu auf. Bisher unbekannte Betriebe wurden eingeführt, um das Land von dem Import aus der Fremde unabhängig ju machen. Indem ihre Träger in den kleinen Städten und Dörfern angesiedelt wurden, entstand eine bisher völlig un=

bekannte Sausindustrie, die fröhlich gedeihend den Gegenfat zwischen Stadt und Land allmählich abschwächte. Neue Industrie= zweige bürgerten sich ein, indem der Staat entweder ihrer fundige Arbeiter bei der Niederlassung unterstütte und durch Aufträge versorgte ober fremben Rapitalisten die Ginrichtung von Großbetrieben erleichterte. Der Erfolg war natürlich verichieben. Aber mit bem Seidenbau und ber Seidenindustrie gelang bas so gut, daß 1756 bereits bie Einfuhr fremder Waren verboten werden konnte. Und überall tritt gerade auf diesem Gebiete die personliche Ginwirkung des Konigs zu Tage: er mahnt und treibt, regt an und fragt, tadelt und lobt, perlanat aber auch zuweilen ungeduldig eher greifbare Ergebnisse, als folche nach ber Natur ber Dinge möglich waren. Mit ähnlicher Vorliebe nahm er fich ber Hebung ber Landes= fultur burch Rolonisation versönlich an. In ber Kurmark murben 1740-56 3933 Familien mit über 19 000 Personen angesiebelt; nach Pommern kamen in derselben Zeit mehr als 10 000 An= siedler, in das Magdeburgische über 9000 und ebensoviel etwa nach Oftpreußen. Darunter waren alle deutschen Stämme ver= treten, bann Böhmen, die des auf ihnen laftenden Glaubens: brucks megen auswanderten, Mennoniten, die der König gleich anfangs wieder zuließ, nachdem fein Bater fie 1732 bei Karren= strafe vertrieben hatte, und Deutsche aus Polen, die vor dem steigenden nationalen und konfessionellen Gifer der Polen wichen. Diefe Bugugler bekamen nicht nur bas nötige Ackerland ge= ichenkt und das Holz zum Hausbau aus den Forsten geliefert, fondern murben auch durch mehrjährigen Steuererlaß, Befreiung von der Enrollierung und anderes mehr besonders begünftigt. Biele erhielten fogar Bieh und Ackergerät geliefert. Dafür hatte ber König aber auch auf die biefen Bauern vorgefetten Amtleute ein scharfes Auge, und wo er in den Berichten der Rammern einer Unordnung ober Unpunktlichkeit auf die Spur zu kommen glaubte, griff er unnachsichtig ein.

Wenn Friedrich aber wegen dieser Fürsorge für den Bauern, zunächst wohl freilich mit einem spöttischen Nebensinn, als Bauernkönig bezeichnet wurde, so reichte sie doch über die Pflege der materiellen Interessen nicht hinaus. Die Bauern geistig

und fittlich zu heben, lag ihm fern, und was er für das Volks= ichulwesen auf dem Lande gethan, verschwindet gegen die großartige Fürsorge, die sein Later biesem zugemandt hatte. So weit reichte auch bei ihm die Aufklärung nicht, daß er in dem Bauern einen vollberechtigten Staatsbürger gesehen hätte. Viel= mehr befürchtete er von ber Durchführung biefes Standpunktes foziale Neuerungen, die ben Gang ber Staatsmafchine gefährden fonnten, namentlich in betreff ber Stellung bes Abels, in= fofern eine Minderung der gutsherrlichen Rechte diesen für die Armee unentbehrlichen Stand benachteiligen und in eine Dypofition treiben fonnte, welche die Wehrkraft schädigte. Sein praktischer Sinn bewahrte ihn vor dem revolutionären Radikalismus eines Joseph II., andererseits aber war er doch trot aller aufgeklärten Theorie zu fehr in den überkommenen Vorurteilen befangen, um den Widerspruch inne zu werden, in den er sich badurch verstrickte. Daß der Bauer, wirtschaftlich und militärisch auch bei ihm ber Grundpfeiler des Staates, von dem eigent= lich staatlichen Leben bennoch nach wie vor ausgeschlossen blieb, ift nachmals das Verhängnis Preußens geworden.

Das regste Interesse hatte Friedrich vom ersten Tage an ber Befferung der Rechtspflege zugewandt, mit der fein Vater trot andauernden Bemühens nicht zu ftande gekommen war, obgleich schon er dem genialen Samuel v. Cocceji (geb. 1679. gest. 1755) als Chef de justice vertrauensvoll zu gründlichen Reformen freie Sand gelaffen hatte. Daß es damit auch jett nur langfam ging, erklärt bie Größe und Schwierigfeit ber Aufgabe fowie die Hartnädigkeit des paffiven Biderstandes, ben die Anhänger des Alten der unbequemen neuen Ordnung entgegensetten. Sein Träger war namentlich Coccejis Rollege Georg Detlef v. Arnim. Den erbitterten Rampf, ber zwischen ihnen entbrannte und nicht ohne personliche Gehäffigfeit geführt wurde, brachte Friedrich ichließlich baburch zur Entscheidung, daß er Cocceji ben von ihm entworfenen Plan zur Abstellung ber Mißbräuche, beren bedeutenbster bie Verschleppung ber Prozesse war, in einem Bezirke probeweise durchführen ließ. In furzen acht Monaten brachte berfelbe in Pommern über zweitaufend zum Teil feit langen Jahren laufende Rechtshändel 54

zu Ende. Er war Friedrichs Mann: im März 1747 trat er als Großkanzler an die Spite des preußischen Richterstandes. Inbem er sie durch reichliche Besoldung unabhängig machte und der Notwendigkeit eines Nebenerwerbes überhob, befähigte er die Richter, deren Zahl bedeutend reduziert wurde, ihres Amtes zu walten ohne jede Rückficht und gab den Rechtsuchenden, gleichviel welches Standes fie fein mochten, erft eine Gewähr dafür, daß ihnen auch wirklich Recht wurde. In dem Codex Fridericianus Pomeranicus (Suli 1747) und Marchicus (April 1748) schuf er eine Dienstpragmatik für die Richter und Advofaten aller Provinzen, die bis zum Erlaß der Prozefordnung von 1782 in Kraft blieb und fich glänzend bewährte. Sie stellte hohe moralische Anforderungen an den Richterstand. Pünktlichkeit und Schnelligkeit, Gründlichkeit und Sachlichkeit der Arbeit wurden von allen ohne Ausnahme gefordert. Auf die Vorbildung und die die Befähigung zu erweisen bestimmten Brüfungen wurde das größte Gewicht gelegt. Appellationen murden erschwert, in unbedeutenden Sachen überhaupt befeitigt. Zwar blieb jedem, der nicht Recht gefunden zu haben glaubte, die Beschwerde an den König als oberften Gerichts= herrn: strenge Strafen aber bedrohten jeden damit getriebenen Mißbrauch. Außerdem aber leitete Coccejis staunenswerte Arbeits= fraft bereits damals die gleich anfangs als Abschluß des Ganzen in Aussicht genommene Rodifikation des preußischen Rechtes ein, welche die unübersehbare Menge landschaftlicher und provinzieller Rechte und der einzelne Materien ordnenden Sdifte und Verfügungen ersetzen follte, oder, wie Friedrich die Aufgabe formulierte, "ein teutsches allgemeines Landrecht, welches sich bloß auf die Vernunft und Landesverfassung gründet". Das jo 1745-51 entstandene Corpus Juris Fridericianum erlangte zwar nicht Geltung in der Praris, murde aber eine der Grundlagen für das Allgemeine Landrecht. Wohl durfte Cocceji fich rühmen "effektuiert zu haben, was alle Buiffancen von Europa bisher nicht vermocht hatten". Und das kam nicht allein Preußen zu gute, vielmehr mar es ein Gewinn für die Rulturentwickelung überhaupt, daß es endlich in einem Staate möglich war, schnell, billig und unparteiisch Recht zu erteilen.

Und welchen Fortschritt bedeutete es, wenn (19. Juni 1749) ber Grundsatz aufgestellt wurde, die Jurisdiktion der Gerichte erstrecke sich auf alle Rechtsstreitigkeiten des Privat= wie des öffentlichen Rechts, möge ein Privatmann oder der König Kläger oder Beklagter sein. Das absolute Fürstentum selbst errichtete hier die Schranke, die es vor Mißbrauch seiner Ge= walt bewahrte: eine Entartung, wie sie ihm, weil diese fehlte, in Frankreich bevorstand, war hier hinfort unmöglich.

Wohin man den Blick wendet, überall begegnet man mahrend der gehn Jahre, die dem Dresdener Frieden folgten, in Breugen fröhlichem Bachstum und vielverheißendem Erblühen. Um augenfälligsten wurde es den Zeitgenoffen in dem Wachs= tum ber Bevölferung und ber Befferung ber Finangen. Bei Friedrichs Regierungsantritt war die Zahl feiner Unterthanen mit Einschluß von Gelbern und Neufchatel auf rund 2 220 000 berechnet worden. Im Jahre 1753 betrug sie in den alten Propinzen 2616 000, jo daß sie 1756 unter Hinzurechnung Schlesiens mit über 1 162 000 und der auf etwa 250 000 Seelen 311 peranschlagenden Militärbevölkerung (bei der die Soldatenfrauen und stinder einbegriffen find) und bei Berücksichtigung ber in den Jahren 1753-56 in den alten Provinzen ein= getretenen Vermehrung nicht unter 4 100 000 betragen haben fann. Dem entsprach die Entwickelung der Hauptstadt. Sie sählte 1748 bereits 108 000 und 1749 111 000 Einwohner und war beträchtlich erweitert und vielfach verschönt, nament= lich durch die forgfame Pflege des Tiergartens. Das Opern= haus war entstanden, die Hedwigsfirche im Bau, Potsdam hatte das benachbarte Sansjouci Weltruf verschafft. Mit der Bermehrung und dem machjenden Wohlstand der Bevölkerung besserten fich auch die Finanzen. Konnte Friedrich doch bis zum Jahr 1756 wieder einen Staatsschat von beinahe 20 Millionen Thalern ansammeln, obgleich der zweite schlesische Krieg im ganzen 12 Millionen gekostet und den Rest (3 Millionen) des von dem Vater überkommenen Schapes von 81/2 Millionen aufgezehrt

Den größten Teil — vier Fünftel — der Jahreseinnahme, die 1752 12 Millionen betrug, beanspruchte die Armee. Aber

wie gering erichien dieje Summe gegenüber ben Opfern, die ein unglücklicher Krieg fordern mußte. Gang besonders für Breufen galt bamals, daß man für ben Frieden am mirtfamften jorge burch Bereitschaft zum Rriege. Go bachte auch Friedrich: die beste Burgichaft für die Sicherheit seines Staates fah er in einer guten Armee. "Die Hauptsache in ber Kriegs= funft." ichreibt er einmal bem Marichall Morit von Sachjen, "ift den Greigniffen zuvorzukommen: der Feldherr muß zum poraus alle Hilfsmittel bereit gestellt haben, um nicht in Verlegenheit zu geraten, wenn der entscheidende Augenblick ge= kommen ist: je tuchtiger die Truppen sind, je besser diszipliniert und zusammengesett, um so weniger ist es eine Kunft sie zu führen." Und Friedrich war mit Leib und Seele Solbat, mochte er bies "Metier" gelegentlich auch "zu allen Teufeln" wünschen. Daß er es bennoch liebte, mar ihm ein Beweis für die miber= spruchsvolle menschliche Natur. Das stimmt merkwürdig mit einer Meußerung bes frangösischen Gefandten in Berlin, Graf Tyrconnel, ber im Dezember 1751 ichreibt: von Ratur gum Mükiagang geneigt - was ihm übrigens auch feine Schwester Wilhelmine vorgeworfen hatte (Bb. II, S. 395) - vermünsche Friedrich eigentlich alles Militärische; aber er überwinde fich, und ihn muffe ichon ein ernstes Uebelbefinden befallen haben, wenn er ber täglichen Parade ober ber Erledigung ber mili= tärischen Ginzelnheiten entfagen solle; wiffe er boch, wie fehr er gerade badurch Europa imponiere. Die Spöttereien über feines Baters militärische Passionen waren verstummt, seit bie ichlesischen Kriege die Welt die Bucht und Schärfe ber Baffe fennen gelehrt, die jener in feinem Seere geschaffen hatte. Ihre Vervollkommnung war die einzige Bürgichaft für die Bewahrung ber Stellung Preußens als Großmacht. Mochte feine Reigung auch eigentlich ganz andere Lieblingsbeschäftigungen fuchen: gerade hier war Friedrich gang von dem Bewußtsein ber Pflicht burchbrungen, in beren Erfüllung er fein ganges Dafein seinem Staate geweiht hatte. So brachte er die Armee 1751 auf 132 000, 1752 auf 135 600 Mann, und unter Ein= rechnung der noch vor Ausbruch des Krieges neu errichteten 14 Garnisonregimenter und ber Berftarfung ber bestehenden

Cabres wird man die Stärke 1756 auf 150 000 Mann schäpen burfen.

Trot seines martialischen Gepräges bereitete ber preußische Staat boch gerade damals auch den Rünsten und Wissenschaften eine Stätte, wie fie ju frohlichem Gebeihen und genugreicher Entfaltung ichopferischen Bermogens faum gunftiger zu benten war. Sanssouci, 1745-47 gebaut, wie das bescheidene Rheinsberg ein ländlicher Ruhesit im Ausblick auf eine herrliche Land= ichaft, machte feine Sammlung antiker und moderner Runft= werke zu einer Pfleastätte ber höchsten geistigen Interessen, die feine Gale und Terraffen erfüllende heitere Gefelligkeit jum Schauplat auf bas Ibeale gerichteten höfischen Treibens und bie weit ausgreifende staatsmännische Thätigkeit seines herrn ju einem von den politischen Brennpunkten Europas. Wohl verdroß es manchen, daß diefer Sof, der eine unvergleichliche Fülle geistiger und sittlicher Kräfte in sich vereinigte und Deutschland ein gang neues Bild fürstlichen Lebensgenuffes nach gethaner Arbeit barbot, nicht ein beutsches, sondern frangösisches Gepräge trug. War bas aber nicht nur die notwendige Folge der bisberigen Rulturentwickelung? Satte nicht des vorigen Königs Regiment mit der Unterdrückung alles nicht unbedingt Notwendigen und handgreiflich Nütlichen eben das planmäßig erstickt, woran nach mühiamem Tagewerk sich zu erholen Friedrich menschlich berechtigt und entschlossen war? Noch war der beutsche Geift nicht zu der Beweglichkeit und Empfänglichkeit erwacht, welche die von dem König in der knapp gemeffenen Muße gesuchte Erholung und Anregung in zwangloser Unterhaltung gewähren fonnte, die dem Franzosen geläufig war und als beren Meister Voltaire bewundert wurde. Zweimal erschien biefer - nach einer ersten Begegnung in Kleve im Sommer 1740 - in Berlin als Gaft und überfiedelte 1750, wie man meinte, ju dauerndem Aufenthalt nach Potsbam. Daß er zu den großen Männern nicht gehörte, ju beren Tempel er feine Sauptstadt machen wollte, wurde Friedrich freilich bald genug flar: was an ihm wirklich bedeutend war, hat er auch in der Folge bankbar gewürdigt. Aber fo wenig Friedrich ber zeitgenöffischen beutschen Litteratur Geschmad abzugewinnen vermochte: ein

Berächter deutschen Geistes war er darum doch nicht. Nicht nur hielt er die deutsche Sprache, die er felbst "wie ein Fuhr= mann" zu fprechen bekannte, für entwickelungsfähig, fondern er hoffte auch, Deutschland werde die Barbarei überwinden und ben ichonen Runften bereinst eine Stätte bereiten, abnlich wie es in England geschehen. Dafür bürgte ihm die den Deutschen als Erbteil mitgegebene Vernunft. Seine Stellung zu biefen Dingen richtig zu beurteilen, barf man nicht überseben, daß er, ohne unmittelbare Fühlung mit dem flaffischen Altertum, an bem in diesem erhaltenen Bildungsschatz nur durch die Vermittelung der Franzosen teil hatte. Und doch lag auf diesem Gebiete die Gemeinschaft, die ihn mit dem eben erwachenden beutschen Geistesleben, beiden unbewußt, tief innerlich verband und in der Folge zu glorreicher Bethätigung kam. Dem gab Winkelmann Ausdruck, wenn er 1752 nach einem Besuche in Potsdam und Berlin begeistert ausrief: "Ich habe Sparta und Uthen in Potsdam gefunden und bin mit anbetungswürdiger Bewunderung gegen den großen Mann erfüllt." Und war es nicht eben dieser antike, in seinen Augen heidnische Glanz des Fridericianischen Hofes, der Albrecht v. Haller 1746 den Ruf nach Berlin abzulehnen bestimmte, weil ein Mensch, ber die Religion Jesu liebe und von ganzem Herzen bekenne, nicht in Potsbam mit dem König, Boltaire, Maupertuis und b'Argens leben fonne?

Nicht als Dichter — benn von ihnen allen ließ Friedrich nur v. Canitz gelten, sondern als Gelehrter hatte der berühmte Schweizer für die Berliner Afademic gewonnen werden sollen. Er wäre dort aber auch insosern nicht am Platze gewesen, als diese bei ihrer Erneuerung durch Friedrich völlig französisch gestaltet war. Nicht die wenigen deutschen Mitglieder, Wolff, Euler und später Sulzer, sondern die Franzosen Maupertuis, d'Argens, Lamettrie und andere bestimmten ihr geistiges Gespräge. Von Leibniz zur Pflegerin der deutschen Sprache bestimmt, bediente sie sich ausschließlich der französischen und werlor dadurch auch mit der deutschen Wissenschaft die Fühlung. Wie sehr aber Friedrich selbst trotz alledem im Grunde seines Wesens deutsch blieb, beweisen namentlich seine ersten historischen

Werke. Vielleicht hat er schon 1742—43 die Histoire de mon temps begonnen, indem er den eben beendeten ersten schlesischen Krieg wahrheitsgetren beschrieb, diese erste Fassung dann aber verworsen und nach dem Dresdener Frieden 1746 die Arbeit von neuem vorgenommen. Sie blied unveröffentlicht und wurde dis zu ihrer endlichen Drucklegung 1775 vielsach umgestaltet und im einzelnen durchgeseilt. Um dieselbe Zeit war er auch bereits mit den Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg beschäftigt, welche durch die Unbefangenheit der Auffassung, die Sachlichkeit der Darstellung und das Streben nach Gewinnung einer sicheren archivalischen Grundlage seiner historiographischen Veranlagung ein glänzendes Zeugnis ausstellen. Vor allem aber gereicht der Mut der Wahrheit, der sich in beiden Werken offenbart, dem König zur höchsten Ehre.

## IV. Schwankungen und Umsturz der europäischen Politik. 1745–1756.

211s fie ben Dresbener Frieden ichloß, meinte Maria Theresia nur vorläufig der Ungunst der Zeiten zu weichen und behielt sich vor, Schlesien, um das sie nur ein räuberischer lleberfall gebracht haben follte, bei erster Gelegenheit zurück= aufordern. Je lieber sie den üblen Verlauf auch des zweiten Waffenganges mit Preußen der militärischen Unfertigkeit ihres russischen Alliierten schuld gab, um so mehr dachte sie sich des= felben für die Zukunft zu versichern. Gefördert wurde sie da= bei durch des Großkanzlers Bestuscheff-Rjumin Saß gegen Friedrich, den die anfängliche Furcht, für die Breußen bereiteten Nachstellungen nachträglich zur Rechenschaft gezogen zu werden. noch steigerte, und durch die Erbitterung der Raiserin Elisabeth über die bojen Witworte, die von Berlin und Potsdam aus gegen sie in Umlauf gesetzt wurden. Schon am 2. Juni 1746 wurde in Petersburg ein Vertrag unterzeichnet, ber, scheinbar rein defensiv, sich thatsächlich doch gegen Preußen richtete. Gegen einen preußischen Angriff auf eine von beiden Mächten oder auf Polen follte danach Rußland in den Oftseeprovinzen und Defterreich in Böhmen, Mähren und Ungarn je 30 000 Mann bereit halten, abgesehen von der gleichen Bahl, mit der sie einander gegen jede Friedensstörung ohnehin schon zu unterstüten hatten. Preußen mar also von zwei Seiten her bedroht. Das wahre Ziel diefer Allianz aber verriet die Bestimmung, Desterreich solle, sobald es Schlesien und Glat zurückerobert, an Rußland zwei Millionen rheinische Gulden zahlen.

Während Friedrich bagegen in dem Defensivbund, ben er im Mai 1747 auf zehn Jahre mit Schweben schloß, keinen

genügenden Rüchalt fand, schlug auch die englische Politik eine ihm immer feindlichere Richtung ein. Soviel Georg II. als König von England durch die Schwächung und Emanzipierung des Reiches und Preußens von dem Einfluß Frankreichs gewann, er sah doch als echter Welfe in dem Aussteigen Preußens nur eine Herabsetung Hannovers: sie rüchgängig zu machen, sollte Desterreich Schlessen wieder erhalten. So nötigte er, entgegen dem Interesse Englands, Preußen auch fernerhin auf die Seite Frankreichs: im Januar 1748 trat dieses dem preußischsschwedischen Bündnis bei.

Allseitige Erschöpfung feste dem österreichischen Erbfolge= frieg im Herbst 1748 endlich ein Ziel. Aber trot einzelner Erfolge ihrer Seere brachte der Aachener Frieden Maria Theresia keinen Landgewinn. Bergeblich hatte sie wie früher in Bayern und Lothringen nun in Italien Erfat für Schlesien gesucht. Damit stand für sie nicht bloß das Recht, sondern die Pflicht fest, das ihr Entriffene von Preußen gurudgufordern. Daß biefem zu Aachen Schlesien von den europäischen Mächten garantiert mar, fonnte für sie kein Sindernis bilden, zumal sie die Stellung ihres Saufes im Reiche gegen alle Anfturme glücklich gewahrt hatte. Der Berfuch, Defterreich aus bem Kaifertum zu verdrängen und fo des Rückhalts zu berauben, den das Reich, so morsch es war, ihm für die Vertretung seiner euro= päischen Interessen bot, war mißlungen. Obgleich durch zwei glückliche Kriege und reichen Landgewinn zur Großmacht aufgestiegen, blieb Preußen im Reiche doch nur die zweite Macht und auch als folche beneidet und angefeindet von den Reichs= ftänden, die es überflügelt hatte. Würde es im ftande fein, die Fesseln, welche die Zugehörigkeit zum Reiche und die da zu Recht bestehende Unterordnung unter Desterreich ihm für feine europäische Stellung anzulegen brohte, abzustreifen ober boch die Leitung der reichsfürstlichen Opposition so weit an sich zu bringen, daß es Desterreich innerhalb des Reiches matt feste und so das Reich für die europäische Politik entwertete? Der Dualismus, ben feit der Zersprengung des Reichsverbandes burch den Bestfälischen Frieden die machsende Gegnerschaft Desterreichs und Brandenburg-Preußens in Deutschland ent=

wickelt hatte, wurde nun vollends zu bem springenden Punkte in der Gestaltung der deutschen Dinge.

Aber sowohl die deutsche wie die europäische Politik ent= wickelte sich für Preußen ungunftig. Für diefes ftand im Brenn= punkte beider der Gegensatz zu Hannover und England. Er nahm allmählich den Charakter bitterer versönlicher Feindschaft zwischen Friedrich und seinem Dheim an. Die nachträgliche Un= fechtung bes peufischen Rechts auf Oftfriesland, die zu einem weitläufigen Prozeß beim Reichskammergericht führte, ber zwar nur bedingungsweise - Anschluß Englands an den öfter= reichischerussischen Vertrag vom 2. Juni 1746 im Oktober 1750 und das Toben Georgs II., als Friedrich 1751 Georg Keith, Grafen Mareshal, den Bruder des Feldmarschalls Jakob Reith, als Gefandten nach Paris ichickte (als ob die Unftellung des in jungen Jahren an einem Jakobitenaufstand beteiligten Mannes eins ware mit der Parteinahme für den Prätendenten!), waren charafteristische Symptome. Der regelmäßige, durch ständige Gesandte vermittelte biplomatische Verkehr zwischen Berlin und London hörte ichließlich auf, und als der neue Kolonial= und Seefrieg mit Frankreich drohte, trieb es der verblendete Preußen= haß Georgs II., statt die um der Sicherheit hannovers willen gebotene Unnäherung zu juchen, vielmehr beinahe zum offenen Bruch. Als im Beginn ber Sändel mit Frankreich, mit dem Preußen im Februar 1753 einen vorteilhaften Handelsvertrag geschlossen hatte, preußische Schiffe mit nach frangosischen Safen bestimmter Ladung von den Engländern weggenommen murden und Friedrich nach dem von ihm vertretenen Grundsate "Frei Schiff, frei Gut" Schabenersat forberte, erkannten bas zwar felbst die englischen Minister als berechtigt an, drangen aber bei dem Rönig erst durch, als Friedrich die endliche Leiftung ber betreffenden Zahlungen durch ein Vorgehen gegen Hannover zu erzwingen brohte.

Aber die englische Politik blieb preußenfeindlich wie bisher. Unermüdlich hetzte der englische Sesandte in Petersburg gegen Preußen, und die reichen Geldmittel, die er dabei aufwenden konnte, waren bei rufsischen Diplomaten und Höflingen ihrer Wirkung stets gewiß. Mit Rußland stand auch der sächfisch-polnische Hof in intimster Verbindung. Der üble Ausgang des Krieges von 1745, an den die im Dresdener Frieden auferlegte Zahlung von einer Million empfindlich mahnte, war unvergessen. Nur widerwillig und gestissentlich zögernd wurde die Zahlung geleistet. Bald ersuhr Friedrich, daß man von Dresden her auch in Paris mit den Wassen der Verleumdung rastlos gegen ihn arbeite. Von der "Erzspitzbüberei und der infamen Doppelzüngigseit der sächssischen Minister" mußte er sich bald jeder Feindseligseit versehen. Wußte er doch, daß, wenn es nach den in Wien, Moskau und Dresden herrschenden Abssichten gegangen wäre, er zu Aachen von dem allgemeinen Frieden ausgeschlossen worden wäre.

Die folgenden Jahre steigerten die Gefahr. Unter einer genialen Herricherin, die durch den Zauber ihrer Verfönlichkeit die schlummernden Kräfte ihres Staates weckte und alle zu wett= eifernder Mitarbeit gewann, erfuhr Desterreich eine Wieder= geburt, die es befähigte, auch unter den fo völlig veränderten Berhältniffen eine große und ruhmreiche Rolle zu fpielen. Sie wiederholte in dem loder gefügten Verbande ungleichartiger und bisher der rechten Lebensgemeinschaft entbehrender Länder, die mehr durch das Glück als durch eine geschichtliche Not= wendigkeit unter habsburgischem Scepter vereinigt waren, jene teils schöpferische, teils organisatorische Arbeit, die in Preußen eine Reihe von Herrschern allmählich geleistet und Friedrich Wilhelm I. zu einem vorläufigen Abschluß gebracht hatte. Ber= waltung, Rechtspflege, Steuerwesen und Finanzen, Schule, Sandel und Gewerbe wurden von Grund aus neugestaltet: Desterreich wurde ein moderner Staat, ja, wurde eigentlich überhaupt erst ein Staat. Auch zur Schöpferin bes öfterreichischen Seeres wurde Maria Theresia. Erst in der Hingabe an sie gewann diese buntgemischte Urmee, die selbst der Gleich= artigfeit in Aleidung, Bewaffnung und Kampfweise entbehrte, die Ginheit und die sittliche Kraft, die sie zur Borkampferin des neuen Gesamtstaates werden ließ. Auch lernte Maria Therefia von dem glüdlichen Reinde: das öfterreichische Beerwesen, wie es nach bem Erbfolgefriege gestaltet wurde, läßt in mehr als einem Zuge das preußische Vorbild erkennen.

Auch in Desterreichs auswärtige Politik, die schließlich durch alle diese Reformen boch nur die Mittel erhalten follte. um die traditionelle Stellung des habsburgischen Staates teils zu erneuen, teils zu befestigen, hielt ein neuer Geist feinen Einzug. Sie brach mit den Pringipien, die feit zwei Menschenaltern für fie maßgebend gemesen, und schlug Bahnen ein, die ebenso revolutionär waren wie die von ihrem preußischen Gegner verfolgten. Aber bereits 1722 hatte Eugen von Savoyen die Anerkennung ber Pragmatischen Sanktion burch ben ungarischen Reichstag befonders freudig begrüßt, weil Ungarn das Zentrum ber Monarchie fein werbe, wenn einft die Niederlande verloren gingen, und mit diefen hatte Maria Theresia 1741 Bayern ju entschädigen gedacht. Denn fie maren ein läftiger Befit, ber, burch die Sperrung der Schelde wirtschaftlich entwertet, Defter= reich zum Vorteil Englands und Hollands militärisch belaftete und dauernd vor die Gefahr eines Krieges mit Frankreich stellte.

Sier fette die neue österreichische Politit ein, beren Träger Raunit war, und trot des Bruchs mit den österreichischen Traditionen fand fie die Zustimmung ber Raiserin, weil fie ihr die Erfüllung ihres heißesten Bunsches verhieß, die Wieder= gewinnung Schlesiens. Daß bieje nur einem völlig nieder= geworfenen Preußen abzuringen fein murbe, lag auf der Sand. Die Boraussetzung war also die Vernichtung ober doch die Zer= stückelung Preußens. Auf sie aber war auch in Petersburg fo gut wie in Dresden und Warschau alles Sinnen und Trachten gerichtet. Das ergab für eine Koalition gegen Preußen den= felben Stamm wie 1744-45 (S. 36). Aber trop ber Begereien bes fächsischen Ministers Graf Brühl, der nicht mude murde, Friedrichs "allerinnocenteste Handlungen zu denigrieren", bot fich nicht die Gelegenheit zu einem neuen Angriff auf Preußen, bem die Entfendung eines ruffischen Seeres zur Unterstützung ber Defterreicher in Belgien die Wege hatte ebnen follen. Auch ber Aachener Friede gab Preugen feine Sicherheit. Beil biefes angeblich einen Angriff auf das polnische Preußen plante, warb Beftuscheff in London dringend um einen Subsidienvertrag. Aber noch bedte sich bod die offizielle englische Politik nicht mit der von blindem Preugenhaß inspirierten perfonlichen Georgs II.,

ber eine große Allianz und in beren Interesse eine römische Königswahl plante, um das Haus Habsburg-Lothringen an der Spige des Reiches zu befestigen. Langmütig wartete Friedrich zu. Er wünschte den Frieden, denn er brauchte ihn. Alles war er dafür zu thun bereit, was mit seiner Ehre irgend vereindar war, wollte jedoch durch nichts in der Welt sich bestimmen lassen, sich vor Englands Stolz zu beugen.

Aber nicht da allein lag die Gefahr. Auch die von Georg II. erstrebte Demütigung Frankreichs konnte Friedrich nicht ruhig zulaffen. Und bald mar gerade dort im Westen der europäische Friede in Frage gestellt. Ende des Jahres 1753 muchs die Spannung. In Desterreich herrschte lebhafte militärische Thätiafeit; dem König felbst murden die gewöhnlichsten Magnahmen als Ruftungen gedeutet, die nach den einen Polen, nach den anderen Sachien oder Hannover gelten follten. Alsdann merde fie, ließ Maria Theresia in Moskau erklären, ihm mit aller Kraft entgegentreten. Die Zarin aber schickte barauf im Frühjahr 1754 60,000 Mann nach Livland, "um dem König von Preußen in feiner unerfättlichen Luft, fich durch fremde Güter ju bereichern, Daß und Ziel ju feten". Schon bamals ichien Friedrich der Kampf gegen das wider ihn gestiftete "abscheuliche Romplott" unmittelbar bevorzustehen, und er erwog, ob er nicht mit einem Ungriff auf Rugland zuvorkommen follte. Doch löste sich, wie er für das Wahrscheinlichere gehalten hatte, die Spannung noch einmal friedlich, da der ruffifch-englische Subfivienvertrag, die unerläßliche Vorbedingung für die geplante österreichische Aktion, schließlich nicht zu stande kam. Boll bitteren Unmuts flagte man in Wien, daß man feinen Entwürfen gerade von denen Hinderung bereitet sehe, welche die Mittel zur Verwirklichung zu liefern hätten.

Bald danach aber brachte der Ausbruch des englischernsösischen Kolonialkrieges auch diese Frage in Fluß. Für Desterzeich namentlich schien der lange ersehnte günstige Moment nun endlich gekommen. Wollte England Hannover und die Niederzlande durch Desterreich gegen Frankreich geschützt schen, so mußte es diesem den Preis bewilligen, den es dafür forderte. Dem entsprach der hochsahrende Ton, den der Wiener Hoch bei

ben Verhandlungen von vornherein anschlug. Nur dann wollte er die Niederlande verteidigen, wenn England ihm dazu die finanziellen und militärischen Mittel gewährte. Was aber das eigentliche Ziel seiner Politik mar, verriet Kaunit doch, als er mit cynischer Offenheit erklärte, man werde sich sofort verständigen, wenn England Preußen mit angreisen wolle. Das aber konnten die englischen Minister denn doch nicht verantsworten, und nun fühlte man sich in Wien jeder Verpslichtung überhoben, und Maria Theresia erklärte offen, sie sei nicht mehr Englands Verbündete und das disherige politische System von Europa sei aufgelöst.

Was an feine Stelle treten follte? Seit Jahren war Raunis, im tiefften Geheimnis zwar, aber mit wachsendem Er= folge an dem Ausbau eines neuen thätig. Der Bruch mit England fand ihn bereits im Besit bes Erfates. Damit bas. wie er überzeugt war, dereinst doch unvermeiblich zerfallende beutsche Reich möglichst an Desterreich fame, galt es Preußen als ben gefährlichsten Mitbewerber rechtzeitig zu beseitigen: es mußte zerschlagen werden. Der Silfe Ruflands war er ficher. Der Preußenhaß des Aurfürsten von Hannover, hoffte er, follte ben Rönig von England abhalten, feinen Reffen zu fcuten. Des Erfolges gewiß aber war man doch erft, wenn man Frant: reich gewann. Und barauf arbeitete Kaunit planmäßig bin, erst (seit 1751) als Gefandter in Paris, bann als Staats= fanzler an der Spite der reorganisierten Monarchie. Nur feine außerordentliche Vorurteilslosigkeit und souverane Verachtung für die Lehren der Geschichte konnte eine Allianz betreiben, welche die Ereignisse der letten zwei Jahrhunderte als unnatürlich und unmöglich erwiesen. Satte doch seit den Tagen Karls V. und Frang' I. ber Gegenfat zwischen Sabsburgern und Bour= bonen die europäische Politik beherrscht, und mehr als einmal hatten die Schwankungen in dem immer erneuten Ringen zwischen ihnen die Geschicke des Abendlandes bestimmt. Als ob all das nicht geschehen wäre, meinte Kaunit die für seine Zwede unerläßliche Intereffengemeinschaft zwischen ben alten Gegnern barauf gründen zu können, daß er fie als Borkampfer ber alleinseligmachenden Rirche dem feterischen Preußen ent=

gegenstellte, ohne bessen Niederwerfung und Verkleinerung jene bald noch ernstlicher gefährdet sein würde. So plump der Trugsschluß war, der dem zu Grunde lag: der Erbitterung Maria Theresias gegen den Räuber Schlesiens und der Pompadour gegen den Potsdamer Spötter erschien er um so zwingender, je weniger er sich sachlich begründen ließ. Raunit aber bahnte er den Weg zu den territorialen Veränderungen, welche die Verwirklichung seiner Entwürse teils als Voraussehung forderte, teils als Folgen nach sich ziehen mußte. Ullen Streit zwischen den unnatürlichen Alliierten auszuschließen, sollte Desterreich durch die Zusicherung des dauernden Besüges von Tosskana der endgültige Verzicht auf Lothringen ermöglicht werden, das es noch 1744 zurückzuerobern versucht hatte, Frankreich aber für die Hilfe gegen Preußen durch die belgischen Provinzen belohnt werden.

So fein und richtig bas vom öfterreichischen Standpunkte aus berechnet war, von dem Frankreichs ftellte es fich boch anders bar. Ließ ber Bund mit Defterreich einen Angriff auf bas Reichsland Hannover zu? Machte er nicht vielmehr bie wirksamste Kriegführung gegen England unmöglich? Dagegen verhieß die Allianz mit Preußen unter Umständen dessen Unterftützung gegen die beutschen Lande der Welfen. Friedrich lagen folche Entwürfe fern. Dhne Chrgeig, deffen Reig er ausgekostet hatte, wünschte er damals nur die ihm noch gegönnten Tage in Ruhe und vernünftigem Lebensgenuß verbringen gu fonnen, Brrtum, Lift und Citelfeit benen überlaffend, die fich bavon betrügen laffen wollten. In betreff Maria Theresias aber hatte er fich zum Gesetz gemacht, höflich mit ihr zu verkehren, ihr gelegentlich fleine Gefälligkeiten zu erweisen, sich jedoch nie vor ihr zu beugen und nie mit ihr auf Großes einzulaffen. Huch jest hatte er nur bas eine Intereffe, nicht in ben Rrieg ver= wickelt zu werben. Denn einmal brauchte er ben Frieden für Land und Leute. Dann ging ihn, wie er erklärte, ber Krieg in Nordamerika nichts an, und endlich mußte er wünschen, Frankreich unter keinen Umständen auf dem Festlande angegriffen zu feben, ba er ihm bann Silfe zu leiften verpflichtet mar. Frankreichs Zumutung, er felbst möge Sannover angreifen,

wies er ab, hätte es bagegen gern gesehen, wenn dieses bas entweder selbst that oder Dänemark bazu veranlaßte. Er war dann völlig ungebunden, zumal der Vertrag mit Frankreich bemnächst ablief. Sein Streben ging allein darauf, Preußen und das Reich dem Kriege fern zu halten.

Das aber paßte nicht in die Plane feiner Gegner, benen vielmehr der Ausbruch des englischefranzösischen Krieges endlich die ersehnte Gelegenheit bot zur Verwirklichung ihrer Entwürfe. Am 21. August 1755 beschloß die geheime Staatskonferenz in Wien, ihn im nächsten Frühjahr gemeinsam mit Rußland und Frankreich anzugreifen, und am 30. September wurde in Peters: burg ein Vertrag unterzeichnet, ber England gegen eine Mil= lion Pfund Sterling Subfidien 70 000 Ruffen in Auslicht ftellte, beren Sammlung alsbald in Livland und Litauen begann, obaleich die nachträgliche Stellung einschränkender Bedingungen durch Elisabeth den Vertrag entwertete. Hatte doch bereits im Sommer 1753 der von der Zarin berufene Große Rat die Frage, ob Rufland eine weitere Bergrößerung Preußens dulden und zulassen könne, daß es mit Hannover etwa wie 1745 mit Sachsen verfahre, einstimmig verneint und die Aushebung pon 60 000 Mann angeordnet. Dagegen schwankte man in Verfailles noch immer trot des schmeichelnden Werbens, zu dem Maria Theresia sich der Marquise von Pompadour gegenüber berbeiließ. War Frankreich aber nicht zu haben, sondern griff cs Hannover an, so wollte ber Wiener Sof 50 000 Mann in Schlesien und ebensoviel durch Sachsen in die Mark einbrechen laffen, mahrend 60 000 Ruffen Preugen occupierten, die Sannoveraner aber sich Mindens bemächtigen und so den Franzosen ben Weg verlegen follten: bann werde, fo bachte man, Fried= rich froh fein, neutral bleiben zu dürfen.

Der französische Angriff auf Hannover unterblieb. Der Bersuch einer Vermittelung zwischen England und Frankreich war aussichtislos. So konnte die Neutralisierung Hannovers Preußen und dem Neiche den Frieden sichern: sie beschwor vielleicht die Gefahren, die der englischerussische Subsidienverstrag einers und die wachsende Intimität Sachsens mit Frankreich andererseits drohte. Auch fanden Friedrichs Anträge in

London nun beffere Aufnahme. England erklärte ben Rrieg gegen Frankreich junächst jur Gee führen und bem Festlande und namentlich Deutschland fern halten, auch mit feinen Alli= ierten gegen die einschreiten ju wollen, die tropdem die Rube in Deutschland stören würden. Das nahm bem englisch-ruffischen Bundnis für Friedrich das Bedenkliche und befferte fein feit Jahren äußerst gespanntes Verhältnis zu beiden Mächten. Es bahnte den Weg zu der englischepreußischen Konvention von Westminster vom 16. Januar 1756. Beide Teile garantierten einander ihre Lande und wollten dem Ginmarich fremder Beere in bas Reich nach Kräften wehren; fam es bennoch zum Kriege in Deutschland, fo gablte England Preußen vier Millionen Thaler jährliche Subsidien. Das war ein ebenso überraschender wie vollkommener Frontwechsel. Eben noch hatte Friedrich Frankreich zum Angriff auf Hannover zu bestimmen gesucht, bann ben megen Erneuerung des ablaufenden Bündniffes an ihn entfandten Herzog von Nivernais burch trügerische Mussichten hingehalten, und nun proflamierte er die Neutralität Hannovers und marf fich ju ihrem Berteidiger auf. Der König ichapte diefen Erfolg um fo höher, je größere Bestürzung und Berwirrung er im Lager ber Gegner hervorrief. Er schien ein Strich durch die Rechnung Desterreichs sowohl wie Frankreichs, band England und Rugland und ficherte mindeftens für bies Jahr ben Frieden, ein Gewinn, ben allein ichon Friedrich ben letten fünf Friedensjahren gleich fette, da er sich nun für den fünftigen Entscheidungskampf vollends ruften konnte. Ja, vielleicht murbe biefer nun überhaupt abgewandt, wenn Preußen bei den fünftigen Friedensverhandlungen ent= scheidend mitsprach. Obenein empfand der Rönig ein schaden= frohes Behagen, Maria Theresia über die Vereitelung ihrer Hoffnungen außer sich, bas übereifrige Sachfen in feines Nichts durchbohrendem Gefühle dastehen und Bestuscheff verzweifeln zu jehen.

Böllig verrechnet aber hatte sich Friedrich in betreff der Wirfung der Konvention auf Frankreich. "Einige Emotion" hatte er wohl erwartet; doch werde die sich bald wieder legen. Statt dessen "nahm man die Sache dort sehr hoch und füng

an zu schnauben", wie er noch geringschätig meinte. Erst zum Ungriff auf Sannover gedrängt, dann noch während ber ent= scheidenden Verhandlungen mit England in der Verson Nivernais' durch lockende Vorspiegelungen bingehalten, fab die französische Regierung sich die wirksamste Waffe gegen England jest plöklich entwunden, fühlte sich - und nicht mit Unrecht überliftet und betrogen und beschuldigte Friedrich ebenso hinterhaltiger wie beleidigender Perfidie. In ihrer Erbitterung dar= über führte fie die feit lange schwebenden Unterhandlungen mit Desterreich hinfort in anderem Geiste als bisher. Was sie burch Preußen zu erlangen gedacht hatte, wollte sie nun mit Hilfe Desterreichs erlangen, das dafür auf Rosten Preußens belohnt werden follte. Daß Unterhandlungen zwischen Wien und Paris schwebten, wußte Friedrich. Aber mährend er annahm, sie beträfen die Neutralisserung der österreichischen Niederlande, stand dabei vielmehr nach Kaunit' unzweideutiger Er= flärung an Graf Starhemberg, feinen Gefandten in Paris, allein in Rede die Wiedereroberung von Schlesien und Glat als unerläßlich für die Ruhe Desterreichs und daher als conditio sine qua non. Ernste Bedenken wurden im Rate Lud= wigs XV. dagegen erhoben, und der Winter 1755 auf 1756 verging, ohne daß man jum Schluß fam. Bielleicht mar Frankreich zu gewinnen, wenn man es ber ruffifchen Mitwirkung versichern konnte. Im März 1756 ließ bemnach Kaunit in Betersburg anfragen, ob, wenn Desterreich mit 80 000 Mann Breußen angreife, auch Rufland 60 000 bis 70 000 Mann marschieren lassen werde und ob diese noch in diesem Sahre bereit sein könnten. Alsbald begannen in Rußland die Rüstungen. Auf die Kunde davon ergriff Friedrich in Pommern entsprechende Borsichtsmaßregeln. Die Gegner sahen, ihn ungerüftet zu über= fallen werde kaum gelingen. Da fich nun ergab, daß bie Ruffen noch in diesem Jahre doch nicht mehr ins Feld zu bringen feien, verschob Kaunit den Angriff auf das nächste. Am 22. Mai 1756 empfahl er in Petersburg die Ginftellung ber Rüftungen, die ben König von Preußen nur vorzeitig auf die ihm drohende Gefahr aufmerkfam machen würden.

Friedrich atmete auf, als er hörte, die nach Livland vor=

geschobenen ruffischen Truppen hätten den Rückmarich angetreten. Seinerseits anzugreifen fiel ihm nicht ein, und nichts lag ihm ferner als Eroberungsplane, wie man fie ihm neuerdings ichuld gegeben hat. Wohl liebte er es — wie jeder Mann in ähn= licher Stellung — in Stunden ber Muße feine Gebanken in eine ferne Zukunft spazieren geben zu laffen und sich für feine Nachkommen ihn brudende Sorgen als beseitigt und in der Stille gehegte Buniche als erfüllt auszumalen. Go hat er in einer als "Politisches Testament" bezeichneten und vom 27. August 1752 datierten, das heißt an diesem Tage abgeschloffenen Aufzeichnung, ber eine aktuelle Bedeutung nicht gufam, als "chimärische Plane", bas ist als vielleicht später einmal unter gunftigen Umftanden erreichbar zu benkende, bie Erwerbung Sachjens und bes polnischen Preußen hingestellt. Daß er 1756 ben Zeitpunkt zu ihrer Verwirklichung für gefommen gehalten und in diefer Absicht die Waffen ergriffen habe, ift eine völlig unerweisbare Vermutung. Und wenn man gemeint hat, er habe seine wahre Absicht nur so geschickt zu verbergen und auch für die Nachwelt rechtzeitig jede Epur bavon zu verwischen gewußt, so widerlegt sich eine folche Unnahme schon durch die Erwägung, welche Verlogenheit und welche Verstellungskunft dazu gehört hätte, um alle seine Räte und Gehilfen, militärische sowohl wie diplomatische, um selbst ben in seine diplomatische Aktion tief eingeweihten getreuen Eichel jo zu täuschen, daß sie alle ihn von einem Angriff bedroht und im Stande ber Notwehr befindlich gewähnt haben follten, während er thatsächlich rechtloje Eroberung plante! Und selbst wenn man Friedrich zutraut, er habe in der verantwortungs: ichwersten Zeit seines Lebens eine folde, obenein eigentlich zwecklose Komödie gespielt — wie sollte der König nachber in der geschichtlichen Darstellung dieser Vorgange die Fiftion von ber ihm aufgedrungenen Notwehr mit den Jahre vorher ergangenen schriftlichen Neußerungen von freundlicher und feindlicher Seite in fo wunderbare lebereinstimmung haben bringen fönnen? Daß Friedrich im Frühjahr 1756 ben Krieg nicht gewollt, nicht provoziert hat, sondern froh war, ihn mit Gin: stellung bes ruffischen Vormariches auf ein Bahr vertagt gu sehen, ist keine Legende, sondern eine wohlbeglaubigte historische Thatsache.

Das geschah aber doch nur, weil er die Plane feiner Feinde bamals noch nicht vollständig kannte. Zwar erhielt er feit Sahren burch ben bestochenen Sekretar bes öfterreichischen Ge= fandten in Berlin, Baron Weingarten, Kenntnis von den aus Wien, Betersburg und London einlaufenden Depeschen, mährend ber Sefretar in der Dresdener Geheimfanzlei, Menzel, ihm ben Briefmechfel Brühls mit Beftuscheff, Berträge zwischen Sachien und Rufland und die Berichte des fachfifchen Ge= fandten aus Wien mitteilte. Heber bas jedoch, mas in Paris vorging, war er nach wie vor im unklaren. Dort aber fiel nun eben in den Tagen, wo er die Rriegsgefahr beseitigt glaubte, die Entscheidung gegen ihn. Zwar war der bereits im Herbst 1755 gemachte Vorschlag Starhembergs zum Abschluß eines öfterreichisch-französischen Bündnisses noch nicht angenom= men, der Parifer Hof aber doch ichon mit Rugland sowohl wie mit Sachsen in Unterhandlung getreten: die Rette ichloß fich, die Friedrich zu Kall bringen und erdroffeln follte. Und nun gemann Starhemberg endlich einen ersten Erfolg, ber feine Raiserin für den Krieg mit Preußen zum mindeften vor einem französischen Angriff sicherte, wie er ihr 1744-45 verhäng= nisvoll geworden war. Durch ben Verfailler Vertrag vom 1. Mai 1756 gelobte Desterreich für den englisch-französischen Rrieg strenge Neutralität und entjagte Frankreich jedem Angriff auf die österreichischen Lande. In einem gleichzeitig geschlossenen Unions= und Freundschaftstraktat aber verbanden sich beide zum Schutz ihrer euroväischen Lande mit je 24 000 Mann. Was bas besagen wollte, ergeben die Geheimartikel. Greife, so hieß es ba. eine andere Macht als England einen von beiden Teilen an, so hat der andere dieser alsbald ben Krieg zu erklären. Bum Unichluß follen aufgefordert werden der Raifer, Spanien, Toskana, Sizilien und Parma. Man plante also eine Art lothringisch-bourbonisches Familienbundnis. Endlich follte nach Ordnung ber im Nachener Frieden offen gelaffenen Fragen gur Bermeidung von Konfliften fein Teil einen Bertrag ichließen ohne dem anderen den Inhalt vollständig mitzuteilen.

Das war der erfte Schritt zur Umgestaltung bes politischen Systems von Europa, wie Kaunitz sie plante. Auch zweifelte man in Wien nicht, Frankreich nun noch zu aggrefsivem Bor= geben gegen Preußen zu vermögen. Bielleicht gelang es, Fried= rich fo weit zu reizen, daß er eine Unvorsichtigkeit beging, die fich als Angriff beuten ließ und Frankreich zur Leiftung ber vertragsmäßigen Silfe nötigte. Bor allem aber fonnte man nun in Betersburg anders auftreten. Satte man dort bisher gethan, als ob ber Krieg mit Preugen bereits ausgebrochen und Rufland nach dem Defensivvertrag von 1746 Silfe gu leisten verpflichtet sei, so rief man jest jum Angriff und gur Eroberung auf. Der angeblich befensive Charafter bes Ber= failler Vertrages war mit einemmal vergeffen, als die Zarin ihren Anschluß verhieß und für das nächste Jahr 80 000 Mann zusagte. Run schwanden auch in Dresden und Warschau die letten Bedenken. Unermudlich hatte Graf Brühl in Paris und Petersburg gegen Friedrich gehett. Er war wohl auch der Urheber des Planes zu der Teilung, die aus dem Königreich Breußen wieder eine Markarafichaft Brandenburg machen follte. Defterreich follte Schlefien, Polen Preugen und Rugland von Polen Kurland und Semgallen erhalten. Das waren die nächsten Biele. Würde fich aber nach ihrer Erreichung Salt machen laffen? Mukten fie nicht weitere territoriale Beränderungen und ichließlich eine totale Umwälzung zur Kolge haben? Treffend verglich Friedrich das Verfahren, das Defterreich, Frankreich und Rugland gegen ihn planten, mit dem der Triumvirn Dc= tavian, Antonius und Levidus, die sich unter gegenseitiger Preisgebung ihrer bisherigen Anhänger und Schütlinge in das römische Weltreich teilten.

Das Geheimnis der öfterreichischefranzössischen Unterhande lungen blieb lange gewahrt. In England kam man ihm erst durch eine aufgefangene Depesche des schwedischen Gesandten auf die Spur. Friedrichs Verdacht erregte erst Unfang des Jahres 1756 der intime Verkehr der Gesandten beider Staaten im Haag. Aber er vermutete dahinter nur die gewöhnlichen Durchstechereien. Denn daß Frankreich je das neue Haus Desterreich vergrößern helfen könnte, hielt er für undenkbar. Vielleicht

handelte es fich also um die Neutralität Belgiens ober Defter= reichs Zustimmung zu einem frangösischen Angriff auf Sannover. vielleicht um die Aufstellung eines Observationscorps an ber ichlesischen Grenze. Gelbst die Erneuerung feines Defensivbundes mit Frankreich, der im Juni 1756 ablief, hielt er daher noch nicht für ausgeschlossen und wollte von neuem zwischen Frankreich und England vermitteln, ja hoffte im Laufe bes Winters den Frieden hergestellt zu sehen trot der andauernd zweideutigen Haltung des Londoner Kabinetts, das angeblich durch die Weft= minster Konvention ihn nur am Unschluß an die Gegenpartei hatte hindern und dadurch die Kriegsgefahr vermeiden wollen. Denn ob es zum Neußersten kommen werde, blieb ihm bei ber scheinbaren Unentschlossenheit Ruglands, bessen Politik in un= durchdringliches Dunkel gehüllt mar, immer noch zweifelhaft. Rufland fehlte, fo meinte er zu wiffen, bas Geld zum Kriege, und ohne Rufland würden auch die anderen nicht magen etwas zu unternehmen.

Da erhielt er (7. Juni) während eines Aufenthalts in Stettin von feinem Gefandten im Saag, von Sellen, auf Grund von Meldungen des niederländischen Gefandten in Betersburg die Nachricht, daß auch ein französisch=russisches Bündnis im Werden fei, nach dem er im nächsten Frühjahr von allen Seiten angegriffen werden folle. Damit anderte fich die Lage vollkommen. Sofort ergingen an den Minister des Auswärtigen, Grafen Findenstein, die nötigen Anweisungen. Die Truppen in Schlesien wurden vermehrt, zum Teil gleich auf Kriegsfuß gesett, dem in Preußen befehligenden Generalfeldmarschall v. Lehwaldt die nötige Instruktion erteilt, zugleich aber Vollmacht gegeben, nach dem erften Sieg über bie Ruffen um Frieden gu unterhandeln. Im Westen wurde Wesel in Verteidigungszustand gesett. Sowohl die in Karlsbad zur Kur verweilenden, wie die auf Werbung ausgeschickten Offiziere murben heimgerufen. Das waren durch die Lage gebotene Magnahmen. Den Krieg bebeuteten sie an sich noch nicht, mochten sie auch von der gegne= rischen Seite als offensive aufgefaßt und mit stärkeren Rüstungen beantwortet werden. Zugleich aber zog Friedrich ben neuen, erft vor Monatsfrift in Berlin angekommenen englischen Ge= fandten ins Bertrauen, Sir Andrew Mitchell, einen Mann, ber durch seine unenglisch vorurteilslose Art und klare politische Einsicht schnell sein Vertrauen gewonnen hatte und mit seinem wohlwollenden Verständnis für Preußens Gigenart und feiner ruhigen Entschlossenheit ihm in den folgenden entscheidungs= schweren Wochen ein hochgeschätter Berater und werter Freund geworden ift. In jungeren Jahren wurde Friedrich, fo urteilte er felbst, dem ersten Impulse nachgegeben haben: jett war er barüber hinaus und gewöhnt, sich selbst beherrschend ben sichersten Weg einzuschlagen. Daß es jest galt die Gegner zu überraschen, um nicht von ihnen überrascht zu werden, war ihm klar. Aber in voller Erkenntnis der folgenschweren Entscheidung, die er zu treffen hatte, wollte er vor der ganzen Welt gerechtfertigt bastehen: das Berhalten seiner Feinde follte die Unaufechtbar= keit seines Handelns erweisen. Und seine Umgebung urteilte anders als er. Sein Bruder Pring Beinrich, der Minister v. Podemils, ber getreue Cichel widerrieten einen Schritt, ber Preußen als Angreifer erscheinen ließ und Desterreich ein Recht auf die Hilfe Ruglands sowohl wie Frankreichs gab. Doch fielen hier die militärischen Erwägungen schwerer ins Gewicht als die politischen. Die Aussicht auf einen glücklichen Ausgang bes Kampfes ichwand in bemfelben Maße, wie man den Gegnern Reit ließ, alle zugleich in Aftion zu treten. Wurde bagegen Defterreich noch im Jahre 1756 gründlich geschlagen, fo befannen sich Rugland und Frankreich wohl noch, ehe sie nach: träglich für dasselbe eintraten. Daß aber durch Zuwarten nichts zu gewinnen, durch Friedehalten der Kampf nicht abzuwenden mar, lehrten die Rekriminationen, zu denen die angeblichen preußischen Rüftungen den Gegnern erwünschten Vorwand boten. Während er also mit feinen militärischen Beratern, obenan bem Generalleutnant Sans Karl von Winterfeld. ber namentlich für sofortiges Losschlagen eintrat, mit ruhiger Energie die nötigen friegerischen Vorbereitungen traf, genug, um auf alles vorbereitet zu fein, und doch in folden Schranken, daß die Nachbarn dadurch nicht beunruhigt zu werden brauchten, ließ er auf den Rat Mitchells durch den Gesandten von Klinggräff Ende Juli bei Maria Therefia über den Zweck der Rüftungen in Böhmen und Mähren anfragen, unter Sinweis barauf, bak er felbit nur Lommern gegen die Ruffen gebedt, in Schlefien aber keine militärischen Magregeln getroffen habe. Natürlich lautete die Antwort ausweichend: die allgemeine Unsicherheit ber Lage gebiete, fich für alle Falle bereit zu halten. Jeben Zweifel über ihren mahren Sinn beseitigte die Deutung, die ihr Raunit in Dresden gab, und die Nachrichten über die in Baris genflogenen militärischen Beratungen. Dennoch ließ Fried= rich die Anfrage nach einigen Tagen wiederholen: vielleicht daß Maria Theresia angesichts der inzwischen konstatierten Un= fertigkeit der Ruffen lieber doch noch ein Jahr wartete, da fie wohl nicht Luft haben murde, "alles allein auf die Hörner zu nehmen". Aber die Antwort lautete vollends unbefriedigend. Am Tage nach ihrem Gingang, ben 26. August, wurde ber Gefandte in Dresden, v. Malgahn, angewiesen, den bevorftebenden Einmarich in Sachsen zu notifizieren. Angesichts der neuen Berwickelungen mit Desterreich febe ber Rönig sich zu seinem Bedauern genötigt, Magregeln zu ergreifen, die ihm vor einer Lage Sicherheit gewährten, wie Sachsen fie ihm 1744-45 bereitet habe. Möglichste Schonung des Landes und respekt= vollste Behandlung des königlichen Hauses wurde zugefagt. bald festen sich die Truppen in Marsch. In der Morgenfrühe bes 28. August verließ ber König Potsbam, und am 29. überschritten die Preußen in drei Kolonnen die fächsische Grenze.

Bedürste es bei der Menge der sich widerspruchslos ineinandersügenden Zeugnisse noch eines Beweises dafür, daß Friedz rich nicht auf Eroberung ausging, sondern um eine seines Staates Dasein bedrohende Verschwörung zu vereiteln, im Stande der Notwehr die Wassen ergriff und zuversichtlich behaupten konnte, vom Standpunkte des Nechts sei sein Vorgehen ebenso gerechtsertigt wie durch politische und militärische Nücksichten: er würde dadurch erbracht, daß der König selbst jetzt noch, wo die widerstandslos ersolgende Occupation Sachsens seine Lage wesentlich besserte, bereit war, die Wassen niederzulegen, sobald nur seine Gegner sich verpflichteten, dieses Jahr und das nächste Frieden zu halten. In diesem Sinne wandte er sich noch ein drittes Mal nach Wien. Man habe ihm keine andere Antwort zu geben als auf die zweite Anfrage, hieß es: Defterreich wollte ben Rrieg, und von feinem Standpunkte aus gewiß mit Recht. Denn daß es vor Abschluß feiner Vorbereitungen und noch ohne die vertragsmäßige ruffische Silfe in den Kampf eintreten mußte, murbe baburch aufgewogen, daß fein Gegner mit dem Odium des Friedensbruches belaftet erichien. Aber daß er diesem Schickfal nicht entgehen, sondern von den gegen ihn verschworenen Dlächten immer als der schuldige Teil dargestellt werden würde, hatte Friedrich vorhergesehen. Auch hat die aftenmäßige Darlegung ber Umtriebe des fächsischen Hofes, die er auf Grund der in Dresden weggenommenen Originale der ihm von Menzel mitgeteilten Schriftstücke als Mémoire raisonné sur la conduite des cours de Vienne et de Saxe wohl burch ben Geheimrat Hertberg veröffentlichen ließ, daran zunächst wenig geändert, wie sie denn auch gar nicht nach des Königs Gefchmad mar. Auf einem gang anderen Wege und nur fehr allmählich ist das deutsche Bolf zu der Erkenntnis gekommen, auf welcher Seite das Recht war und für fein wahres Interesse gestritten murde. Mit der Zukunft Preußens stand in diesem Rampf die Deutschlands zur Entscheidung. Denn ber Sieg Desterreichs und seiner Mitverschworenen hätte bem politischen, wirtschaftlichen und geistigen Stillstand bie Berr= schaft gesichert, in beffen - oft unbewußter - Befämpfung und allmählicher Ueberwindung das Verdienst des preußischen Staates in der Bergangenheit und fein Recht für die Zukunft beruhte.

Davon erfüllte zwar nicht eine klare Erkenntnis, aber boch ein lebendiges Gefühl auch das preußische Volk. Von ihm gehoben, trat es mit seinem König voll mutiger Zuverssicht in den Kampf ein, dessen Schwere und Dauer seine Kraft nahezu erschöpfen sollte. Auszuharren wurde ihm weniger durch sein Staatsgefühl ermöglicht, das immer noch nicht allzu rege war, als durch die wachsende Anhänglichkeit an seinen ruhmsgekrönten König, in dem sich für Freund und Feind Preußen am eindrucksmächtigsten verkörperte. Aus dieser Gesinnung seines Volkes, dem er sich durch die höchste Pflicht unlösdar

verbunden fühlte, entnahm wiederum der König auch in den Zeiten verzweiselter Aussichtslosigkeit den Mut zum Ausharren und den Glauben an eine bessere Zukunft. Und aus dieser Wechselwirkung ist, König und Volk gleichmäßig erfüllend, in jenen Jahren des Kampfes um das Dasein der preußische Volksgeist geboren worden. Unter den Schlägen des Siebensjährigen Krieges erst ist Preußen zum Staate und das preußische Volk zur Nation geschmiedet worden.

## Zweites Buch.

## Der Kampf um das Dasein.

1756 - 1772.

I. Die ersten zwei Uriegsjahre. 1756-1757.

Wohl durfte Friedrich es als ein Glück preisen, daß er bas gegen ihn geschmiedete Komplott entbeckt hatte. So waren die Berichworenen schließlich die lleberraschten, während er bereits Unfang Juli erflären konnte, er fei fertig und warte ab, ob feine Nachbarn überrannt fein oder ihn in Frieden laffen wollten. Entichloffen seine Pflicht zu thun und im Bertrauen auf die Pflichttreue der Seinen meinte er (9. August): "Weder all das Gute, noch all das Ueble, deffen man fich verfieht, pflegt einzutreffen; man muß sich in Geduld fassen und ben Verlauf abwarten und, wenn man felbst Afteur ift, raft= los arbeiten, ruhig benken und rasch handeln: dann findet man ichon die Mittel, auch die gefährlichsten Entwürfe zu ver= eiteln!" Nur bachten fo nicht all die Seinen. Sein Bruder August Wilhelm, der als Prinz von Preußen dem Throne zu= nächst stand, verriet seine Sorge durch den Bunfch, der König möge nie gegen eine llebermacht zu fämpfen haben, hoffte auch, die in Siebenbürgen ausgebrochene Pest werde nach Ungarn kommen und Maria Theresia zu einer friedlichen Entscheidung bestimmen. Die Antwort war deutlich: angegriffen frage ein Preuße nicht: Wie ftart? fondern: Wo find die Feinde? Ihre Hebermacht könne ihm ben Sieg nicht entreißen, zumal feine Truppen jest noch beffer geschult seien; ein Miglingen fei "moralisch unmöglich".

Diefer Glaube an einen glücklichen Ausgang wurzelte zu= nächst in der Neberzeugung von der Tüchtigkeit seines Beeres. Ms "Achtung gebietend" hatte er dieses bereits in dem "Poli= tischen Testament" von 1752 anerkannt; aber mit 130 000 Mann fei es zu schwach: es musse auf 180 000 gebracht werden. Noch aber war dieses Ziel nicht erreicht. Zwar ergab bas Suftem der "Ueberkompletten", wonach jede Compagnie eine Anzahl von Leuten hatte zur Ausfüllung etwa eintretender Lücken, beträchtlichen Rumachs. Aber noch 1755 gählte die Armee erst 136 000 Mann. Da machte die machsende Kriegsgefahr eine raschere Vermehrung nötig. Die Verdoppelung der Ueberkompletten - von 10 auf 20 für die Compagnie - ergab 7352 Mann. Einschließlich eines Feldregiments und ber gehn Garnison= bataillone, die neu errichtet wurden, zählte die Armee bei Ausbruch des Krieges 150 000 Mann. Davon waren jedoch 22 000 Mann Garnisontruppen, ältere, zum Teil ausrangierte Leute, im Kelde verwendbar also nur 128 000 Mann. Daher war dem König vorderhand mehr um gemeine Mannschaft als um Offiziere zu thun. Aber schon am Eingange der 1748 ver= fasten "Principes généraux de la guerre" - die er erst mit bem "Bolitischen Testament" von 1752 zur Unterweifung seines Nachfolgers im Archiv beponierte, bann verdeutschen und als Manufkript brucken ließ, um sie im Januar 1753 als geheime Instruktion feinen Generalen mitzuteilen, - erklärte er, nur in Preußen fei noch die römische Disziplin vorhanden: da fei ber Krieg eine Wiffenschaft und der Friede eine Uebung barin. In der Disziplin des Heeres sieht er die Grundlage des preukischen Ruhmes und die Bürgschaft für die Erhaltung des Staates. Alle Zeit galt es ihm als Regel, "daß es bei bem Militärstande nicht anders als in den Klöstern in Rücksicht auf die Subordination und blinden Gehorfam, vom gemeinen Soldaten an bis zum Oberften, ftrikte gehalten werden muffe". Mit preußischer Infanterie, erklärt er, könne man alles unter= nehmen, ja die Welt zu bandigen versuchen. Das war feines Baters Werk: für ihn galt es die Offiziere, namentlich die zu höheren Kommandos berufenen, zu schulen. Dazu wurde er Militärschriftsteller und gab junächst in den "Allgemeinen Brinzipien des Krieges" gleichsam die Summe seines damaligen Könnens. Doch sind sie auch für den Menschen und König charafteristisch: auf Grund ernster Studien aus der Erfahrung abstrahiert, machen sie sein militärisches und politisches Hanzbeln in jener großen Krisis verständlich.

Denn Kriegstunft und Politik gehören zusammen und muffen namentlich Sand in Sand gehen, wenn es den Keld= zugsplan zu entwerfen gilt. Dabei rechnet er, daß 60 000 Preußen es allezeit mit 75 000 Feinden aufnehmen. Was anderwärts für tollfühn gilt, kann ein General mit preußischen Soldaten jeder Zeit magen. Denn fie leiften, mas Menschen überhaupt möglich ift. Die leberschätzung der preußischen Tüchtigkeit, die aus diefen Worten spricht, hat sich schwer an dem König ge= rächt. Andererseits beweist jene Schrift, wie Friedrich, ber wußte, daß für Preußen Nachbarn und Feinde eins feien, die möglichen Komplikationen längst erwogen und sich über die zu ergreifenden Dagregeln ichluffig gemacht hatte. "Unfer Pringip ist der Angriff, nicht die Verteidigung", erklärt er. Wollen von den Feinden umworbene Nachbarn nicht zu Preußen stehen, werden sie zerschmettert, bevor sie sich jenen verbinden können. Das sprach Sachsens, vielleicht Hannovers Urteil. Auch wie Sachsen zu occupieren, steht bereits fest. Bon einer bloß befenfiven Kriegführung will er nichts wissen. Zwar werde es sich, meint er, in einem Kriege mit Desterreich allein um eine Defen= five handeln, aber um eine folde, die mit allen Attributen eines Angriffskrieges ausgestattet ist.

Und noch ein anderes Interesse bietet seine Darlegung der für Preußen gebotenen Kriegführung. Bo er von den dem Feldherrn nötigen Gaben handelt, zeichnet er sich selbst, ohne Selbstruhm, aber auch ohne falsche Bescheidenheit und im Bewußtsein außerordentlichen Könnens. Der Feldherr, verlangt er, sei versteckt, scheine jedoch natürlich; er sei milbe und streng, stets auf der Hut, jedoch ruhig, mit dem Blute seiner Soldaten nur im Rotsall verschwenderisch; er sei ein Denker, handle selbst, sei unergründlich, wisse von allem, vergesse nie eines über das andere und halte auch das Kleinste nicht für unter seiner Bürde; er mache sich beliebt bei den Soldaten

und spreche mit ihnen im Lager und auf dem Marsch. Nur so kann er seine Pflichten erfüllen. Ist er doch die Schildswache seiner Armee, muß für sie sehen, hören, vorsorgen und alles Nebel abwehren. Bei einem Krieg in neutralem Lande spiele er, ist das Land protestantisch — wie Sachsen — den Verteidiger der lutherischen Religion und fache den Glaubenseiser bei dem gemeinen Manne an, rede dagegen in einem katholischen Lande nur von Toleranz, predige Mäßigung und mache die Geistlichen verantwortlich für die Verseindung der christlichen Sekten, die doch eigentlich in allen wesentlichen Punkten ihres Dogmas übereinstimmen. In einem eigentümslichen Licht erscheinen dem gegenüber freilich die nicht seltenen Expektorationen, in denen er sich als Vorkämpser des Protestantismus brüstet.

Aber es kannte auch niemand so gut wie er die Grenzen für die Leiftungsfähigkeit seines Staates. Preugen fonne, meint er, nur furze Rriege führen: ein langer Krieg werde die Disziplin zerstören, das Land entvölkern und feine Silfsquellen erschöpfen. Deshalb suchte er bas zum Kriege Nötige gleich für mehrere Teldzüge bereit zu ftellen. Seine militärische Neberlegenheit wußte er bedingt durch die finanzielle. So hatte er fich nicht begnügt mit der Wiederfüllung bes erichöpften Staats= schates. Die Mittel zur Dedung ber Rosten einer plötlichen Mobilmadung lagen in dem "fleinen Trefor" mit 700 000 Tha= lern bereit. Die Remontekasse mit 668 000 Thalern reichte aus, um nicht bloß die lleberkompletten der Ravallerie beritten zu machen, sondern den Pferdebedarf der Urmee für mehrere Weldzüge zu becken. Gin eiferner Bestand von 400 000 Thalern erlaubte, den Truppen den Sold jeden Augenblick auf zwei Monate vorauszuzahlen. Sm ganzen hatte Friedrich bei Beginn bes Krieges etwa 20 Millionen Thaler bar zur Berfügung. Und was bedeutete das gegenüber Feinden wie Desterreich, wo der Regierung jährlich nur ein fleiner Ginnahmenber= ichuf blieb, wie Rufland, das den gewünschten Krieg ohne einen zahlungsfähigen Bundesgenoffen nicht führen konnte, und Sachjen, das aus Geldmangel ganze Compagnien beurlaubt hatte, fo daß von manchen keine 20 Mann in den Garnisonen blieben.

Friedrichs Zuversicht hatte also guten Grund. War er sich boch auch bewußt, als Feldherr die jugendliche Hite und Un= bedachtfamfeit überwunden ju haben, Die ihn früher im Streben nach glänzenden Uftionen zu Fehlern verleitet hatte. Daß aber, wie er geglaubt hatte, auch noch nach bem Ginmarich in Sachsen ber Friede möglich fei, erwies fich als ein grrtum. In drei Rolonnen anrückend, fließen die Preußen zwar nirgends auf Widerstand und besetzten bereits am 7. Ceptember Dresben. Aber das jächnische Heer, immer noch 18 000 Mann stark, unter Augusts III. Halbbruder, dem Generalfeldmarichall Grafen Rutowsfi, zog fich die Elbe aufwärts in die Gegend von Pirna in eine von Natur uneinnehmbar fene Stellung. Bon borther hoffte es ben Defterreichern in Bohmen die Sand zu reichen. Politisch war das richtig gehandelt. Verließ das Beer das Land, jo hörte Cachien auf als Staat zu eriftieren. Es hanbelte sich damals um eine ähnliche Entscheidung wie 110 Jahre später. Nachdem der Wiener Hof des Königs erneute friedliche Erhietungen abgelehnt, Die Gemährung von Sicherheit für diefes und das nächste Jahr verweigert hatte, konnte die Neutralität, die Sachsen nun zusagen wollte, Preußen nicht genügen, und da August III. das allerdings unerhörte, aber nach Lage ber Dinge berechtigte Berlangen, die fächfischen Truppen jollten Friedrich ichwören, natürlich abwies, blieb biefem nur ber Weg ber Gewalt. Er mußte das jächsische Beer entwaffnen, um Desterreich angreifen und gum Frieden nötigen ju fonnen, che feine Berbundeten im Telbe ftanden. Aber Tag auf Tag, Woche auf Woche verging, ohne daß die Sachfen, obgleich rings umstellt und Mangel leidend, fapitulierten. Da= durch war die Lage politisch für Friedrich ungünstig gewandelt, als Browns Berfuch, die Sachsen zu befreien, auch eine mili= tärische Kriffs herbeizuführen brohte, obgleich inzwischen Schwerin von Schlessen in Böhmen eingebrochen war, bei Königgrät gefiegt und burch die Ginnahme von Tetschen die Sachsen vollends abgeschnitten hatte. Alle bei Pirna entbehrlichen Truppen führte Friedrich daher selbst dem gegen Brown betachierten Reith zu. Mit etwa 24 000 Mann das linke Elbufer aufwärts ziehend, ftieß er am Abend bes 30. September bei Lobofit auf den fast 10 000 Mann ftarteren Keind, und zwar in einer ftarken, durch zahlreiche Artillerie gedeckten Defensiv= stellung. Der Angriff (1. Oktober) war gewagt. Aber eine Fabel ift es, daß Friedrich vor Beginn des Kampfes das Schlachtfeld mutlos verlaffen und feinen Bruder Auguft Wilhelm mitzugehen bestimmt habe. Sie stammt aus des letteren Memoiren, in bie - wofür das fpater zwischen den Brüdern Geschehene die Erklärung gibt - die den Reidern und Gegnern des Königs genehme Darstellung Aufnahme fand. Bielmehr offenbart des Königs Handeln fühne Entschlossenheit und stolze Zuversicht. Indem er nach dem Pringip der schrägen Schlacht= ordnung den von ihm befehligten rechten Flügel zurückhielt, errang der von dem Herzog von Braunschweig-Bevern geführte linke den Sieg, als die Grenadiere, die sich bereits verschoffen hatten, den zum Angriff übergehenden Feind mit dem Bajonett zurückwarfen und das brennende Lobosit stürmten. Aber un= verfolgt zog Brown ab, um demnächst den Versuch zum Entsat ber Sachsen zu wiederholen.

Die Schlacht bei Lobosit gab Friedrich zu denken. Die Desterreicher schlugen sich anders als früher; auch die Führung war beffer. Wollten fie immer nur in festen Stellungen tampfen, fo war beim Angriff Vorsicht geboten, da man ohne ftarke Artillerie viel Menschen opfern mußte. Doch hatte auch das eigene Beer des Königs fühnste Erwartungen übertroffen. Er habe geglaubt, schrieb Friedrich am 2. Oktober an Morit von Deffau, die Armee zu kennen: nach dieser Leistung halte er nichts mehr für unmöglich, und Schwerin gegenüber bekannte er, seit er die Ehre habe die Truppen zu befehligen, habe er folche Wunder der Tapferkeit nicht gesehen. Aber der Feind war nicht vernichtet: bei der Erschöpfung seiner Reiterei hatte Friedrich ihm "eine goldene Brücke bauen muffen". Das wußte man auch im fächsischen Lager: trop steigenden Mangels harrte man eines neuen Entsatversuches. Des Königs Beforgnis wuchs: denn "feine Affairen mußten darunter leiden". Am 6. Oktober brach Brown mit einem Teil seines Beeres auf, überschritt die Elbe und zog bis gegen Schandau, wohin die Sachsen durch= brechen follten. Aber vier Tage erwartete er sie vergeblich: über die Elbe waren fie noch gekommen, hatten aber hungernd und frierend die nun enger geschloffenen preußischen Linien nicht mehr angreifen können. So trat Brown am 14. Oktober ben Rückzug an, und am 16. Oftober ftrecten etwa 16 000 Sachfen die Waffen. Bon den Offizieren nahmen nur vereinzelte auf Grund der ausbedungenen Erlaubnis preußische Dienste, alle fonst gingen in Rriegsgefangenschaft. Die Armee selbst konnte Friedrich in diese nicht abführen: bazu hätte er einen guten Teil ber Garnisontruppen nötig gehabt. Dies und bie geringe Meinung, die auch er von dem Chrgefühl des gemeinen Golbaten hegte, machen es begreiflich, daß er unter Berletung bes Bölferrechts die gefangenen Sachsen ihm Treue zu schwören nötigte. War es diefen zu verdenken, wenn sie sich durch einen folden Gid nicht gebunden fühlten und bei erster Gelegenheit besertierten? Sachsen murbe als erobertes Land behandelt. Bas bisher an Abgaben und Diensten der rechtmäßigen Obrigfeit hatte geleistet werden muffen, hatte man hinfort bem preußischen Kelddirektorium zu leisten, das zudem unbarmherzig eintrieb, was es für den Krieg nötig hatte. Dieser Zuftand wurde dadurch nicht erträglicher, daß die Preußen im allgemeinen strenge Mannszucht hielten. Damals hat fich in Sachsen jener bittere Preugenhaß aufgesammelt, ber auf die Gestaltung der deutschen Dinge auch später noch verhängnis= voll einwirken follte.

Aber so wertvoll es war, daß die Last des Krieges zunächst auf ein fremdes Land abgewälzt wurde, der erste Feldzug hatte doch nicht gehalten, was Friedrich gewollt und gehofft hatte. Statt überrannt zu sein, sah Desterreich eines seiner Heere geschlagen, unter Umständen, die den Glauben an seine Wehrschaftigkeit steigerten. Und dabei war es, während Friedrich sich als Angreiser vor der Welt ins Unrecht gesetzt hatte, nun nicht bloß von Rußland, sondern auch von Frankreich Waffenschlife zu fordern berechtigt. Schon bot es in Regensburg das Neich gegen ihn auf und entsachte den konfessionellen Eiser, als ob durch des Ketzerkönigs Schilderhebung der Katholizismus gefährdet sei. Sachsens Hilferuf bot die erwünsichte Handhabe, zumal Friedrich weder dem kaiserlichen Dehortatorium vom

13. September Folge gab, noch von dem weiterhin eingeleiteten reichsrechtlichen Verfahren Notiz nahm. Kein Reichsfreis sollte neutral bleiben dürfen. Desterreichs Herrschaft wurde offen proflamiert. So konnte Friedrich sich als Verteidiger der deutschen Freiheit aufspielen, ein beguemes Schlagwort, dem aber doch kein größerer Vert beizumessen war, als wenn er das bedrohte Luthertum retten zu wollen erklärte. Venn nun aber gar der ohnmächtige Kaiser das preußische Seer des seinem König geleisteten Treueides entband und anwies, dem Rebellen keine Hilfe zu leisten, mußte da nicht auch den eifrigsten Preußenseind eine Uhnung davon überkommen, auf welcher Seite für die deutsche Zukunft etwas zu hoffen war?

Während seine Truppen in Sachsen, der Lausitz und Schlesien lagen, verbrachte Friedrich den Winter in Dresden in rastloser, allumfassender Thätigkeit. Fast durchweg wurden die Regimenter auf den "neuen Fuß" gesetzt. Jede Compagnie wuchs dadurch um 30 Mann: das Grenadierbataillon zählte nun 786 und das Infanterieregiment 1817 Mann. Jum fleinen Krieg, namentlich an der schlesischen Grenze, wurden Freicorps zur Abwehr feindlicher Sinfälle, in einigen Provinzen Landregimenter gebildet. Die gleichzeitige Vermehrung der Reiterei und der Artillerie brachte das Heer im ganzen auf über 180 000 Mann.

Nur muchsen die feindlichen Heeresmassen doch noch in ganz anderem Maßstabe. Zwar beseitigte die Berufung Pitts an die Spize der Geschäfte die Gesahr des Anschlusses von England an die Gegner Preußens und half Friedrich zu dem Bertrage vom 11. Januar 1757, der ihm zur Haltung von 20 000 Mann eine Million Pfund Sterling in Aussicht stellte, bewirkte auch, daß in London der Krieg gegen Frankreich energischer betrieben und auf frastvollen Schutz der hannoverschen Neutralität gedacht wurde. Aber schon daß er seinen zweiten Sohn, den Herzog von Cumberland, zum Regenten Hannovers und Besehlshaber der dort aufgestellten Observationsarmee ernannte, konnte Zweisel an der Ehrlichkeit Georgs II. erwecken, welche die schnelle Beseitigung des kranken Pitt aus dem Ministerium noch verstärfte. Seine westlichen Lande wußte Friedrich

also zunächst ungeschützt und ebenso im Diten Breuken, da es nicht gelang, die Türkei zu einem Angriff auf Rußland zu veranlassen, um dieses so an der Aftion im Westen zu hin= bern. Daß in Regensburg (17. März 1757) ber Reichskrieg gegen ihn beschlossen wurde, für den freilich die meisten Reichs= ftände die Mittel erst von frangösischen Subsidien erhofften. ftärfte seine Gegner zwar nicht wesentlich, bedrohte ihn aber mit lästiger Beunruhigung in Rücken und Flanke. Nur Braunschweig, Seffen und Gotha hielten zu ihm. Gelbst sein Banreuther Schwager stand in Regensburg zu Desterreich. Die Hauptgefahr aber fah der König in der österreichisch=russischen Ko= operation. Am 11. Januar 1757 war Rußland zunächst dem Berfailler Bertrag vom 1. Mai 1756 beigetreten, unter Berzicht auf französische Silfe gegen einen verfischen ober türkischen Angriff, aber auch nicht verpflichtet Frankreich zu helfen, wenn dieses von England oder einer italienischen Macht angegriffen wurde. Dann regelte es auf Grund des Vertrages vom 22. Mai 1746 durch die Petersburger Konvention vom 2. Februar 1757 die gemeinsame Aftion mit Desterreich. Preußen gegen die beiligsten Verträge Desterreich nun gum viertenmal angegriffen und auch Sachsen vergewaltigt habe, stellten die beiden Raiserinnen je 80 000 Mann, die russische zudem eine beträchtliche Flotte. Die Ruffen follten in Preußen einfallen, mährend die Defterreicher deffen Beere weiter beschäftigten, Waffenstillstand und Friede nur gemeinsam ge= schlossen, der Krieg aber fortgesett werden, bis Maria Theresia unter Bürgschaft Ruklands im Besitz von Schlesien und Glat hergestellt mare. Die übrigen Mächte follten eingeladen werden. bei diesem im Interesse des künftigen Friedens der Menschheit Bu leistenden Dienste mitzuwirken, namentlich Frankreich, Schweden und Dänemark. Sachsen, das die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen außer stande sei, follte hergestellt und ge= bührend entschädigt merden.

Niemals sonst ist in einem Vertrage zwischen zwei großen Staaten der persönliche Haß ihrer Leiter gegen den dadurch Bedrohten so ausschließlich zu Worte gekommen wie in diesem. Darum schon konnte er nicht Bestand haben; seine Lösung aber

mußte den Gegensatz ber beiden Staaten noch steigern. Weder für Rufland noch für Desterreich war die Erniedrigung Preukens politisch notwendig, weder für dieses noch für jenes dem anderen gegenüber ein Geminn. Es wurde nur, mas der beiden Raiferinnen perfönlichen Saß befriedigen follte, ausgegeben für geboten durch das Interesse Europas: allen Souveranen musse daran liegen, daß der König von Preußen die Sicherheit und Unabhängigkeit seiner Nachbarn nicht mehr gefährden könne. Im Bergleich damit bewahrte man sogar in Frankreich noch einigermaßen die Rube. Erft nach langem Kampf und nur durch den Appell an die niedrigsten Leidenschaften überwand bort die österreichische Diplomatie das Schwergewicht der geschichtlich gegebenen großen nationalen Interessen. Dank ber Marquise von Pompadour wurde am 1. Mai 1757 in Versailles ein neues öfterreichischefranzösisches Bündnis unterzeichnet, in dem man Preußens Todesurteil zu redigieren wähnte. Frankreich half seinem Erbfeind mit 105 000 Mann, unterhielt in beffen Dienst 6000 Bayern und 4000 Württemberger und zahlte ihm 12 Millionen Gulben jährlich, bis Desterreich nicht bloß Schlesien und Glat zurückgewonnen, sondern auch Kroffen und einige Nachbargebiete erhalten hätte, beren bisherige Besitzer ebenfalls Preußen entschädigen follte. Der Krieg follte fo lange fortgeführt werden, bis Friedrich auch Magdeburg, Halle und Halberstadt, Borpommern und Kleve nebst Geldern abträte, um Sachsen, Rurpfalz und Schweden zu vergrößern. Frantreich war ein Teil der öfterreichischen Niederlande zugedacht, deren Hauptmasse der mit einer Tochter Ludwigs XV. vermählte Infant Philipp erhalten follte. Im Zusammenhang damit waren tiefgreifende territoriale Nenderungen in Italien geplant. Wurde dieses Programm verwirklicht, so übte das Haus Sabsburg-Lothringen im Bunde mit Rufland und den feinen Intereffen dienfibar gemachten Bourbonen die Diktatur in Europa, Deutschland mar eine öfterreichische Proving und Preußen, aus der Reihe ber Großmächte gestrichen, ju reichsständischem Stilleben verurteilt. Aber es konnte nicht verwirklicht werden, weil keine französische Regierung auf die Dauer eine Politik verfolgen konnte, welche die vitalften nationalen Interessen mit Füßen trat.

Es war wirklich eine Welt in Waffen, die sich gegen Friedrich erhob. Denn im Gedränge zwischen dem mächtigen Nachbarn im Often und ber alten Schutmacht im Weften, war auch Schweden am 21. Märg 1757 feinen Gegnern beigetreten und stellte ihnen 26 000 Mann. Ueber 400 000 Mann follten im ganzen gegen Preußen im Felde stehen, denen biefes mit Aufbietung aller Kräfte nicht viel über 150 000 Mann entgegenstellen konnte, mährend seine etma 30 000 Mann Garnisontruppen den so an sie gestellten Ansprüchen kaum genügen konnten. Friedrich mar sich bes Ernstes ber Lage bewußt. So ruhig und heiter er schien — bei sich und mit sich hatte er abgeschlossen, mochte er im Glauben an die Gerechtigkeit seiner Sache auch hoffen, die Vorsehung werde ihn nicht im Stich lassen. Für den äußersten Kall traf er mährend eines kurzen Aufenthalts in Berlin (10. Januar) Anordnungen. Die königliche Familie und der Schat follten bei einer Niederlage in Sachsen in Ruftrin, vor ben Ruffen in Magdeburg geborgen werden. Fiel er, fo follte alles unverändert fortgehen, nur die Eidesleiftung, namentlich in Schlesien, beeilt werden. Wurde er gefangen, so sollte kein Befehl von ihm beachtet, er weder durch eine Proving noch auch nur durch Lösegeld freigekauft, fondern es follte weitergekampft werden, "als ob er nie auf der Welt gewesen wäre". Mit ihrem Ropf machte er seine Brüder, die Minister und Generale dafür verantwortlich. Hatte Winkelmann nicht recht gehabt, wenn er (S. 58) diesem Staat spartanischen Geist nachrühmte?

Voll Zuversicht ging Friedrich dem Kampf entgegen. Was Preußen sei, schrieb er der Markgräfin von Bayreuth, werde man erst jest sehen. Dank seiner Disziplin werde es mit der Neberzahl der Desterreicher, dem Ungestüm der Franzosen, der Wildheit der Russen und den Scharen der Ungarn fertig werden. Darauf war auch der Plan für den Feldzug 1757 angelegt. Ob der schließlich ausgesührte der ursprüngliche war, ob er von dem König selbst herrührte oder dieser Winterselds Gedanken aufnahm und wem von beiden der Hauptanteil an seiner Ausgestaltung gebührt, ist vielsach erörtert worden. Als das beste Ziel für einen Angriff auf Desterreich hat Friedrich wiederholt

Mähren bezeichnet: Böhmen sei, wie er 1744 erfahren, leicht zu erobern, aber schwer zu behaupten. Im ganzen lief fein Rriegsplan darauf hinaus, daß er feine Entschluffe von den Bewegungen der Gegner abhängig machen, d. h. fich strategisch in der Defensive halten, zu deren wirksamer Durchführung aber im rechten Augenblick taktisch die Offensive ergreifen wollte. Wenn er aber als Ziel für diese bald Mähren, bald Böhmen ins Muge faßte, um fchließlich letteres festzuhalten, fo erklärt sich das aus feiner Lage und ihrer nach Berhältniffen und Stimmungen wechselnden Auffaffung. Gin Vorstoß nach Mähren, ben er im Winter 1756,57 plante, hätte ihn weiter von feiner Operationsbasis entfernt, als die in Rücken und Flanke droben= ben Gefahren ratsam erscheinen ließen. Drang er in Böhmen ein und nahm Brag, so trieb er in die Gefamtstellung feiner Feinde einen Reil, trennte die Desterreicher von dem Reichs= heer und den Franzosen und konnte sich je nachdem links gegen jene oder rechts gegen diese wenden. Und mas für einen Gin= druck mußte letteres in Frankreich machen! Auch ichrieb Friedrich seiner Schwester Wilhelmine am 7. Februar, vor Mitte Mai fönnten die Gegner nicht handeln, da ihre Vorbereitungen in Prag nicht so weit seien wie angenommen, mährend er bisher reichlich 3000 Menschen für die Artillerie habe arbeiten lassen. Demnach plante er, wie es icheint, bereits damals die Belagerung Prags. Damit ber Angriff auf Böhmen nicht als auf eine Eroberung zu dauerndem Besitz gerichtet erscheine und gegen ihn ausgebeutet werde, hatte er eine Flugschrift, die Böhmen als ihm gebührend erweisen wollte, bereits im Sanuar 1757 öffentlich verbrennen lassen.

Der Verlauf ist bekannt. Nach einem vielverheißenden Unfange stürzte er Friedrich und seinen Staat in eine schwere Krisis. Noch Mitte April unter dem König und Schwerin von Sachsen und Schlessen her in Böhmen eingerückt, erschienen die Preußen, im ganzen 117 000 Mann, unter siegreichen kleineren Gesechten in vier Kolonnen heranziehend, mit 60 000 Mann vor Prag, zu dessen Deckung Brown von den auf eine lange Linie verstreuten Desterreichern glücklich etwa ebensoviel noch rechtzeitig herangeführt und auf den Höhen nördlich der Stadt,

gedeckt burch sumpfige Wiesen und unter bem Schutz einer ftarken Artillerie, kaum angreifbar aufgestellt hatte. Aber Friedrich griff an, wieder mit der ichrägen Schlachtordnung. Gin mörderischer Kampf entbrannte am 6. Mai. Heldenmütig fturmten die Grenadiere gegen die Söhen; reihenweise murden sie von bem feindlichen Reuer niedergemäht. Gine Kahne in der Hand. fette fich ber greife Schwerin an die Spite ber Weichenben. Auch er fiel. Aber schließlich gelang bas unmöglich Scheinende bennoch. Des Königs eigenes Gingreifen burchbrach die Stellung ber Feinde, die erneutem Andringen in machsender Bermirrung vollends wichen. Gin Teil murde ab- und über die Sazawa zurückgedrängt, die Sauptmaffe - 50 000 Mann, davon 10 000 Verwundete und Kranke, obenan der ichwer verwundete Brown - warf fich nach Prag. Ihr Schickfal ichien befiegelt. Bon dem Triumphe, fie die Waffen ftrecken zu feben und fo Desterreich jum Frieden zu nötigen, hoffte der König Troft für die furchtbaren Verlufte der Schlacht. Bis dahin follte Böhmen Sadzens Schickfal teilen, ihm Mannschaften und Geld liefern. Aber es ging ähnlich und dann schlimmer als bei Virna.

Bis das schwere Geschütz herankam, vergingen drei Wochen. Erst in der Nacht vom 29. jum 30. Mai fonnte das Feuer auf Prag eröffnet werden. Inzwischen sammelte an der oberen Elbe Keldmarichall Daun ein Entjatheer, das zu beobachten der Herzog von Braunschweig-Bevern in die Gegend von Rolin betachiert wurde. Dann durch Zerstörung der Magazine in feinem Rucken zum Abzug zu nötigen, gelang nicht. Go verfuchte ber König eine neue Auflage von Lobosit zu liefern. "Sier hilft nichts," meinte er, "Daun muß nach Mähren hinein, er mag ftark ober schwach fein, sonsten friegen wir Prag nicht." Aber diesmal mißlang das Wagnis. Auch war es nicht die Neberlegenheit Dauns, der des Königs 30 000 Mann 50 000 entgegenstellen konnte, was am 18. Juni bei Rolin gegen Friedrich entschied, auch nicht eine im Laufe des Kampfes beliebte Abweichung des Königs von den getroffenen Dispositionen, fonbern die Mifachtung berselben durch einige seiner Generale, infolge teils überhitten Gifers, teils eines mit dem Drange

der Umstände entschuldbaren Irrtums. Die schräge Schlachtordenung versagte, weil der zur Unthätigkeit bestimmte rechte Flügel sich mit dem gedeckt stehenden linken Flügel des Feindes in ein aussichtsloses Gesecht einließ, auf dem linken aber der künstliche staffelweise Aufmarsch zur Ueberslügelung des Feindes mißlang. So sehlten dort schließlich die paar Bataillone, deren es bedurft hätte, um den bereits erschütterten Feind zum Weichen zu bringen, und der heiße Tag endete mit der Niederlage des bisher unbesiegten Königs, die ihm 8000 Mann — seine besten Truppen — kostete und alle seine Pläne über den Hausen warf.

Die Belagerung Prags mußte aufgehoben werden. folgte der Aufbruch (20. Juni) auch unbehelligt "mit klingenbem Spiel und ber größten Fiertät", so war doch von einem Borftoß in das Reich, wo die Streifereien preußischer Reiter namentlich in Bagern — bereits Friedenswünsche erweckt hatten, nicht mehr die Rede. Die Verstärfung der gegen Hannover operierenden französischen Armee ließ von dorther einen Angriff fürchten. Kamen die Franzosen nach Magdeburg, war es nach Friedrichs Urteil "vorbei". Lommern bedrohte ber schwedische, Preußen der ruffische Ginfall. Woher die zur Abwehr nötigen Mannschaften nehmen? Prag und Rolin hatten ben Kern feines Heeres verschlungen. Es war noch fehr wenig gefagt, wenn Friedrich fand, seine Lage fange an schwierig zu werden. "Bare ich bei Kolin gefallen," schrieb er an b'Argens, "fo ware ich jest in einem Safen, wo ich feine Sturme gu fürchten hätte. Noch muß ich auf diesem unruhigen Meere fahren, bis ein kleiner Fleck Erde mir das Gute gewährt, das ich in diefer Welt nicht finden konnte." So unüberwindlich schienen ihm Die fich aufturmenden Schwierigkeiten, daß er Frankreichs Bermittelung anzurufen bachte und burch feine Schwester von Banreuth mit Ritter Folard, dem Gefandten Ludwigs XV. an den beutschen Höfen, anzuknüpfen wünschte. Dazu kam der tiefe Schmerz über ben Tod feiner Mutter, Die am 28. Juni ftarb. Aber er richtete sich an seinem Pflichtgefühl wieder auf, ge= bachte er der Tüchtigkeit seiner Truppen und des guten Willens aller, vom Feldmarichall bis hinab zum gemeinen Soldaten. Im vollen Bewußtjein der Verantwortlichkeit für fein Volk

und seinen Staat wollte er sich unter bessen Trümmern besgraben lassen: als König will er auch königlich benken, und einem solchen musse sein Auf teurer sein als sein Leben.

Aber das Unglück begann erft. Auf dem Rückzug nach Schlesien, ber endlich angetreten werden mußte, brachte feines Bruders August Wilhelm Unfähigkeit alles in Gefahr. Un= barmberzia, beleidigend ließ Friedrich ihn feine Ungnade fühlen. Bereit, das eigene Miggeschick dem blinden, aller Logik Sohn sprechenden Zufall zuzuschreiben (S. 45), fannte er fein Erbarmen mit dem Manne, den er auf einen Posten gestellt hatte, für den feine Fähigkeiten nicht ausreichten, um fo weniger als er in dem Bringen den Mittelpunkt eines Rreises Ungufriedener und abfällig Urteilender vermutete. Er munichte fich "eiferne Gingeweide" und ein "ehernes Berg". Denn ihm, ber im Grunde seines Wefens jum Spikuraer angelegt mar, schien die Epoche des Stoicismus gekommen. Raum wußte er, wo zuerft helfen und retten. In Pommern, wo er die Bildung einer Landmiliz angeordnet hatte, standen die Schweben. Nachdem in Sannover Cumberland die halb gewonnene Schlacht bei Saftenbed (26. Juli) fopflos verloren gegeben und Richelieu, ebenso fopflos, ihm die Konvention von Kloster Zeven bewilligt hatte, welche die hannoversche Urmee als neutral außer Gefecht sette, hatten die Franzosen freie Sand gegen Salberstadt und Magdeburg. Wirklich knüpfte der König da mit Richelien Unterhand= lungen an, überzeugte sich aber bald von ihrer Aussichtslosig= Inzwischen wurde in Oftpreußen, wo man den Bauern Waffen und ehemalige Offiziere zu Führern gegeben, dadurch aber höchstens die Russen zu noch üblerem Sausen gereizt hatte, der greise Feldmarschall v. Lehwaldt, der den 80 000 Mann Apraring nur 25 000 entgegenstellen konnte, bei Groß Jägers= borf (30. August) geschlagen, und die Proving, auf der das Rönigtum beruhte, mare verloren gemesen, hatte nicht bas Berücht von dem Tode der Raiserin Glisabeth und die Rücksicht auf die preußenfreundliche Gesinnung des Thronfolgers den ruffischen Feldheren zur Unthätigkeit und dann zum Abzug beftimmt. Und in Schlesien, wo Braunschweig=Bevern der Ueber= macht weichen mußte, erlag General v. Winterfeld ber am 7. Geptember bei Mons nächst Görlit erhaltenen Todeswunde - für Friedrich als Militär und als Menschen ein besonders schmerzlicher Verluft. Wohl kamen ihm bei all diesem Unheil gelegent= lich Zweifel an der Richtigkeit seines Handelns, aber erneute ernste Prüfung gab ihm die beruhigende Ueberzeugung, daß er nicht anders hatte handeln können. In zwei Denkichriften "Raisons de ma conduite politique" und "Raisons de ma conduite militaire" that er das ausführlich dar. Beide überant= wortete er Finckenstein, wie Gichel meinte, als "eine Apologie für die postérité". Denn mehr auf diese als auf die Mit= lebenden war jein Denken gerichtet. Che er feine Schande und die Schmach feines Saufes unterschrieb, war er entschloffen ben Tod zu suchen. "Ließe ich," ichreibt er ben 17. September feiner Schwester Wilhelmine, "ber Ratur ihren Lauf, fo murben Rummer und Krankheit meine Tage abkurzen. Das aber murbe heißen mich felbst überleben und feige dulben, was zu vermeiden in meiner Macht fteht." Die Sache Breugens, beffen Sturg bas Schicffal ober ein Damon beichloffen, ichien ihm bamals jo gut wie verloren.

Er ersehnte eine Schlacht. Aber wie es ihm in der Lausig nicht gelungen war, Karl von Lothringen aus feiner festen Stellung bei Bittau berauszuloden, fo wich auch die zweite frangösische Armee, die unter dem Bergog von Soubise mit einem öfterreichischen Corps und den Reichstruppen unter dem Herzog von Hildburghausen durch Thüringen auf Dresden im Marich war, feinem Borftoß aus. Und schon diese Berzögerung ber Entscheidung fteigerte die Schwierigkeiten der Lage. Ditpreußen mußte seinem Schicksal überlaffen werden. Der Rönig befahl Lehwaldt, zu ihm zu eilen: "Wofern Ihr nicht kommt, ich caput und verloren sein wurde," schrieb er ihm. Dazu wuchsen die finanziellen Sorgen. Die Ginkunfte aus Westfalen, Preußen, Magdeburg, dem besten Teil Pommerns und einem großen Teil Schlesiens hatte er eingebüßt; die Armee mußte aus dem Schatz unterhalten werden. Woher jollte bas Geld für die nächste Campagne fommen? Run gaben die Stände von Magdeburg und Salberstadt ein gefährliches Beifpiel, in= dem sie mit den Frangosen wegen Reutralität unterhandelten.

Balb war gar Verlin durch ein österreichisches Streiscorps unter Habif bedroht. Es zu retten eilten Morit von Deisau, Prinz Heinrich, Ferdinand von Braunschweig, der König selbst hersbei. Da räumte Hadif die am 16. Oftober eingenommene Köpenicker Vorstadt bereits in der Frühe des 17. wieder. Bon neuem drang die Markgräsin von Vayreuth in den Bruder, mit Frankreich anzuknüpsen und einen Unterhändler mit auszeichender Vollmacht gleich nach Paris selbst zu schieken. Die, so lautete die Antwort, werde er Krone oder Thron durch eine Erniedrigung erkausen. Lieber werde er hundertmal untergehen als einmal eine solche auf sich nehmen. Durch Thaten hosse er demnächst so mit den Franzosen zu sprechen, daß sie, freislich zu spät, ihre Frechheit und ihren Stolz bedauern sollten.

Neber Erwarten ging dieses Wort bei Rogbach (5. No= vember) in Erfüllung. Durch verstellten Rückzug hatte ber König die Urmee Coubifes, die feinem erneuten Borftog wieder feine Bloge geboten, endlich in die Gbene bei Weißenfels gelockt und burch icheinbare Unthätigkeit in verblendete Gieges= gewißheit gewiegt, um fie bann mahrend ihres Aufmariches burch ben Angriff zu überraschen. Während seine Reiterei unter bem jugendlichen Sendlit die feindliche hinwegfegte, wurde das nur zum Teil geordnete Fußvolf in der Flanke genommen und juchte balb fein Beil in atemlofer Flucht. In faum zwei Stunben war die Urmee Soubifes zertrummert. Aufs fläglichste war die Ruhmredigkeit ber Franzofen zu ichanden geworden, Deutschland an ihnen gerächt. Das machte jedes Teutschen Berg höher ichlagen. Auch die deutschen Gegner Friedrichs freuten fich bes Sieges, ber ben Deutschen insgesamt gur Ehre gereichte, freilich nicht bem Reiche, mochten auch bie Reichstruppen von Coubife - wider befferes Wiffen freilich und in Berechnung auf die Empfänglichkeit feiner Landsleute für folche Täuschung - für die Riederlage verantwortlich gemacht werden, die seine Unfähigkeit und die Untüchtigkeit seiner Diffiziere und Soldaten verschuldet hatte.

Recht froh jedoch wurde ber König auch bieses Sieges nicht. Wohl konnte er nun Lehwaldt in Pommern gegen die Schweden verwenden, aber Richelieu das Schicksal Soubises zu

bereiten und fo die Franzosen "traitable" zu machen, hinderten ihn die Schreckensnachrichten aus Schlesien. Dort hatte Braunschweig-Bevern vor der feindlichen Uebermacht bis Breslau zurückweichen muffen, Schweidnig nicht entsetzen können und war schließlich in Gefangenschaft gefallen. Selbst Breslau ging verloren. Das Schickfal Schlesiens schien entschieden: Maria Theresia hatte die Abtretung widerrufen und schickte sich an, von dem Lande wieder Besitz zu nehmen, wo es nicht an ge= heimen Anhängern Defterreichs fehlte. Blieb Schlesien in den Bänden der Desterreicher, so mußte das moralisch von unheil= vollster Wirkung sein, die Zuversicht der Keinde und den Klein= mut der Freunde steigern. Schon hatte Findenstein dem König das Versprechen abgerungen, nach Beendigung der Operationen einen Gefandten nach Frankreich zu schicken. Un Schlesien bing also alles. Dorthin eilte Friedrich. In vierzehn Tagen — für jene Zeit eine außerordentliche Marschleiftung — legte er die 42 Meilen von Leipzig nach Parchwitz zurück, wo er am 28. No= vember ankam. Aber einschließlich der Reste der schlesischen Armee hatte er nur 33 000 Mann, kaum die Sälfte von dem, womit ihn Karl von Lothringen erwartete. Aber er mußte fiegen. Raum gibt es ein erhebenderes Bild als die heldenhafte Ent= schlossenheit, mit der er, feierlichen Ernst und freudige Beiter= feit paarend, als vollendeter Menschenkenner die edelsten Regungen feiner Generale so gut wie des gemeinen Mannes zu entflammen wußte, indem er das eiferne Gebot der Disziplin, Chrgefühl und Vaterlandsliebe zugleich mit dem beftrickenden Zauber seiner unvergleichlichen Persönlichkeit einsetze, und wie er so die Armee zu der lichten Sohe emporhob, die er felbst angesichts ber großen Entscheidung einnahm. Für fie wie für ihn gab es nur den Sieg. Sein Testament war gemacht und an Fincken= stein geschickt. In wenigen Zeilen bestimmte er, wie es gehalten werden follte, wenn er fiel. Die Generale waren informiert, was sie bann thun follten, nach bem Siege ebenso wie nach der Riederlage. Er wollte dann in Sansfouci ohne Geprange und nachts begraben werden.

Ein heiliger sittlicher Ernst erfüllte Beer und Feldherrn, und wenn Friedrich einst in etwas anderem Sinn gemeint hatte,

ein Miklingen sei moralisch unmöglich (S. 79): an dem Tage von Leuthen (5. Dezember) ging das Wort in Erfüllung. Keldherr und Seer standen auf einer moralischen Söhe, die auch die Schrecken des Krieges adelt und mit den schönsten Idealen der strebenden Menschheit verknüpft. Das kam zum Ausbruck, als die preußischen Grenadiere im Anmarich auf den Keind "D Gott, du frommer Gott" anstimmten und nach beendeter Blutarbeit "Nun danket alle Gott" von den Lagerfeuern durch die stille Nacht klang. Mußte da nicht dem König eine bisher faum geahnte Seite in dem Seelenleben feines Volkes aufgehen, der begueme Determinismus seines unchristlichen Denkens erschüttert werden und der Glaube an die bisher bezweifelte göttliche Weltregierung sich tröstend erheben? Waren Luthertum und Reformation ihm bisher Schlagworte gewesen. die er um ihres Effektes willen brauchte: damals muß ihm eine Uhnung bavon aufgegangen fein, daß barin ein fostbares Stud von dem Lebensinhalt seines Volkes beschlossen lag. jein Beer ihn damit gleichsam zum Selden des Protestantis= mus proflamierte, erichloß es ihm eine neue und unerschöpflich reich strömende Quelle moralischer Kraft. Den deutschnationalen Sympathien, die ihm Rogbach gewonnen, muchjen die damals noch stärkeren evangelischen zu.

Das aber war für den schließlichen Ausgang des großen Kampses wichtiger noch als der neue kriegerische Ruhm, den er und sein Heer gewannen. "Seine Art, den Feind zu attasquieren" — die schräge Schlachtordnung — bewährte sich glänzend, so sehr, daß man wohl gemeint hat, sie sei hier überhaupt zuerst angewandt. Den linken Flügel zurüchaltend, umging Friedzich, in vielgegliedertem Marsch weit ausholend, den seindlichen rechten. Schlesien war gerettet. Am 20. Dezember kapitulierte Breslau: 15 000 Mann strectten die Wassen. Fouqué säuberte das Land vollends vom Feinde, von dem dankbaren König als Imperator begrüßt — ein Mann, wie Friedrich sie nötig hatte. Am 28. ergab sich Liegnit. Und die Tage von Schweidznit, das bereits belagert wurde, waren gezählt.

## II. Der Urieg von 1758-1763.

Als Friedrich (8. Dezember 1757) seiner Schwester Wilshelmine den Leuthener Sieg meldete — "einen der größten dieses Jahrhunderts" — meinte er des Friedens dis zum Märzsicher zu sein. Das war ein schwerer Frrtum. Seine militärische Lage hatte sich allerdings gebessert, doch nicht so, daß sie hätte sür freier, günstiger und glänzender gelten und größere Gewähr sür den schließlichen Ausgang geben können. Wohl war die Reichsarmee aufgelöst, von den beiden französischen die eine versprengt, die andere in vollem Rückzug, Preußen von den Russen geräumt und das schwedische Pommern zum Teil erobert: aber die europäische Allianz gegen Preußen bestand noch. Diese Stabilität der politischen Lage wog die Besserung der militäkischen auf und brachte selbst den Umschlag, der in Engsland eintrat, für Friedrich zum Teil um seine Wirkung.

Gleich die Ausführung der Konvention von Kloster Zeven, deren Abschluß Richelien als ebenso unfähig und kopflos erswiesen hatte wie Eumberland (S. 93), hatte Streitigkeiten veranlaßt, die zu ihrer Verwersung und der Abberusung Eumberslands sührten: Pitt wurde wieder Minister. Wohl säuberte nun Ferdinand von Braunschweig, der auf Friedrichs Empsehslung an Eumberlands Stelle trat, Hannover und Westfalen von den Franzosen, aber der am 11. April 1758 in London unterzeichnete Vertrag, obgleich er ihm 670 000 Pfund Stersling (12 Millionen Mark) und die Ausstellung eines Heeres von 50 000 Engländern und 5000 Hannoveranern zusicherte, befriedigte den König nicht völlig, weil er die Entsendung einer Flotte nach der Ostsee nicht gewährte. Erst später, so dachte er, werde rechter Gewinn daraus zu ziehen sein, da nun doch jedensalls England ihn in der Versolgung "seines Borteils"

nicht werbe hindern können. Welchen Vorteil er meinte, sagt er nicht: doch wird nur an territorialen Gewinn zu denken sein. Auch ließ er die eingehenden englischen Hilfsgelder nicht gleich verwenden, sondern außbewahren: er wollte dem Londoner Kabinett gegenüber nicht gebunden sein und vielleicht aus eigener Kraft Erreichtes nicht als dem englischen Gelde zu danken in Anspruch nehmen lassen. Wie viel aber mußte ihm doch die Kooperation der Armee Braunschweigs wert sein, der den Franzosen über den Rhein folgte und am 23. Juni bei Krefeld eine Niederlage beibrachte.

Während des Winters erholte sich der König in der Gejellichaft d'Argens' und anderer in Breslau von dem "wüsten Kriegsleben". Froh feiner Erfolge, aber ohne Ueberhebung. war er heiter und glücklich in der Hoffnung auf baldigen Frieden. Denn in der Stille bekannte er fich doch, daß feine Position nicht lange haltbar fei: er verglich fich einem Seiltänzer, ber endlich von feinem Seil heruntersteigen darf. Nebersah doch er allein die Lage vollständig und ihre mit jedem Monat wachsenden Schwierigkeiten. Für den neuen Feldzug hoffte er 150 000 Mann zu haben, 100 000 Mann in Schlesien und je 22 000 in Sachien und Pommern, dazu die Garnisonen in Magdeburg und kleineren Pläten. Nur waren das nicht mehr die alten Truppen. Schon zwei Feldzüge hatten die Disziplin heillos gelockert. Die Instruftion für die Verteidigung Sachsens macht (11. Märg) Pring Beinrich darin die größte Strenge zur Pflicht: jede größere Insubordination ist mit dem Tode zu bestrafen. Auch dem Stock foll Achtung verschafft werden. Die Defertion nahm gu mit ber Zahl ber gewaltsam in die Urmee Geftecten. Diese wuchs mit den Schwierigkeiten, die sich der regulären Ergänzung des Heeres entgegenstellten. Wie die fächsischen Kriegsgefangenen mußten auch schwedische und folche aus der Reichsarmee preu-Bische Dienste nehmen. Dem Berzog von Medlenburg-Schwerin. ber Ende des Jahres 1757 fich Frankreich verbündet hatte, nahm man kurzerhand ein paar Taufend Mann zum "Unterfteden" meg. In Sachsen, Medlenburg, Schwedisch-Rommern wurden Aushebungen vorgenommen. Allein von Cachfen verlangte Friedrich für das Jahr 1758 4000-6000 Refruten,

zu deren Beschaffung das Land nach preußischer Art in Kantons eingeteilt wurde. Daß man Deserteure einstellte, versteht sich von selbst. Aus französischen Kriegsgefangenen wurde ein Freicorps angeworben. Trot alledem aber wurde dauernd über den Mangel an Mannschaften geklagt und den massenhaft desertierten Sachsen, kehrten sie freiwillig zurück, Straflosigkeit zugesichert: sonst endeten sie, ergriff man sie, am Galgen. Auch die Qualität der Truppen sank. Artillerie und Ingenieure erfahren gelegentlich herben Tadel. Namentlich die ostpreußischen Regimenter werden als "Bärenhäuter" und unzuverlässig gesicholten, später andere als so entmutigt, daß man sich nicht mehr auf sie verlassen könne.

Die Mittel zum Kriege zu schaffen hielt schon schwer, so unbarmherzig die occupierten Gebiete ausgesogen wurden. Die feindlichen Fürsten sollten gezüchtigt werden: getroffen wurden ihre schuldlosen Unterthanen, namentlich seit die Gewaltthaten ber Franzosen und Russen vergolten werden sollten. Raturalien und Pferde wurden schonungslos eingetrieben. Gingen Kontributionen nicht gleich ein, wurde mit Plünderung gedroht, und um ein Erempel zu statuieren, follte damit gelegentlich auch Ernst gemacht werben. Um meisten hatte natürlich Sachsen zu leiden. Dort follten alle ordentlichen Ginkunfte abgeliefert werden. Unter bieser Bedingung war ihre Verwaltung den Ständen überlaffen. Als fie nicht erfüllt wurde, wurde eine außerordentliche Kontribution von 2 700 000 Thalern ausge= schrieben. Für 1759 verlangte Friedrich kurzweg acht Millionen. Die reicheren Orte wurden noch besonders geschatt. Dresden büßte die Unpunktlichkeit in Leistung einer auferlegten Zahlung mit 500 000 Thalern (Januar 1758): bei der häuserweisen Eintreibung wurden die höfischen Sdelleute und die Ratholiken besonders belastet. Als Leipzig die 600 000 Thaler, die ihm wegen Begünstigung ber Reichsarmee auferlegt waren, nicht gleich aufbrachte, sollten die Vorstädte niedergebrannt und die zur Messe anwesenden reichen Kaufleute persönlich haftbar gemacht werden.

Uebel begann das neue Jahr auf dem östlichen Kriegsschauplat. Die Ruffen rückten wieder in Oftpreußen ein: am 22. Januar 1758 besetzten fie Ronigsberg. Friedrich mußte bie Proving ihrem Schickfal überlassen. Graf Dohna follte zugleich bie Schweden abwehren und die Ruffen wenigstens Pommern und der Neumark fernhalten. Während dann Ferdinand von Braunschweig weiter glücklich gegen die Franzofen focht und Bring Beinrich Sachsen bedte, hoffte Friedrich felbst burch einen enticheidenden Schlag gegen Defterreich den Frieden zu erzwingen, bevor das ruffische Hilfscorps zur Stelle mar. Der Angriff galt biesmal Mähren. Bahrend Schweidnit, bas bie Desterreicher noch behaupteten, belagert murde und fapitulierte. brach er mit über 90 000 Mann bort ein, ließ Olmüt burch Reith einschließen und bedte felbst die Belagerung gegen einen Entfatversuch Dauns. Pring Beinrich aber streifte nach Franken und führte als Pfand für die ausgeschriebene Kontribution den Bamberger Kirchenschat mit fort. Auch mit ben ungarischen Protestanten waren geheime Verbindungen angeknüpft. Aber Olmus, beffen Kall ber König bis Mitte Juni erwartet hatte. war Ende Juni noch nicht bewältigt, als Laudon einen Transvort Munition und Geld, bei dem sich auch 4000 Refonvales= centen befanden, abfing. Das machte die Aufhebung der Belagerung nötig. Um 2. Juli wurde ber Rückzug nach Böhmen anaetreten.

In der Gegend von Königgrät nahm Friedrich Stellung. Aber Daun zu einer Schlacht zu verlocken, gelang ihm nicht. Inzwischen hatten die Russen sich in Oftpreußen häuslich einsgerichtet. Die Bevölkerung hatte Elisabeth huldigen müssen, und die Grenzpfähle bezeichneten die Provinz als Meurußland. Nun zog ihr Heer durch Pommern in die Neumark. Während Friedrichs ganzer Kriegsplan darauf beruhte, daß sie ihn dis nach der Abrechnung mit Desterreich ungestört ließen, war jetzt die lleberlegenheit wieder aufgehoben, die er seit Leuthen über die Desterreicher gewonnen hatte. Sine schwere Kriss nahte. Tief beugte die Sorge davor den König. Dazu kam häusliches Leid. Am 2. Juni starb der Prinz von Preußen, von dem königlichen Bruder mit einer Geringschätzung und Härte beshandelt, die zu seinem Verschulden in keinem Verhältnis stand. Bereute dieser die Site? Er wußte, daß auch Prinz Keinrich

seine Haltung nicht billigte und nur aus Gehorsam und Pflichtzgefühl geschwiegen hatte. Und nun erhielt er Nachricht von einer gefährlichen Krankheit der Markgräfin von Bayreuth! Stumpfe Resignation überkam ihn. "Das also," schrieb er der Königin von Schweden, "ist der Gewinn aus dem Leben: seine teuersten Verwandten sieht man dahingehen wie Schatten und verliert seine Freunde, um noch einige Jahre Unglück zu tragen und ihnen dann zu folgen."

Raum mußte er, wohin er fich zuerst wenden follte. Wäh= rend Pitt die Frangosen bekämpft sehen wollte, follte er das öfterreichische Hauptheer bei Königgrät und ein öfterreichisches Corps in Oberschlesien, die Russen in Posen, die Schweden in Pommern und eine burch Desterreicher verstärkte Reichsarmee in Franken im Auge behalten, konnte aber den fünf Armeen boch höchstens drei entgegenstellen. Die nächsten Monate mußten die Entscheidung bringen: daß fie eine gunftige fein werde, ftand ihm keineswegs fest. Dazu hatte es nach feiner Meinung eines geschickteren Generals bedurft, als er war. Wagen, bas wußte er, durfte er nichts, fondern nur handeln, wenn er des Erfolges ficher mar. Um liebsten hatte er in Böhmen geschlagen. Aber seine Hoffnung, Daun werde "dummdreist" werden und er so alles "in die Richte bringen konnen", erfüllte sich nicht. Dennoch blieb er in Böhmen, auch als eine französische Armee unter Coubife in Seffen eindrang, Raffel befette und bas kleine Corps des Prinzen von Menburg schlug (23. Juli). Aber "immer lauter schrie man ihm wegen ber Ruffen in die Ohren". Das nötigte ihn endlich zum Rückzug nach Schlesien.

Greulich hausend waren die Russen unter Fermor durch Pommern nach der Neumark gezogen. Des Grasen Dohna kleines Heer konnte sie nicht aushalten. Schon hatten sie Küstrin durch ein furchtbares Bombardement in einen rauchenden Trümmerhausen verwandelt. Mochten sie sich von da nun nach Berlin oder nach Schlessen wenden — eine Katastrophe schien unvermeidlich. So ließ Friedrich das Gros seines Heeres in dem festen Lager bei Landeshut; mit den irgend entbehrlichen Mannschaften eilte er nach der Neumark, die zulet in Sorge, daß sein Borhaben bekannt und von dem unternehmenden Laudon

durch einen Vorstoß auf Berlin vereitelt würde. Aber un= gehindert kam er über die Oder und stand am 22. August bei Rüftrin. Es galt eine große Entscheidung. Wie vor ber Schlacht bei Leuthen traf er bemgemäß alle Bestimmungen, auch für ben Fall der Niederlage und seines Todes. Um 25. August wurde bei Borndorf gefämpft. Der Verlauf ber Schlacht mar äußerst wechselvoll: ichon so gut wie gewonnen, nahm sie eine bedenkliche Wendung, weil die Infanterie mehrfach verfagte. In einem folden fritischen Augenblick ergriff ber König selbst eine Fahne und riß die weichenden Mannschaften mit sich fort. Die Entscheidung aber brachte die Reiterei, die unter Sendlit Herrliches leistete. Der gabe Widerstand der Ruffen, die nicht vom Plate wichen und reihenweise zusammengehauen werden mußten, machte ben Tag zu einem furchtbar blutigen. Die Einzelnheiten erklärte Friedrich felbst zunächst nicht übersehen zu können, aber unglaubliche Dinge seien geschehen. Auch waren die Sieger zu erschöpft, um ihren Erfolg auszunuten. Und hier zuerst hatte ber König mit Schrecken bemerkt, wie fehr die Tüchtigkeit des Heeres bereits gemindert mar. Daß er da mit dem Stock helfen zu können glaubte, befremdet um fo mehr, als er und feine Generale nur burch bas Bewußtfein, für das Vaterland zu fämpfen, zu dem Geleisteten befähigt fein wollten.

Inzwischen versuchte Daun, von der Lausitz her in Sachsen eindringend, Prinz Heinrich zu erdrücken. Deshalb eilte Friederich, sobald er des Rückzuges der Russen gewiß war, dorthin. Die ersehnte Schlacht aber gewann er dem vorsichtigen Gegner auch jett nicht ab, sondern mußte sich damit begnügen, "ihn durch Mouvements zu fatiguieren", "womit es aber nicht so schnell, wie wohl zu wünschen, gehen wollte". Schließlich nahm jener zwischen Görlitz und Bauten auf den Kittlitzer Höhen eine unangreisbare Stellung, und der König, obgleich er bestannte, daß von seinen Feinden die Desterreicher sich am besten auf den Krieg verständen, und durch beträchtliche Detachements geschwächt war, ließ sich durch seine Begierde nach einer Entscheidung, die durch Dauns Abzug nach Böhmen vollends unserreichbar zu werden drohte, verleiten, Zuzug und Proviant

in einem bicht barunter bei bem Dorfe Sochfirch aufgeschlagenen Lager abzuwarten. Dort wurde er in der Morgenfrühe des 14. Oftober mit Uebermacht überfallen. Aber trot ber anfänglich herrschenden furchtbaren Verwirrung, welche das brennende Sochfirch schauerlich beleuchtete, gelang es schließlich, die Ordnung herzustellen. Unverfolgt und unangegriffen stand das preußische Beer am Abend nur drei Viertelmeilen von dem Schauplat des Kampfes entfernt, freilich 3000 Mann schwächer: Reith war gefallen, Morit von Deffau verwundet friegsgefangen. Dennoch konnte von einer verlorenen Schlacht kaum gesprochen werden. Aber es hieß doch die Bedeutung des Geschehenen herabseten, wenn Friedrich meinte, er habe eine tüchtige Ohrfeige bekommen, werde sie aber seiner Gewohnheit gemäß in wenig Tagen auswischen. In der Stille bachte er anders, obenein tiefgebeugt durch die Trauerbotschaft von seiner geliebten Wilhelmine Ableben (14. Oktober). So abgestumpft fühlte er fich unter ben Schlägen bes Unglücks, daß er es kaum bemerkt haben würde, wenn der Simmel einfiel und die Erde fich zu feinen Rußen öffnete.

Aber die rechtzeitige Vereinigung mit Prinz Seinrich (20. Oktober) rettete Schlesien. Neisse und Rosel wurden ent= fett. Dauns Angriff auf Dresden unterblieb. Sowohl Schlesien wie Sachsen war behauptet und des Königs Stellung äußerlich unverändert. Dennoch fand dieser das Ergebnis des Feldzuges trostlos: gleich Rull sei es, urteilte er, abgesehen von dem Berluft so vieler tüchtiger Leute, bem Elend ber armen ver= ftümmelten Soldaten, dem Ruin etlicher Provinzen und der Ausraubung und Niederbrennung blühender Städte. Die Erganzung ber zusammengeschwundenen Regimenter wurde immer schwieriger, der Ersat weniger brauchbar. Und der Friede war um nichts näher gerückt. Die versuchte banische Vermittelung hatte so wenig Erfolg wie eine Anknüpfung zwischen England und Frankreich. Auf weiten Umwegen fuchte ber König ben europäischen Bund zu lockern. Reiths Bruder murbe nach Spanien geschickt, das Bemühen um Waffnung der Türkei gegen Rufland fortgesett. Nur um Frieden bitten, fich feinen Feinden beugen wollte der König nie, überhaupt fich nur auf Dauer verheißende Abmachungen einlassen, nicht auf einen Stillstand, dem nach einigen Jahren neues Blutvergießen folgen mußte: man solle seine Bedingungen sagen, er wolle sie seinen Bersbündeten mitteilen und ein Kongreß könne darüber beraten. Im nächsten Frühjahr suchte er auch mit dem Turiner Hof eine "Negotiation zu entamieren", um Desterreich in Italien Feinde zu erwecken.

Vor allem aber mußte auf Erichließung neuer Geldquellen gedacht werden. Und gerade da zwang die steigende Not dem Rönig bereits außerordentliche Schritte auf: ohne folde, meinte er zu Finckenstein (7. November 1758), wie an der Rettung ber Zweige, jo auch an ber bes Stammes verzweifeln zu muffen. Die Gold- und Silberbarren ber englischen Subfidien wurden in minderwertige Münzen ausgeprägt, erstere "fonder einigen Eclat und mit Menagierung eines völligen Geheim= nisses" als holländische Dutaten "en valeur nach dem aller= geringsten Sage", und zwar "ohne daß die Münzentrepreneurs sich im geringsten bavon melieren" burften, bie man jedoch nötigte das Silber für 1513 Thaler in fursfähiger Münze zu faufen und auszuprägen. So wurden aus den 12 Millionen Mark englischer Subsidien 33 Millionen geschlagen. Selbst wenn die außerordentliche Notlage das entschuldigen konnte: man betrat damit doch einen Weg, der das lebel nur verichlimmerte. Falichmungerei murde von Staats wegen betrieben. Much die Münzen der Nachbarstaaten murden minderwertig imitiert, und gegen Gewinnanteil bot mancher fleine Fürst die Sand zu einem Geschäft, das mit Silfe des Zwangskurfes dem Staate augenblickliche Silfe gewährte um den Preis weiterer Bernichtung des ichon so ichmer geschädigten Bolkswohlstandes.

Den 223 000 Mann, auf die er die Feinde schätzte, glaubte Friedrich im günstigsten Falle 110 000 Mann entgegenstellen zu können. Von offensiver Kriegführung war da um so weniger die Rede, als der trümmerhafte Zustand des Heeres jedes Wagsnis ausschloß. Die besten Offiziere waren gefallen oder verwundet; die "Schurken von Soldaten" thaten ihre Pflicht nicht mehr: es sei, klagte er, keine Ehre mehr in ihnen. Das Ursteil war trot einzelner übler Vorgänge ungerecht. Fehlte es

in dem Seere doch nicht an Leuten von höherer Bildung und fittlicher Tüchtigkeit, die ihren felbst von dem König mifiachteten Beruf abelten, indem fie ihn in Glend und Verwilderung mit dem Zbeale verknüpften. Ja, die Kluft, die auch in Preußen noch Bürger und Soldaten trennte und diefen wie außerhalb ber guten Gefellichaft ftellte, wurde damals zuerst überbrückt. Zugleich mit der Poefie des Soldatenlebens erichloß fich dem Bürger die ideale Seite besfelben und wurde auch ihm eine reiche Quelle patriotisch erweckender und erhebender Anregung. Das bezeugen Gleims 1758 erschienene "Preußische Kriegslieder von einem Grenadier". Gefordert freilich murde diese Ent= wickelung nicht durch die Art, wie der König alles der Armee einfügte, was irgend in feine Gewalt fam. Er migbilligte es, daß nach dem Fall von Demmin (17. Januar) und Anklam (21. Januar) die Generale Dohna und v. Manteuffel nicht gleich die ganze Garde des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin als Refruten weggeführt hatten.

Für den Augenblick half es Friedrich nicht, daß die Ginig= keit seiner Gegner doch ins Wanten fam. In Frankreich hatte man den ruhm= und aussichtslosen Krieg fatt. Unter dem Druck ber öffentlichen Meinung, die ihn als ben nationalen Intereffen widerstreitend verwarf, that auch die Regierung einen Schritt zurück, indem sie Ende Dezember 1758 unter Aufhebung des Vertrages vom 1. Mai 1757 mit Maria Theresia einen neuen schloß, der sie nur noch verpflichtete, dieser mit 24 000 Mann zu Schlesien und Glat zu verhelfen, auch die bisher geleistete pekuniare Beihilfe einschränkte. Letteres geschah auch gegenüber den zum Rampf gegen Preußen subventionierten deutschen Fürsten. Wichtiger noch war es, daß eine Verständigung über den Kriegs= plan zwischen Paris und Wien nicht gelang. So konnte ber Rönig auf dem westlichen Kriegsschauplat die Abwehr der Franzosen Ferdinand von Braunschweig überlassen, der, anfangs im Rachteil, am 1. August bei Minden fiegte, während Pring Beinrich nach Franken streifend die Reichsarmee beschäftigte. Das waren aber auch die einzigen Erfolge diefes Jahres. Mur von einem baldigen Frieden erwartete Friedrich noch Rettung. Ihn herbeizuführen, verfiel er auf phantastische Mittel. Durch einen hollandischen Offizier, ber in ruffische Dienste treten follte, bachte er Fermor zu bestechen. In Konstantinopel sollte ber Großvezier gekauft werben, bamit bie Türkei Ungarn angreife. Denn militärisch sah er sich zur Unthätigkeit verdammt : sobald er sich nach einer Seite engagierte, mar er gemiß, von ber anderen angefallen zu werden und da nicht fein zu können. "Wann wird biefes Hundeleben ein Ende haben!" ichrieb er an Fouqué. "Tann, Sir," erwiderte ihm der Freund, "wenn Sie dem Teinde ein zweites Leuthen bereitet haben." Weiter wünschte ja auch ber König nichts. Aber "wie die Rape auf die Maus" lauerte er im Lager bei Landeshut, daß der Teind sich eine Blöße gebe. Doch die grosse bete benite - jo nannte er Daun wegen ber von ihm in Umlauf gesetzten Fabel, er fei für ben Hochfircher Sieg vom Papit mit geweihtem Sut und Tegen beichenft worden - "rührte nicht Sand, nicht Juß, sondern martete auf Germor, ber seinerseits wieder auf etwas anderes martete". So konnte er nur durch Streifcorps den Feinden die Zusuhr abschneiden und dadurch ihren Vormarich verzögern. Doch gelang auch das nur zum Teil. Die Ruffen famen unter Soltisom, ber Germor erfet hatte, bedenklich näher. Da er felbst Glat beden, Schlesien und die Lausit ichüten und Daun in Schach halten mußte — eine breifache Aufgabe von "icheuflicher Schwierigfeit" -, ichickte Friedrich den Generalmajor v. Woberinow gegen fie. Durch seine Miserfolge zog fich biefer ben flammenden Born bes Königs zu: nichts als Sottifen habe er begangen, und ein mediofrer General, ber betrunken, könne eine Armee nicht toller kommandieren, jo daß seine Campagne gedruckt zu werden meritiere, "vor ein ewiges Exempel, was von feinem vernünftigen Offizier muß gefolget werden". Da für ihn alles bavon abhing, daß "bie Ruffen ihm vom Leibe gehalten würden", entsandte Friedrich General v. Wedell als Diftator. Auf dem Mariche nach Kroffen griff biefer Soltitom am 23. Juli bei Ray an, mußte aber trot einer glücklichen Charge feiner Reiterei zurückgeben, weil die Infanterie jum Teil verjagte. Das hatte ber Rönig gefürchtet: "Es ift nicht feine Schuld, baß bie Schurken jo ichandlich bavonlaufen," troftete er Wedell. Alls nun aber

Daun, ber eben seine Stellung bei Schmottseisen zu belagern begonnen hatte und ihm so Aussicht auf einen erfolgreichen Schlag eröffnete, mehr als 30000 Mann unter Laudon und Habit ben Russen entgegenschickte, da eilte Friedrich selbst das drohende Verhängnis abzuwehren oder, wie er Wedell schrieb, "Zahlwoche zu halten".

Durch Truppen Pring Heinrichs, dem er seine Vertretung Daun gegenüber anvertraute, verstärkt, trat er möglichst heim= lich den Marsch an. Aber die Bereinigung der beiden feind= lichen Heere war bereits erfolgt, auch Frankfurt an der Oder genommen, als er bei Ruftrin die Oder überschritt. Mur 48 000 Mann, die durch den Gewaltmarsch erschöpft und schlecht verpflegt waren, hatte er den 70 000 Mann Laudons und Soltikows entgegenzustellen. Aber obgleich er sich fagte, daß er in so fritischer Lage vorsichtiger und doch zugleich unter= nehmender sein musse als je, beschloß er die trefflich gewählte und stark gedeckte Stellung der Feinde anzugreifen. "Wie ein Berdammter im Fegfeuer" fam er sich vor: nur die Ehre fei ihm noch geblieben; sie zu retten werde er das Mögliche thun. Aber einen üblen Ausgang bachte er nicht zu überleben. "Adieu," ichrieb er Finckenstein, ben er anwies, Berlin gegen einen Sand= streich von der Lausitz her zu decken, "binnen furzem werdet Ihr ein de profundis ober ein Tedeum singen lassen."

Weber das eine noch das andere geschah. Wohl endete die Schlacht bei Kunersdorf (12. August), schon halb gewonnen, mit einer schweren Niederlage Friedrichs, weil er sich nicht mit einem Teilerfolge begnügen wollte, sondern, die seindlichen Heere zerschmetternd, sosort Frieden zu erzwingen hoffte. Ohnsmächtig brachen sich seine Sturmfolonnen an Laudons Festigkeit. Auch Seydlig' todesmutiger Angriff sonnte das Schicksal des Tages nicht wenden, und als die Feinde zum Angriff überzgingen, wälzte sich alles in wirrer Flucht dahin. Vergebens gebot Friedrich Halt, ergriff selbst eine Fahne und stürmte vorwärts mit dem Rus: "Kinder, verlaßt mich nicht — wer ein braver Soldat ist, der folge mir!" Zwei Pferde wurden ihm unter dem Leibe getötet, seine Kleider von mehreren Kugeln durchbohrt. Aber den gesuchten Tod fand er nicht.

Schließlich brachten Ziethensche Sufaren den Widerstrebenden in Sicherheit. Von 48 000 Mann hatte er am Abend bes Unglückstages noch 3000 um fich. Heftiges Unwohlsein brach feine Spannkraft vollends: er übergab den Oberbefehl über alle Truppen Pring Heinrich. "Das Unglück ift, daß ich noch lebe," fcrieb er Findenstein. Schlimmer als die Niederlage felbft. fürchtete er, mußten ihre Folgen sein: "Denn ich habe keine Hilfsquellen mehr, und um nicht zu lügen — ich halte alles für verloren. Den Untergang meines Baterlandes werde ich nicht überleben: Abieu für immer." Doch kam es nicht zum Meußersten. Die Versprengten sammelten sich wieder. Nach wenigen Tagen stand er mit 30 000 Mann bei Fürstenwalde, um Berlin zu decken. Aber einen glücklichen Ausgang des Feld= zuges hielt er für unmöglich ohne ein neues Wunder oder eine "göttliche Eselei" seiner Feinde. Und wirklich blieben diese unthätig, statt, wie Friedrich erwartete, den Krieg durch eine neue Schlacht zu beenden. Die schweren Verlufte der Ruffen und die Gifersucht zwischen Soltikow und Laudon ließen fie ihren Erfolg nicht ausnuten, und nach bangen Wochen durfte Friedrich der Herzogin Luife Dorothea von Gotha das zu gunsten bes Hauses Brandenburg geschehene Wunder berichten.

Freuen aber konnte er fich deffen kaum. Denn das Werkzeug, auf dem sein Seil beruhte, die Armee, schien ihm immer unbrauchbarer zu werden. Ift Undankbarkeit ein Erbfehler der Hohenzollern (v. Treitschke, Deutsche Gesch. V, S. 385), so hat auch der große König ihm seinen Tribut gezahlt, indem er fein Seer für fein Ungluck verantwortlich machte und ber Ge= famtheit schuld gab, was infolge ber von ihm beliebten ge= wagten Magregeln einzelne versehen hatten. Um Abende der Runersborfer Schlacht noch urteilte er, alle feine Truppen hätten Wunder gethan, und in der Folge erfahren dieselben dann immer herberen Tadel. Die Reiterei habe zur Unzeit an= gegriffen und nachher im entscheidenden Augenblick gefehlt. Wenn aber ber Rönig selbst erwähnt, manches Reiterregiment habe nur noch sechs Offiziere, so läßt das doch vielmehr durch besondere Bravour veranlaßte schwere Verluste erkennen. Uebles war hier und da bei der Infanterie vorgekommen: "Die Rerls, fo nicht

bleffiert und das Gewehr weggeschmissen, soll er vierzig Prügel geben laffen", wird ber Gouverneur von Stettin angewiesen. "Die Schurken von Soldaten," ichreibt er Findenstein, "thun ihre Pflicht nicht," und "um nichts zu verheimlichen" bekennt er, daß er seine Truppen mehr fürchte als den Teind, der ihm unnötig Zeit laffe. Seine Urmee habe, flagt er ein anderes Mal, feine Chre mehr und man könne nichts Rühnes mit ihr unternehmen: er aber wolle dem Staate tropdem die Treue halten und wenn "feine Canaille" ihn im Stich ließe, bas nicht überleben. Was die fo geschmähte Urmee im Fortgang des Krieges geleistet, zeigt am besten, wie unrecht der König ihr in feiner Berzweiflung und Erbitterung gethan. Darin aber offenbart fich ein für Friedrich charakteristischer Zug. Bei ben ungeheuren Anforderungen, die er an sich selbst stellte, ging ihm der Makstab verloren, und er meinte auch von anderen fich jeder Zeit außerordentlicher Leiftungen versehen zu können, wie sie ihm felbst sein unbarmherziges Pflichtgefühl abrang. Ein Miflingen, bas er, begegnete es ihm, einem unvernünf= tigen Zufall zuschrieb, ber aller Logik spotte (S. 45), rechnete er anderen an als durch Pflichtverfäumnis oder Unfähigkeit verichulbet. Seine Generale haben bas oft genug zu erfahren gehabt.

Und noch hatte das Unglück sich nicht erschöpft. Während der König die Russen aushielt, hatte die Reichsarmee Halle und Leipzig genommen. Wittenberg, wo zumeist Sachsen lagen, und dann Torgan hatte kapituliert. Daß wenigstens Wittenberg vom General Wunsch zurückgewonnen wurde, war seit einem Jahre die erste gute Nachricht, die er erhielt (28. August). Über während er dem in Schlesien hart bedrängten Prinzen Heinrich Lust zu machen eilte, mußte General von Schmettan das von Daun belagerte Presden übergeben (4. September). Friedrich war außer sich. Ungerecht übertreibend und undankbar verallgemeinernd schalt er, in einem Augenblick, wo es auf fermeté ankomme, mache Schmettau es wie alle seine Offiziere und habe keine. Ihm selbst werde Unmögliches zugemutet: hier solle er den Russen den Weg verlegen, dort Laudon, "des Hömischen Reiches Erzbärenführer", fassen und weiter Daun

aus Sachsen hinausmanövrieren. "Friede oder ich unterliege", ichrieb er (19. September) an Findenftein. Sochstens biefen Keldzug zu Ende fönne er sich noch halten. Endlich wurde etwas Luft: Ruffen und Desterreicher gingen über die Dber zurück. Lon Laudon eskortiert, traten erstere den Heimmarich an. Zudem schien in Petersburg eine friedliche Strömung aufzukommen. Den mit dem Austausch von Gefangenen beauftragten General Wylich ließ der König deshalb dorthin vertrauliche Eröffnungen machen. Much in Paris suchte er Fühlung, während man in London an einen Friedenskongreß dachte. Was konnte der Preußen bringen? Die Berftellung bes Besitstandes wie vor bem Rriege wollte Friedrich nur als ein Pis-aller gelten laffen: lieber ift ihm entweder die Beibehaltung des zur Zeit des Friedens gegebenen oder ein darauf gegründeter Tausch zwischen ben Beteiligten. Dabei will er, da Preußen und seine rhei= nischen Lande nicht so viel wert seien wie Sachsen, als "Lislaster auf die Wunde" entweder die Niederlausit erwerben, wofür Sachjen Erfurt erhalten foll, oder es foll ihm nach Augusts III. Tod das polnische Preußen zufallen. Auch könnten sich ja Hannover und Preußen jest ungehindert auf Kosten der geistlichen Fürsten vergrößern, ersteres Dlünfter und Osnabruck, letteres Silbesheim nehmen und Kleve, Gelbern und Mors gegen Medlenburg tauschen. Auch könne Sachsen zu Erfurt noch Duderstadt, Preußen dann auch noch Nordhausen und etliche von ihm enclavierte Stude befommen, Westpreußen nach Mugusts III. Tod preußisch, Danzig Republik unter preußischem Schute und das Bistum Ermeland fäkularifiert werden. Rußland werbe zu gewinnen fein burch leberlaffung eines Studes von Polen. Ift damit nicht bereits eine Teilung Polens angeregt?

Das Ergebnis des Feldzuges 1759 faßte Friedrich (14. November) dahin zusammen, wankend und beinahe gesallen stehe er dank der Ungeschicklichkeit und der Fehler seiner Feinde doch noch aufrecht, in derselben Stellung wie voriges Jahr: das werde bei allen Verhandlungen entscheidend ins Gewicht fallen. Da machte ein neues Unglück diesen versrühten Abschluß zu nichte. Um Daun zu verwirren und zu Fehlern zu veranlassen, die ihm vielleicht noch vor Beginn des Winters einen entscheidenden Schlag ermöglichten, detachierte Friedrich General Finck mit 12 500 Mann in die desilsenreiche Gegend von Dippoldiswalde bei Dresden. Bon erdrückender Uebermacht umstellt, erlag derselbe bei Maxen und mußte am 21. November die Wassen strecken, mit 9 Generalen und über 500 Offizieren — "ein ganz unerhörtes Exempel, daß ein preußisches Corps das Gewehr vor seinem Feind niederlegte, von dergleichen Vorsall man vorhin gar keine Idee gehabt", schreibt der König, der namentlich den moralischen Eindruck dieses Vorganges sürchtete. Und ähnliches wie Finck traf Ansang Dezember in der Gegend von Meißen 1500 Mann unter Oberst Diericke. Daun blieb so im Vesit Dresdens und des benachbarten Teils von Sachsen, wie die Schweden das wieder eroberte Vorpommern behaupteten.

Troftlos, wie das Jahr 1759 geendet, begann das neue. Ein Winterfeldzug hätte gleich jest die Ratastrophe berbeigeführt; aber auch weiterhin war sie nach des Königs Urteil unvermeidlich, machte Frankreich nicht Frieden. Sochstens bis zum Sommer glaubte Friedrich sich halten zu können. Seine Mittel waren zu Ende, feine Silfsquellen versiegten. Die Ausprägung minderwertiger Münzen ging schwunghaft fort. Für die Zivilbeamten gab es Geld überhaupt nicht mehr, nur Kaffen= scheine, die bald auf einen Bruchteil ihres Nennwertes fanken. Mit banger Sorge fah Friedrich bem neuen Feldzug entgegen: nur von ichnellem Frieden hoffte er Rettung. Daß diefer den Besitsstand von 1756 herstelle, wagte er kaum noch zu hoffen. Die Tauschprojekte, mit benen er sich noch unlängst getragen, waren aufgegeben; ja, er wollte Defterreich für Abtretung eines Teils der Niederlande an Frankreich durch einen Teil Bayerns, Sachsen burch Erfurt entschädigen. Auch dämmerte damals eine Friedensaussicht auf. Längst war der anfängliche Kriegseifer in Paris verflogen. Die steigende Finanznot machte die Franzosen vernünftiger. Ihre jett im Haag gemachten Erbietungen flangen annehmbar, zumal Pitt von einem Friedenskongreß fo lange nichts wissen wollte, als man sich nicht auch in betreff Preußens vorläufig verständigt hatte. In Paris lehnte man

das nicht einfach ab. Voltaire bemühte sich um eine direkte Anknüpfung mit Friedrich, in bessen Auftrag Freiherr von Svelsheim in geheimer Missson nach Paris ging. Aber wenn das erhoffte Wunder des über Preußens Geschiek wachenden "guten Geistes" nicht schnell kam, fürchtete Friedrich noch vorsher zu erliegen. Und schließlich siegte in Paris doch Choiseul mit der Kriegspartei.

Früher und ichlimmer noch wurde des Königs Soffnung auf einen Umichlag in Petersburg zu nichte. Denn je mehr die Verbindung zwischen Desterreich und Frankreich sich lockerte, um jo enger wurde die zwischen Rufland und Desterreich. Unter Einfluß Sachjen-Polens gingen fie am 1. April 1760 einen Bertrag ein, nach bem fie je 80 000 Mann ftellten, Schleffen und Glat für Maria Therefia zurückzuerobern, Elisabeth aber Oftpreußen erhalten follte: Breußen follte wieder zur Markgrafichaft Brandenburg herabgedrückt, die Ditiee ein ruffisches Meer werden. Solche Plane beunruhigten Danemark lebhaft: es trug Friedrich durch England Hilfe an. Doch kam es auch ichließlich da zu nichts. Wenn anderseits der König Rettung von den Türken hoffte und des Augenblicks harrte, wo deren Einfall in Ungarn, zu bem er sie durch unverhältnismäßige Geldopfer zu bestimmen suchte, die Desterreicher sich borthin zu wenden nötigen würde, jo wartete auch seiner eine herbe Enttäuschung. Daß er biefen biplomatischen Schachzugen folche Bedeutung beimaß, zeigte, wie recht Undrew Mitchell hatte, wenn er meinte, trot feiner außerorbentlichen Gaben und feines durchdringenden Verftandes glaube ber König wie alle Menschen leicht das ihm Erwünschte, sei aber von dem ihm Unerwünschten nur mühfam zu überzeugen. Machten die Aussichten, die er sich jo vortäuschte, ihm das Roch ber Pflicht erträglicher? Wohl erflärte er, wenn Frankreich nicht von seinen Gegnern getrennt werde, bleibe ihm nichts übrig, als sich aufzuhängen ober mit bem Degen in ber Sand zu fallen. Aber auch ohne Hoffnung auf Erfolg harrte er aus.

Wieder galt es zunächst die Armee zu reorganisieren. Einen guten Stamm dazu gaben die Rekonvalescenten aus dem Pruk, Preußische Geschichte. III.

letten Feldzug. Aber die Effektivstärke blieb weit hinter dem Soll gurud: ftatt 1800 Mann gahlten drei bis vier Regimenter 1500 bis 1600, die übrigen 1000, einige gar nur 800 Mann. Es fehlte an Offizieren, namentlich Ingenieuren, die man in ber Fremde zu werben suchte. Dagegen war die Artillerie ge= nügend ergänzt. Nebel jedoch stand es mit der Reiterei. Von 35 bei Maren verlorenen Eskadrons waren nur 10 erfett. Den 230 000 Mann seiner Feinde rechnete Friedrich demnach im ganzen 120 000 Mann entgegenstellen zu können, bavon 58 000 in Schlessen und 32 000 in Sachsen. Aber auch die Qualität der Truppen war weiter zurückgegangen. Immer wieder dringt ber König auf die strengste Disziplin. Die Mehrzahl, klagt er, fei entmutigt. Ihm war ber Glaube an feine Generale genommen: fie thäten ihm mit ihren falfchen Manövern mehr Schaden als die Feinde. Er vermißt die "alte preußische Art zu agieren, wo Ghre bei ift", und beklagt fich bitter über die "infamen modernen Grempel, die er leider zur Schande von ber Nation und ber Urmee habe erleben muffen". Go munichte er, der sonst die Entscheidung der Schlacht suchte, im nächsten Keldzug um eine solche herumzukommen. Denn trot alles Drillens und Manövrierens fei ein Teil feiner Urmee boch höchstens geeignet, dem Teinde aus der Ferne gezeigt zu werden.

Und nun übertraf der Anfang die schlimmsten Befürchtungen. Daß Daun sich jedem Kampf entzog, nötigte den König wochenlang "mit gefreuzten Armen zu stehen". Und inzwischen bedrohten die Russen Kolberg, ja Stettin. Dänemark aber blied unthätig und das englische Geschwader der Ostsee fern. "Der Himmel stehe uns bei," schreibt Friedrich Anfang Juni, "denn menschliche Vorsicht reicht nicht aus in einer so grausam verzweiselten Lage wie der unserigen." Da zog Laudon auf Schlessen und General Fouqué, der es decken sollte, wurde in seiner exponierten Stellung bei Landeshut von erdrückender Uedermacht angegriffen, nach verzweiselter Gegenwehr, selbst schwer verwundet, mit 17 000 Mann den 23. Juni gesangen; nur 1700 Mann schlugen sich durch. Ginen Monat später (26. Juli) siel Glaß. Das von Tauenzien verteidigte Breslau rettete Prinz Heinrich. So muskte der König, der in-

zwischen vergeblich erft Lacy mit ber Reichsarmee, bann Daun jum Schlagen zu bringen und endlich Dresten guruckzuerobern versucht hatte, felbit nach Schlesien eilen. Daun folgte ihm, um sich mit Laudon zu vereinigen, mährend auch ein ruffisches Beer unter Czernitschem nahte. Zwischen ben drei Beeren bin= burch, die mit ihren 80 000 Mann seine 36 000 zu erdrücken drohten, mußte der König suchen entweder Breslau oder Schweid= nit, das Lacy belagern wollte, zu erreichen. Endlich lächelte ihm wieder einmal das Glud. Die Besetzung der Pfaffendorfer Söhen bei Liegnit durchfreuzte die Plane der Gegner. Bon borther fam er bem ihm zugedachten Neberfall Laudons zu= vor. In der Morgendämmerung des 15. August brachte er ihm in faum zwei Stunden eine vernichtende Niederlage bei, ehe ber nahe Dann die Lage hatte richtig erjaffen können. Wohl durfte er sich scherzend rühmen, den zweiten Band von Roß= bach geliefert zu haben. Auch war er endlich wieder einmal mit seiner jo viel gescholtenen Urmee zufrieden: Wunder hatten fowohl Infanterie wie Ravallerie gethan, besonderen Ruhm wieder Sendlit gewonnen.

Wesentlich gebeffert jedoch war seine Lage nicht. Zwar ging Czernitichem nun über die Oder zurud, aber inzwischen war Sachsen vollends verloren. Torgan gefallen und die Mark verwüstend heimgesucht. Gin ruffisches Corps unter Tottleben, das auf Berlin zog, hatten die als Rekonvalescenten oder Vensionäre dort weilenden Generale, darunter Lehwaldt, mit den vorhandenen geringen Mannschaften bei Köpenick guruck= gewiesen. Alls aber die Desterreicher unter Lacy herankamen, ließ man die Stadt am 9. Oftober ohne Widerstand besethen. In einigen ber benachbarten Schlöffer murde übel gehaust und eine Kontribution von 112 Millionen eingetrieben. Die Runde von des Königs Nahen verscheuchte die unliebsamen Gafte ichnell. Run aber brohten für ben Winter Desterreicher und Reichsvölker fich in Schlesien, die Ruffen in der Mark einzunisten. Damit nabte die Ratastrophe. So hatte denn auch Daun, ber bem Ronig wieder nach Sachsen gefolgt mar, ben Befehl, nicht ohne Schlacht zu weichen. Auf den Sohen von Suptit bei Torgan nahm er eine vortreffliche, burch eine furcht=

bare Artillerie bis zur Uneinnehmbarkeit verstärkte Stellung. Aber Friedrich, für ben es fich um Sein und Nichtsein banbelte, mußte angreifen. Jedoch ließ nur eine weitausgreifende fombinierte Bewegung einen Erfolg hoffen. Während er felbit ben Feind in der Front faßte, follte Ziethen ihn umgehen und im Rücken anfallen. Um 3. November ein Uhr nachmittags begann der Kampf. Bis nach neun Uhr abends wütete er, blieb aber unentscheiden. Die Söhen, die sie erst unter entsetlichen Berluften gestürmt, hatten die preußischen Grenadiere ichließlich wieder räumen muffen. Un eine Erneuerung des Angriffs konnte der König, selbst an der Brust schmerzhaft kontusioniert, bei ber allgemeinen Erschöpfung nicht benken. Daun melbete den Sieg nach Wien. Da brachte fpat abends Ziethens Angriff von der anderen Seite ber die vom König geplante Entscheidung, und der nächste Morgen sah Friedrich als Sieger. Daun trat den Rückzug an, räumte Torgan und Meißen und eilte in seine feste Stellung bei und in Dregben.

Die blutigste Schlacht des Krieges war geschlagen. Und ber Erfolg? Friedrichs Lage war unverändert unerträglich, aussichtslos wie bisher. Dresden blieb in der hand des Feinbes, der die 1759 bewährte unangreifbare Stellung behauptete. Was nütte es da, daß die Ruffen über die Weichsel zurud= gingen, Rolberg sich hielt, Ferdinand von Braunschweig die Franzosen in Heffen aufhielt! Einen Triumph, der ihm den Weg öffnete zu Eroberungen und glänzenden Vorteilen, fah Friedrich nicht in dem Torganer Siege. "Sechs Monate Frist", das war der "einzige Gewinn aus den unendlichen Arbeiten, Gefahren und Mühfeligkeiten biefes Weldzuges", ber ihm als ber schlimmste von allen erschien, weil er den Keind aus seiner vorteilhaften Stellung bei Dregden nicht hatte verdrängen können. Das nächste Kriegsjahr mußte ihm den Untergang bringen, wenn nicht entweder Frankreich sich von seinen Gegnern trennte, was den allgemeinen Frieden verhieß, oder Rugland und Defterreich zerfielen, wozu keine Aussicht war, ober ber Türke endlich mobil machte. Wie follte er die nötigen Mannschaften aufbringen? So wenig wie mit seinem Beere fühlte er sich phy= fisch und moralisch einer folden Zukunft gewachsen: nur knir-

ichend bekennt er ihr entgegensehen zu können. Blok bas englische Bündnis schien sich als zuverlässig zu bewähren. Aus Unlaß der mit Frankreich angeknüpften Verhandlungen mar ihm von London aufs neue feierlich versichert worden, daß man ihn nicht verlaffen werde. Der Tod Georgs II. (27. Oftober 1760) und die Thronbesteigung seines Enkels Georg III. hatte ahn= liche Erklärungen zur Folge gehabt. Wenn er aber daraufhin dem Königswort und "ben festen, edlen und zuverläffigen Gefühlen, deren man ihn von dorther so oft versichert hatte", und ber Zuverläffigfeit einer Nation vertraute, ber man höchstens vorwerfen könne, sie habe sich für ihre Alliierten zu fehr an= gestrengt, aber sie nie verlassen ober verraten, jo zeugt bas mehr von der von Mitchell gerügten Reigung, das ihm An= genehme zu glauben, als von Kenntnis der Geschichte auch nur des 18. Jahrhunderts. Zudem war ihm der Gedanke eines Separatfriedens mit Frankreich längst geläufig. Räumte biefes feine Gebiete und entzog Rufland, Defterreich und ben deutschen Fürsten die bisher gezahlten Subsidien, so sollte es die schuldigen 24 000 Mann Desterreich auch fernerhin stellen dürsen, wie auch England seine deutschen Truppen für ihn weiter fechten laffen könnte. Ein Abkommen der Urt würde er nicht als eine Preisgebung durch England betrachtet, sondern als einen ihm geleisteten großen Dienst begrüßt haben.

So große Bebentung legte Friedrich in seiner sanguinischen Art diesen Friedensaussichten bei, daß er fast zweiselte, ob es überhaupt noch zum Schlagen kommen werde. Wie froh wäre er gewesen, die für den Krieg beschafften Vorräte friedlichen Zwecken dienstbar zu machen, namentlich der Heilung der Wunzden, die seindliche Sinfälle einzelnen Landesteilen geschlagen hatten. Der hungernden Reumark half er durch aufgefaustes Brot und Saatkorn. Auch Berlin bedurfte außerordentlicher Beihilse. Um so härter mußte in Feindesland zugegriffen werden. Sachsen hatte fünf Millionen zu zahlen. Unverhofft günstig gestaltete sich dagegen diesmal die Ergänzung der Armee. Ende März 1761 fehlten bei der Infanterie nur noch 1600 Mann: 3000 waren Sachsen, 1800 Mecklenburg auserlegt, 150 im Weimarschen genommen, troß des Protestes der Herzogin-Res

gentin Unna Umalie. Un Freibataillonen rückten im Mai nicht weniger als acht ins Feld, barunter eines aus frangofischen Deserteuren, unter bem als ruffischer Offizier in preußische Kriegsgefangenschaft gefallenen Baron de Labadie. Was noch fehlte, hoffte Friedrich durch Gefangene, namentlich von den Rreistruppen ober durch einen Generalpardon für die fächsischen Neberläufer und anderes mehr zu ergänzen. Aber die Qualität ber Infanterie ließ nach wie vor zu wünschen übrig, mährend ber Rönig froh mar, die Kavallerie wieder feldtüchtig zu feben. Dennoch beruhte feine Soffnung auf einen glücklichen Ausgang mehr auf dem Glauben an einen naben Frieden, der einen neuen Feldzug überhaupt überflüffig machte. So nahm ber Krieg im Jahre 1761 von feiten Friedrichs vollends einen rein befensiven Charafter an, und bis tief in den Sommer herrschte Unthätigkeit. Die Entscheidung schien nicht mehr im Telde zu liegen, sondern bei der Diplomatie, und Friedrich glaubte die troftlose Stabilität ber politischen Berhältniffe, an ber bisher alle seine Anstrengungen gescheitert waren, endlich ernstlich erichüttert, obgleich er beim Aufleuchten des erften Soffnungs= strable ben für einen Thoren erklärte, ber bem traute.

Daß England den Krieg in dem bisherigen Umfange nicht fortsetzen könne, sah er seit Ende des Jahres 1760. Nun famen im März 1761 über Stockholm Friedensantrage an England und Preußen: ein Rongreß follte in Augsburg gehalten werden. Da er vor allem seine Keinde teilen wollte, war Fried= rich auch nicht ohne weiteres gegen einen Separatfrieden Englands mit Frankreich, wenn ersteres ihm nur die Fortsetzung bes Rampfes ermöglichte, namentlich finanziell. Doch ftellten fich bem Kongreß alsbald andere Schwierigkeiten entgegen: follte mährend desselben Waffenruhe herrschen und in welchem Umfange? Der französische Vorschlag hatte ursprünglich eine allgemeine Waffenruhe vorgeschen. Daß man bavon nachher absah, minderte die Aussichten auf einen Erfolg wesentlich, er= regte zudem Zweifel an der Chrlichkeit der französischen Friedens= wünsche. Dennoch bestimmte Friedrich zu feiner Vertretung seinen Gefandten in Regensburg, Herrn v. Plotho, in Gemeinschaft mit dem Tribunalsrat v. Safeler: er wollte eben feine Be:

reitschaft zum Frieden demonstrativ erweisen. Bon Desterreich glaubte er unannehmbarer Vorschläge sicher sein zu muffen und erklärte beshalb, nur auf Grund der Berftellung feines Befit= standes von 1756 unterhandeln zu können, zumal er, durch Defterreich zum Rriege genötigt, eigentlich eine Entschädigung zu fordern habe. Bon der wollte er sich jo weit herunterbieten laffen, daß die restitutio in integrum erfolge, indem Sachsen gegen Preußen, Kleve und Glat getauscht wurde. Der sicherste Weg zum Frieden aber schien es ihm, wenn sich zunächst England und Frankreich verglichen und ihrerfeits die Präliminarien zu einem allgemeinen Frieden vereinbarten. Aber die Festsetzung ber ihn betreffenden Bedingungen einfach England zu überlaffen, war nicht seine Meinung: er wünschte zum voraus festgestellt zu feben, mas England ihm nach Abschluß bes Separatfriedens mit Frankreich zu leisten verpflichtet blieb. Ließ doch Bitt, mit beffen haltung in diefer Cache er überhaupt nicht gufrieden war, bei ihm anfragen, zu welchen Opfern er bereit fei. Mugen= scheinlich gewann ber Gedanke eines Separatfriedens mit Frankreich ohne ben Ginschluß Preußens für das englische Ministerium, in das Lord Bute eingetreten mar, eine besorgliche Anziehungskraft. Das aber bereitete Friedrich eine neue furcht= bare Gefahr. In flammenden Worten hielt er Bitt vor, wie England seine Vergangenheit verleugnen und seine feierlichsten Erklärungen Lügen strafen würde, wenn es ihm, dem es feine Länder garantiert. Abtretungen zumutete. Wohl fei er nicht immer glücklich gewesen: aber er habe noch einen Teil von Sachsen inne und sei entschlossen, ihn nur berzugeben, wenn Desterreich. Rufland und Frankreich das ihm Genommene auslieferten. Ihn leiten, fo führt er schon aus, zwei Pringipien, die Chre und die Wohlfahrt seines Staates. Deshalb werde er nichts thun, worüber er zu erröten haben würde, wenn er feinem Bolke Rechenschaft ablegen müßte, fondern bem Gebeihen und dem Ruhm feines Baterlandes den letten Bluts= tropfen weihen. Go haben die Römer nach ber Schlacht bei Canna, die Englander unter Glijabeth, fo habe Guftav Wafa und andere gehandelt. Könne England die Sache Frankreichs, feines Erbfeindes, zu ber seinen machen? Die Augen ber Welt seien auf Georg III. gerichtet: von seiner Entscheidung hänge das Urteil von Gegenwart und Zukunft ab. Auch nicht einen Zoll breit werde er abtreten: beharren Rußland und Frankzeich auf einer Entschädigung Sachsens, solle sie ihm aus den geistlichen Gütern, insbesondere nach des derzeitigen Mainzer Kurfürsten Tod durch Erfurt gewährt werden.

Tropbem empfand er es als eine ichmerzliche Enttäuschung und als eine Verschlimmerung seiner Lage, als er sich endlich überzeugen mußte, daß es doch einen neuen Feldzug gebe, und als die Mussicht auf die friedliche Wendung endgültig schwand. rechnete er Pring Heinrich mit banger Sorge vor. daß fie nun von Ende Buli an bis jum Schluß des Keldzuges noch gange 83 schwierige und peinvolle Tage zu verbringen hätten. Und dabei hängte er fein Berg doch gleich wieder an ein ähnliches Phantom, indem er die Türken aufzubieten bemüht blieb. Freilich mußte er sich bald sagen, daß der mit der Pforte endlich abgeschlossene Freundschaftsvertrag nur eine "eklatante Chimare" fei, und erfahren, daß felbst bas ge= fliffentliche Lärmen mit diesem angeblichen Erfolg auf seine Reinde feinen Gindruck machte, und ber getreue Gichel begriff nicht, wie er die Regotiation zu Konstantinopel als "einziges Barometer" anjehen und glauben könne, "wenn fie reuffiere, werde er aus allem Embarras und dem Frieden nahe fein, wenn nicht, würden alle Reffourcen infüffisant bleiben". Und bennoch knüpfte er nachher ähnliche Hoffnungen an die Berbinbung mit dem Tatarenchan, der Rufland anfallen follte.

Ift es nicht, als ob der König in dem Ringen mit Schwierigkeiten, die unüberwindlich schienen, und bei der Erschöpfung aller seiner Mittel über außerordentliche Hilfen und ungeahnte Auswege grübelnd, wie von einem Schwindel erfaßt, den Boden der Wirklichkeit unter den Füßen verlor und ein verwegener Projektenmacher wurde? Schwer litt er unter dem Widerspruch: ihn überkam verzehrende Schnsucht nach Ruhe, stumpfe Gleichgültigkeit gegen das doch nicht zu beschwörende Fatum, und er wünschte das Ende dieses elenden Daseins hersbei. Und nun brachte der spät begonnene Feldzug nicht einmal die belebende Aufregung der Schlacht, in der er den ers

lösenden Tod hätte finden können. Noch nie, auch 1760 nicht, hatte er sich zu so ohnmächtiger Thatenlosigfeit verurteilt ge= jehen. Richt immer glücklich, aber schlieflich doch in der Saupt= fache erfolgreich, focht Ferdinand von Braunschweig im Westen gegen die Franzosen. Prinz Seinrich behauptete den Rest von Sachsen, mabrend er selbst in Schlesien die Bereinigung Laudons mit den Russen unter Butturlin nicht hindern konnte und zufrieden fein mußte, durch das Lager bei Bungelwig, in das er sich förmlich eingrub, die feindliche Uebermacht Wochen hin= durch an anderen Unternehmungen zu hindern. Nur eine Schule zur llebung der Geduld, nicht zu größerer Tüchtigfeit fah er in einer jolchen Kriegführung. Noch nie hatte er jo trüb in die Zufunft geblickt, jo völlig verzagt an der Möglichkeit einer rettenden Wendung. Ein freiwilliger Tod allein schien ihn aus einer Lage retten zu können, in der er sich jagen mußte, nur noch dank der Unfähigkeit seiner uneinigen Gegner überhaupt aufrecht zu stehen. Und als die Russen endlich ohne den vernichtenden Streich geführt zu haben nach Polen gurudgingen, da trafen ihn neue Unglücksbotschaften. Um 1. Oktober über= rumpelte Laudon Schweidnik, und am 5. trat Vitt aus dem englischen Ministerium. Unter solchen Umständen machte es Friedrich faum noch Eindruck, daß ein verwegener schlesischer Edelmann, v. Warkotich, ber früher in öfterreichischen Dienften gestanden hatte, ein Komplott spann, um ihn in dem Lager aufzuheben und in die Sande seiner Reinde zu liefern, bas, burch feine Bediensteten verraten, vereitelt werden fonnte. Er meinte, die Sache habe aus ber Entfernung gefährlicher ausgesehen, als sie in Wirklichkeit gewesen.

Trostlos war das Facit auch dieses Feldzuges, wie Friedrich es beim Beziehen der Winterquartiere gegen Finckenstein
zog (10. Dezember). "Die Desterreicher sind in Schlesien Herren
Schweidnitz' und des Gebirges; die Russen siehen hinter der
Warthe: in meiner unsicheren Stellung hänge ich durchaus ab
von meinen Feinden. Wenn ein Bund Stroh, ein Transport
Refruten oder Geld zu mir gelangt, verdanke ich das ihrer
Gnade oder ihrer Rachlässisseit. In Pommern ist Kolberg so
gut wie verloren: nur ein Wunder könnte es retten. Das Ge-

birge beherrschen in Sachsen die Desterreicher, in Thüringen die Reichstruppen, mährend die Franzosen bis Mühlhausen vorgedrungen find. Wenn die Feinde nur leidlich thätig find, ift unfer Untergang unabwendbar. Stettin, Ruftrin und Berlin find ben Ruffen preisgegeben, in Sachfen muß die erfte Bewegung Dauns meinen Bruder über die Elbe gurudbrangen. Das Uebel ist auf einen Punkt gekommen, wo es kein Mittel mehr bagegen gibt, wenn nicht bald große und gewaltsame Abhilfe ichaffen." Wirklich mußte Rolberg am 18. Dezember kapitulieren, da alle Versuche des Prinzen von Bürttemberg, es zu verproviantieren, miklangen. Und auch die allgemeine politische Lage, an beren Stabilität feine militärischen Erfolge wirkungslos abgeprallt maren, erfuhr, nun fie in Fluß kam, eine ihm neues Verderben drohende Wandlung. Spanien trat durch den Kamilientraktat mit den französischen Bourbonen den Gegnern Englands bei. Und nun machte fich England bes feit Bitts Rücktritt gefürchteten ichnöden Treubruchs wirklich ichuldig. Lord Bute stellte die Zahlung der Subsidien ein, um die zu bitten Friedrich zu stolz war. Versagte nun auch die als lette Zuflucht festgehaltene Türken- und Tatarenhilfe noch, nach beren Gewährung er durch die Garantie Schleswigs und Holfteins Danemark zur Land: und Seehilfe zur Wiedereroberung Rolbergs und gegen Rufland und Schweden gewinnen wollte, so mußte Friedrich im nächsten Feldzug erliegen. Er hielt es für geboten, rechtzeitig Verhandlungen anzuknüpfen, um für feinen Reffen zu retten, was von den Resten seines Staates der Habgier der Feinde noch entriffen werden konnte. Sein Rame freilich murde unter einem folden Frieden nicht gestanden haben.

Bekanntlich trat gerade in diesem Augenblick völliger Ausstichtslosigkeit der rettende Umschlag ein. Am 6. Januar wies der König Finckenstein an, den Frieden durch Abtretungen zu erkausen. Am 19. erhielt er über Warschau die Nachricht, daß am 5. Kaiserin Elisabeth gestorben sei. Was das bedeuten konnte, war klar. Ob es das wirklich bedeutete, mußte sich erst offenbaren. Der gehofsten Vorteile sich zu versichern, bedurfte es der größten Vorsicht. Aber der Himmel sing doch an sich zu klären, man durfte wieder Mut schöpfen. Und bis

zum März war ber König sicher sich zu halten: so hoffte er einen radikalen Wechsel in der ruffischen Politik. Denn "Morta la bestia, morto il veneno", meinte er. Was geschah, übertraf seine fühnsten Erwartungen. Der neue Bar Peter III. blieb fein schwärmerischer Verehrer: von nichts sprach er lieber als von ihm, seinen Truppen, seinen Anordnungen; er kannte die Namen aller preußischen Generale und Regimenter und beeilte sich, preukische Ginrichtungen nachzuahmen. Alehnlich jählings mar Friedrichs Lage burch diesen Thronwechsel gewandelt, wie einst die Ludwigs XIV. durch Marlboroughs Sturz. Doch fah er darin nur einen Anfang. Gin Waffenstillstand entledigte ihn fofort bes Rrieges im Often. Die Rriegsgefangenen wurden beiderfeits freigelaffen. Die Ruffen traten ben Rückmarich an: er durfte hoffen, bald wieder Herr Preugens zu fein und bort Aushebungen vornehmen zu konnen. Burben jest die Defterreicher, im eigenen Lande bedrängt, jum Frieden genötigt, fo mußte auch Frankreich "Waffer in feinen Wein gießen". Der Friede mar nahe. Und eben damals ließ Lord Bute ihm raten, ba England nun genötigt sei, sich auch gegen Spanien zu wenden und daber in Deutschland nicht mehr friegerisch handeln fonne, möge er sich mit bem Wiener Bof verständigen. Schon war sein Abjutant, Oberft von der Goly, nach Petersburg unterwegs, angeblich zur Beglückwünschung bes Raiserpaares, in Wahrheit um einen schnellen Frieden zu erwirken. Bon Peter III. bestens aufgenommen, brachte er in sechs Wochen nicht nur diesen ohne jedes Opfer für Preußen zum Abschluß, fondern auch eine ruffischepreußische Allianz, die Friedrich der Silfe von 18 000 Ruffen versicherte und dem Zaren nach Beendigung biefes Krieges die Silfe Preußens zur Wiedergemin= nung seiner von Dänemark occupierten holsteinischen Erblande verhieß. Gine Konsequenz bes am 5. Mai (24. April a. St.) unterzeichneten Friedens, dem Peter III. aus eigenem Untrieb die ruffische Garantie des preußischen Besitstandes von vor dem Kriege einfügte, mar ber Friede auch mit Schweden (22. Mai), andererseits aber der Verzicht auf die mit der Pforte und den Tataren verfolgten Plane. Auch in Warschau wurden neue Friedensmünsche laut; aber bevor nicht feine Lande völlig geräumt seien, erklärte Friedrich von der Räumung Sachsens nicht sprechen zu können.

Wohl durfte er das eben Erlebte mit der Peripetie in ber griechischen Tragödie vergleichen. Doch brachte es auch neue Sorgen mit fich. Der nahe Ausbruch des ruffifchedänischen Krieges drohte der europäischen Politik "greuliche Konfusion". Friedrichs Berhältnis zu England murde immer übler. Daß er von den Verhandlungen in Petersburg in London nicht hatte Mitteilung machen lassen, erschien Lord Bute als Bruch der Bundestreue, obgleich der englische Gefandte in Petersburg von allem gewußt und Anteil baran gehabt hatte, und nahm es zum Bormand, um die Weiterbewilligung ber Subsidien nicht zu beantragen. Huch wußte Friedrich nur zu gut, daß der rettende Umichwung nicht ben Verhältnissen entsprang, sondern allein der Persönlichkeit Peters. Ihrer suchte er sich, um dem Glücke Dauer zu verleihen, möglichst zu bemächtigen. Aber die Art, wie er das that, hat für unfer Gefühl etwas Unwürdiges. Daß er Peter ben Schwarzen Ablerorden verlieh, ihn zum Chef eines feiner besten Regimenter - von Syburg - machte, seine Geliebte und seinen Geheimsekretar kostbar zu beschenken eilte, besagt wenig; erstaunlich aber ift, welchen Ton niedriger Schmeichelei er mit der eigenen Wurde für vereinbar hielt. Er muß von ben geistigen und sittlichen Gigenschaften bes Baren eine fehr geringe Meinung gehabt haben, wenn er bamit auf ihn Eindruck zu machen bachte. Ober follte er Peter III. wirklich für einen "Fürsten von deutscher Gesinnung" gehalten haben, weil er ihm, um Deutschland nicht Desterreichs Knecht= ichaft verfallen zu laffen, rettend die Sand reichte? Ihm ver= traut haben nicht als einem der mächtigften Fürsten der Welt, sondern als "dem Menschen", "dem intimen Freund, den ihm ber Simmel gegeben". "Wenn ich ein Beide mare," ichreibt er ihm, "würde ich Eurer Majestät einen Tempel und Altäre errichten als einem wahrhaft göttlichen Wefen, das der Welt ein Beispiel ber Tugend gibt, dem namentlich die Fürsten und Rönige nachstreben follten." "Ich gehöre Eurer Majestät mit Leib und Seele." Er betrachtet ihn wie einen gnädigen Gott, einen Schutgeist, ber über ihm walte. Er preift feinen "gött= lichen Charakter", um ben jeder ihn lieben und segnen müsse, der das Glück hat, ihn zu kennen. Das war bewußte, auf einen recht gewöhnlichen Zweck berechnete Schmeichelei, die ihrem Urheber so wenig wie dem also Umworbenen zur Schre gereicht. Aber es galt den günstigen Augenblick, der so schnell enteilen konnte, auszunuten. Wie recht der König damit that, erwies der Fortgang der Dinge.

Der Ruffen und Schweben entledigt, begann Friedrich ben fiebenten Feldzug. Während im Weften Ferdinand von Braun= ichweig am 24. Juni die Franzosen bei Wilhelmsthal schlug, ftieß das ruffische Hilfscorps unter Czernitschem am 30. Juni bei Liffa zum König, ber, um Daun zum Rückzug nach Böhmen zu nötigen, dorthin streifen und die österreichischen Magazine bedrohen ließ, felbst aber durch einen Borstoß nach Mähren die Entscheidung herbeiführen wollte. Echon waren die beim Gin= marich zu veröffentlichenden Patente gebruckt, die den Ginwohnern verboten zu fliehen, ihre Habseligkeiten zu verstecken und mit dem Feinde zu korrespondieren. Aber Dauns gabe Beharrlichkeit ließ ihn nicht dazu fommen: er rührte sich nicht aus seiner sicheren Stellung, in ber er zugleich Schweidnit bedte, und nichts war erreicht, als am 18. Juli die Nachricht von der Abjetung Peters III. und der Erhebung Katharinas eintraf. Gin neuer Parteiwechfel Ruglands ichien zu fürchten. Und dabei standen die Russen noch in Breußen. Wohl erfolgten alsbald beruhigende Erflärungen der neuen Raiferin: der Friede follte gelten, wenn Friedrich nichts Feindliches unternahm, namentlich Czernitichem unbehelligt abziehen ließ. Doch gab biefer nach, bis zum 22. Juli bei Friedrich zu bleiben, und ermöglichte ihm jo, wenn er auch unthätig zusah, im letten Augenblick den ersehnten Erfolg gegen Daun. Um 21. Juli nahmen die Breugen die verstreuten festen Stellungen im Gebirge, namentlich bei Burfersdorf, die Dauns Berbindung mit Schweidnit sicherten. Roch vor ber beabsichtigten Erneuerung bes Angriffs 30g fich Daun gurud. Wurde nun Schweidnit erobert, jo mar Schlessen zurückgewonnen; brachte er dann noch Dresben in seine Gewalt, so meinte Friedrich bes Friedens ficher zu fein. Doch jog fich bie Belagerung von Schweidnig,

bie er selbst gegen einen Entsatversuch von Dann bedte, un= erwartet lange hin.

Aber inzwischen schwanden vollends die Besorgniffe wegen Ruklands. Auch das Volk hatte sie geteilt: hatte doch in Preußen Soltikow Katharina Treue ichwören laffen. Als aber diese ihre feierlichen Erklärungen wiederholte, beruhigte man sich. Den Rückmarsch ber Russen, beren Zuchtlosigkeit vielfache Klagen veranlaßte, aus Preußen und Lommern zu beschleunigen. ließ Friedrich ihnen ihre Magazine ohne Prüfung der Qualität der Vorräte abkaufen. So hatte er sich zwar nicht all der Vorteile versichern können, die er von dem ruffischen Bündnis gehofft hatte, aber es waren boch auch die Befürchtungen un= erfüllt geblieben, welche die Revolution in Petersburg bei ihm erregt hatte. Größere Besorgnis erweckte ihm die Saltung Englands. Dasselbe hatte zwar Frankreichs Borichlag, Die Lande seiner übrigen beutschen Alliierten zu räumen, die preußischen aber, Wejel und Gelbern, bis jum allgemeinen Frieden befett zu halten, nicht einfach abgewiesen, diese Bestimmung vielmehr trot Friedrichs geharnischten Protestes in ben Entwurf ber Präliminarien aufgenommen. Um fo mehr wollte ber König in Dresben ein Meguivalent wiedergewinnen, zumal er besorgte, die Franzosen könnten abziehend jene Pläte ben Desterreichern überliefern. Run fiel aber bas helbenmütig verteidigte Schweid= nit erst am 9. Oftober, und Friedrichs Seer blieb um 8000 bis 10000 Mann, das des Prinzen Heinrich gar um etwa 20000 Mann hinter ber Sollstärfe gurud. Letterer mußte ichließlich vor ben vereinigten Desterreichern und Reichstruppen unter Sabif weichen, stellte bann aber burch ben Sieg bei Freiberg in Sachfen (29. Oftober) dort das Glück wieder her. Ausschwärmend trugen feine Reiter neuen Schreden bis tief nach Franken. So wenig wie sonst im Reiche hatte man dort Lust, sich für Desterreich zu opfern. Undererseits wurden am 3. November die englisch=französischen Präliminarien in Fontainebleau unter= zeichnet. Lord Bute hatte Breufen im Stich gelaffen. Ja, er hätte es gern gesehen, wenn Rufland zu gunften der Räumung Sachsens auf basselbe einen Druck ausgeübt hätte. Berjucht war das ichon früher, aber erledigt worden burch Friedrichs Erklärung, er werde den ihm ausgesprochenen Wunsch mit Bergnügen erfüllen, sobald Frankreich und Desterreich es ihm durch die Räumung von Kleve, Geldern und Glatz ermög-lichten. Selbst eine russische Mediation wies er nicht von der Hand, wollte nur vorher ihre Basis kennen, da er ohne dies sich ja selbst den Strick um den Hals legen würde. Daß Kathazina einen Zwang zu gunsten Desterreichs weder ausüben konnte noch wollte, wußte er: um so mehr wollte er alles thun, was ihm Rußland verbinden und zum Rückhalt gewinnen konnte.

Eine Wendung, wie sie 1745 Preußen bedroht hatte (S. 37), ftand bemnach fur Defterreich nicht gu hoffen. Man überzeugte fich in Wien von der Aussichtslosigkeit der Lage. Was man aber mit Rugland, Frankreich und Schweden nicht hatte erreichen können, allein zu erreichen traute man sich boch nicht mehr zu. Immer lauter äußerten die eigenen Unterthanen ihre Friedenssehnsucht. Im Reiche drohte unter dem Gindruck ber energischen Ausnutung des letten preußischen Sieges all= gemeiner Abfall. Im Often stieg die Türkengefahr. Die Armee war in fortichreitender Auflösung, die Finanzen trosilos ger= rüttet. Ohne ben Frieden mit Frankreich brohte in England Die Rückkehr Litts an die Svike der Geschäfte, was die Lage Desterreichs heillos verschlechtern mußte. Darauf wollte Maria Therefia es nicht ankommen laffen. Sie entschloß sich, die neue Stellung Preugens endgültig anzuerkennen, fo febr fie bem Intereffe ihres Hauses, der katholischen Religion und des deutschen Reiches zuwiderlaufe. Damit war der Friede gegeben. Daß fie ihre Niederlage möglichst zu verhüllen, den Frieden als einem hochbergigen Entschlusse ihrerseits entsprungen barzustellen suchte, war menschlich und weiblich. Ihres Gegners Nitterlichkeit sicherte ihr jede Erleichterung. Ende November 1762 fam ber Krieg thatfächlich zum Stillftand, indem auf wiederholtes öfterreichisches Unsuchen eine Waffenruhe geschlossen wurde. Um so mehr empfand man in den Reichslanden ben Fortgang der preu-Bifden Aftion zur Gintreibung von Kontributionen, Requi= sitionen von Pferden und Lieferungen und Aushebung von Refruten. Es galt nach Friedrichs Wort "Waffer auf die Dlühle" zu beschaffen. In Weimar, Altenburg, Fulda, Würzburg und

Bamberg wurde übel gehaust und der Abschluß des auch für die Reichstruppen nachgesuchten Stillstandes gestissentlich hinause gezögert, um sich der erreichbaren materiellen Vorteile noch möglichst zu versichern. Damit wurde die Last des Krieges thats sächlich von Desterreich auf seine deutschen Parteigänger absewälzt: wohl ihre Friedenssehnsucht, aber weder ihre Sympathie für Desterreich, noch die für Preußen wurde dadurch gesteigert.

Wie politisch, militärisch und wirtschaftlich, so war der Friede nun auch moralisch eine Notwendigkeit. Den ersten Schritt dazu zu thun bestimmte Raunit den fächsischen Rurprinzen. In seinem Auftrag erschien am 28. November ber fursächsische Geheimrat Freiherr v. Fritsch in Meißen vor Friedrich. Seine Bitte um Schonung Sachsens wurde berb abgewiesen, bot ihm aber, wie gehofft, Gelegenheit unter Bezugnahme auf eine frühere Mahnung des Königs von den inzwischen gemachten erfolgreichen Bemühungen bes fachfischen Hofes in Wien für den Frieden ju berichten. Den dort erwiesenen "friedliebenden Gefinnungen der Kaiferin-Königin" erklärte der Rönig "vorderhand" trauen, auch felbst die Feder gebrauchen zu wollen, um "das gute Wert" möglichst zu for= bern. Um nächsten Tage händigte er v. Fritsch ein Memoire ein, das die Behauptung des Wiener Hofes, er habe Preußen früher Friedensofferten gemacht, als unwahr zurückwies, bann aber seine Bereitwilligkeit zur Unbahnung eines gerechten, ehren= vollen und dauerhaften Friedens erklärte. Hur wollte er wiffen, was man öfterreichischerseits unter bem proponierten "billigen Frieden" verstehe. Go erft konne ber Wiener Sof die Welt überzeugen, daß es ihm ernft fei. Schon nach diefen Erklärungen konnte der Friede für gesichert gelten. Alles andere, der Ort der Unterhandlung und ihre Träger waren untergeordnete Fragen. Daß Desterreich junächst Glat zu retten suchte, Friedrid) es entschieden verweigerte, da es nach Danns Zeugnis für Desterreich offensiven, für Preußen bloß befensiven Wert habe; daß jenes dann weniastens die Kestung geschleift haben wollte, damit aber ebensowenig durchdrang wie mit dem Verlangen einer Entschädigung für Sachsen, verzögerte den Abschluß wohl,

gefährdete ihn aber keinen Augenblick. Und mehr als eingebracht wurde das scheinbar Versäumte, indem, was der österreichische Bevollmächtigte Baron v. Collenbach und ber Sachfens, v. Fritich, auf ihren Konferenzen zu Subertsburg mit dem preußischen ge= heimen Legationsrat v. Herkberg vorläufig vereinbart hatten, ichließlich auf Friedrichs Unregung gleich als befinitiver Friede anerkannt und ohne weitere Verhandlungen mit ihnen in einem einfachen Aufakprotofoll verzeichnet wurde, welche von den beiderseitigen Bundesgenoffen darin mit einbegriffen sein follten. Unterzeichnet wurde erst am 15. Februar: um zur Eintreibung ber noch ausstehenden Kontributionen Zeit zu gewinnen und die Räumung Sachsens vorzubereiten, hatte Friedrich Gergberg angewiesen, damit etwas zu zögern. Auch verfäumte er nicht. Ratharina II. ein neues Rompliment zu machen, indem er angeblich nur megen ber zu befürchtenden Zeitverfäumnis barauf verzichtete. Rußland mit unterzeichnen zu laffen. Fast allzu deutlich gab er zu erkennen, daß er nach glücklicher Ausfechtung bes Rampfes um das Dasein in engem Bunde mit Rufland Sicherheit suchte.

Der Friede gab die Grafschaft Glat samt Stadt, Festung und Artillerie, in dem Zustande, worin sie sich vor der Einsnahme durch die Desterreicher befunden, seine westsällschen und niederrheinischen Lande an Friedrich zurück. Er räumte Sachsen binnen zwei Monaten und stellte den König von Polen in allen ihm gehörigen Staaten her. Die Kriegsgefangenen wurden beiderseits ohne Lösegeld entlassen. Die Friedensschlüsse von Breslau und Dresden, die der Krieg hatte beseitigen sollen, wurden also vielmehr bestätigt: konnte die Welt danach noch zweiseln, wer Sieger war, auch wenn die brandenburgische Kurstimme bei der künftigen Königswahl dem Erzherzog Joseph zugesagt wurde?

## III. Das Refablissement des preußischen Staates. 1763–1769.

"So endete dieser grausame Krieg, ber Europa hatte um: mälzen follen, ohne daß außer England irgend eine Macht ihre Grenzen auch nur um bas Geringfte erweiterte." Dahin faßt Friedrich in der "Geschichte des Siebenjährigen Krieges", die er auf Grund der meist von ihm selbst herrührenden Kriegsberichte, ber Relationen Pring Heinrichs und Ferdinands von Braunichweig und der Angaben Finckensteins über die diplomatischen Vorgänge alsbald zu schreiben unternahm, das Ergebnis des Riefenkampfes zusammen, aus dem er am Abend bes 30. März 1763, festlich empfangen und jubelnd als der Große begrüßt (Bb. I, S. 27), nach mehrjähriger Abwesenheit in feine Saupt= stadt zurückfehrte. So erleichtert er, wie erlöft, aufatmete: bem Ausbruck tiefinnerlichen Glücksgefühls begegnen wir bei ihm nicht. Nur der eine Bunsch drängte sich vor allen auf seine Lippen, daß die Nachwelt nie ähnliche Scenen zu fehen befommen möchte, wie sie ihm in den letten beiden Sahren be= schieden gewesen waren.

Mübe, vorzeitig gealtert, burch das jahrelange Kriegerleben daheim ein Fremdling geworden, herausgeriffen aus den
meisten der ihm einst teuren und sein Leben verschönenden Berbindungen und gedrückt von dem Bewußtsein vor einer Aufgabe zu stehen, die seine Kraft erst recht in Anspruch nehmen und ihm sich selbst zu leben auch ferner unmöglich machen mußte — so kam der Sinundfünfzigjährige heim als ein Greis, der Ruhe ersehnte und doch nicht hoffen durste. Auch klingt es aus seinen Worten gelegentlich wie eine schmerzliche Entz täuschung. War der Ausgang des Kampses schließlich nicht boch ein ganz anderer, als er einst zuversichtlich gehofft hatte?

Wohl hatte Preußen fein Dafein siegreich behauptet: barin lag ein ungeheurer moralischer Erfolg. Aber ber militärische und politische Triumph war ihm versagt geblieben, der ihm für das Geschehene volle Genugthuung hatte gemähren sollen. So ruhmreich Verlauf und Ausgang des Kampfes waren -Sieger in dem Sinne, wie er gehofft hatte, mar Friedrich nicht. Von Eroberungen, die ihn für den aufgedrungenen Krieg entschädigten, von Ländertauschen, die Preußen territorial arrondierten und gegen ähnliche Ueberfälle sicherten, war nicht die Rede. Er durfte froh fein, die Abtretungen vermieden gu jehen, durch die allein noch ein Teil feiner Länder für feinen Reffen zu retten ichien (S. 122). Und daß dieses Neußerste abgewandt war, konnte er füglich nicht als fein Verdienst in Unipruch nehmen. Offen bekennt er am Schlusse ber "Geschichte bes Siebenjährigen Rrieges", die Rettung vor dem Untergange verdanke Preußen zunächst dem Mangel an Ginigkeit und Ueber= einstimmung bei seinen Gegnern, welche die Berschiedenheit ihrer Interessen gerade die wirksamsten Magregeln zu ergreifen binderte und namentlich die öfterreichischen und ruffischen Generale im entscheibenden Augenblick die Schritte nicht thun ließ. Die es ficher zermalmt hätten, bemnächft ber allzu felbstfüchtigen Politif des Wiener Hofes, der die schwierigsten und gefährlichsten Aufgaben seinen Verbündeten zuschob, um die eigene Armee zu ichonen und fo die schließliche Entscheidung in seine Sand zu bringen. Deshalb verfäumten es die öfterreichischen Generale mehrfach, bem hoffnungslos am Boden liegenden Preußen den Gnadenstoß zu geben. Dazu fam dann der Tod der Raiserin Elisabeth, mit ber bie ruffisch-öfterreichische Allianz zu Grabe getragen murde, und als Folgen bavon Peters III. Bundnis mit Preußen und das Ericheinen eines ruffischen Silfsbeeres in Schlesien.

Diese Einsicht in seine wahren Ursachen bewahrte Friedrich davor, die Tragweite seines Sieges zu überschäßen. "Lon den Gesahren, die Preußen seither bedroht hatten, war keine beseitigt, konnte bei seiner dauernden Jsolierung jede sich demnächst erneuen. Ein neuer Krieg aber — das stand für Friedrich sest — war der Ruin Preußens. Mehr noch als bisher nahm der König deshalb das Augusteische Festina lente gur Richtschnur feiner Politik. Die Erfahrungen, die er an sich und feinen Gegnern gemacht, hatten ihn überzeugt, daß auch der umfassenoste und berechnenoste Geist, der den Zusammen= hang der Dinge in der Vergangenheit richtig erkannt hat, sich über das Kommende nur allzu leicht täuscht und die sichersten Rombinationen icheitern fieht. Denn bei ber Unbeständigkeit alles Menschlichen find mit den Menschen auch ihre Entwürfe und die Ereignisse stetem Wechsel unterworfen. Daß auch der thätigste, pflichttreueste und vorsichtigste demacaenüber ohnmächtig ift, verleidete ihm die Beschäftigung damit und hatte feinen Chraeiz gedämpft. Doch war noch in einer anderen Richtung mahrend des Kampfes um das Dasein in seinem Denken ein Wandel eingetreten. Inmitten der auf ihn einstürmenden Bedrängnisse hatte der begueme Wolffiche Determinismus, in dem fein philosophisches Denken bisher gewurzelt (S. 44), ihm boch nicht den Halt geben können, deffen er bedurfte, um nicht zu verzweifeln, fondern auch nach den ichwersten Schickfals= schlägen sich wieder aufzurichten und felbst ohne Aussicht auf Erfolg in dem Dienst der Pflicht gegen seinen Staat und sein Bolk auszuharren. Was er erlebte, überzeugte ihn, daß der Mensch doch nicht, wie er gemeint, dem aller Logik spottenden Spiel des Zufalls preisgegeben fei. Er ahnte eine höhere Macht, die das Schickfal des Einzelnen wie der Gesamtheit ausgleichend und vergeltend leukt und aufopfernd treue Pflicht= erfüllung, auch wenn sie vergeblich bleibt, doch nicht unbelohnt läßt. Zu der kindlichen Glaubenszuversicht freilich, mit der Biethen ihn in den hoffnungslosen Wochen des Bungelwiger Lagers (S. 121) auf feinen "Alliierten bort oben" vertröftete, hat der Schüler der frangosischen Aufklärung sich nicht erhoben, aber trot der scherzhaften Form spricht doch ein tiefer Ernst aus dem, mas er unter dem Eindruck des rettenden Sieges bei Freiberg seiner Schwester Amalie schrieb. Als Aebtissin von Quedlinburg könne sie freilich wissen, ob ihr himmlischer Schwiegervater ihm wohlwolle oder nicht; ihm fehlen folche Beziehungen zum Simmel; als armer Sterblicher fenne er feinen Sund im Paradicse und befinde fich in der größten Unkennt=

nis; barum nehme er bas Gute, bas ihm beichieden, mit Bergnügen und trage das Neble geduldig; aber er könne nicht billigen, wenn man dem Glück, das die Seiden als blind und ungerecht, launenhaft und unbeständig schilderten, die Borsehung gleich stelle, ihr alfo bieselben üblen Eigenschaften zuschreibe. Das fei förmliche Blasphemie. Und bann fährt er fort : "Boll tiefer Chrfurcht vor der Gottheit, hüte ich mich, ihr auch nur in Bezug auf ben geringften Sterblichen ein ungerechtes, un= beständiges und tadelnswertes Betragen zuzuschreiben und glaube beshalb lieber nicht, daß das höchste Wefen in feiner Gute und Allmacht fich um alle Ginzelnheiten ber menschlichen Dinge fümmert, halte vielmehr alles, was den geschaffenen Wesen be= gegnet, für die notwendige Wirkung fekundärer Urfachen, beuge mich schweigend vor dem anbetungswürdigen Wefen und bekenne die Unkenntnis seiner Wege, die mir zu offenbaren seiner göttlichen Weisheit nicht gefallen hat."

Much über den Krieg dachte der König jest anders als einst im Antimachiavell. Weil er alle anderen Heimsuchungen in sich schließt, ist er ihm das größte Uebel, freilich ein zu Zeiten notwendiges. Berechtigt ift er nur, wenn er den Frieden herbeiführen foll. Je mehr der lette Krieg durch feine Dauer bereits die Kultur gefährdet hatte, um so mehr munschte er dauernden Frieden und war entschlossen, alles zu vermeiden, mas neuen Krieg drohen konnte. Deshalb mußte die Sorge für Erhaltung und Stärfung ber preußischen Wehrkaft dieselbe bleiben, namentlich im Sinblick auf den bedenklichen Zustand der Armee beim Ende des Krieges. Die alte Ordnung und Disziplin war fast vergessen. Selbst die dem König eingereichten Listen der Regimenter und Rapporte hatten sich als unzuverlässig erwiesen. Die Masse ber Kleinigkeiten aber, auf die es bei Befämpfung der Mifftande ankam, felbit zu bewältigen, war für ben Rönig unmöglich. Deshalb schuf er bamals bas Infti= tut der Armeeinspektoren, die auch die Aufsicht über die Rekrutierung und die Entlaffung ber ausgedienten Soldaten gum Zweck der Unsiedlung erhielten. Während bei der Ravallerie eine Reduftion erfolgte, galt es das Fußvolt zu vermehren und zu verjüngen. Dazu half die Rückfehr der gahlreichen Kriegs=

gefangenen, beren viele in die feindlichen Armeen gesteckt ober in die Fremde verschleppt waren, wie von den abziehenden Keinden auch mancher friedliche Bürger und Bauer mit in die Fremde fortgeführt mar. Gie aufzufinden und zu befreien koftete namentlich in Rufland Mühe, und die dadurch veranlaften Berhandlungen zogen fich noch Sahre hin. Gin übles Nachspiel bildete das friegsgerichtliche Verfahren gegen etliche aus der Kriegsgefangenichaft beimkehrende höhere Offiziere, obenan v. Kinck (S. 112) und seinen Schicksalsgenoffen Generalmajor v. Rebentisch. Undere, die ohne strafbares Verschulden unglücklich gewesen, wie die Generale v. Leftwit, der 1757 Breslau (S. 96), und v. Schmettan, der 1759 Dresden übergeben hatte (S. 110), ließ der König "auf das Eigentlichste avertieren", daß sie ihm sich nicht präsentieren noch unter die Augen kom= men follten. Es war eben nicht feine Urt, zu verzeihen oder zu vergessen. Auch that so eiserne Strenge not, um die Armee zu reorganisieren, von beren Infanteriecorps manche nicht besser waren als ungeschulte Milizen. So aber mar fie bei einer auf 151 000 Mann normierten Friedensstärke durch raftlose Uebung. welche die Külle der im Kriege gemachten Erfahrungen gemiffenhaft benutte, bald wieder zu der alten Tüchtigkeit er= hoben. Doch war es ein auf die Dauer bedenkliches Migver= hältnis, daß noch nicht die Sälfte der Mannschaften - etwa 70 000 Mann — nach bem Kantonsustem aus bem Lande selbst beschafft wurden; für die größere blieb man auf Werbung angewiesen. Go kamen immer wieder minderwertige Elemente in die Armee, wie 3. B. im Sommer 1764 Soldaten, die polnische Magnaten während des Interregnums angeworben hatten und nach der Königswahl entließen. Wie follte da der gut soldatische und zugleich königstreue und vaterlandsliebende Geift erhalten bleiben, der die Urmee in den erften Jahren bes Rrieges beseelt hatte? Größere Sorge noch machte bem König für den Fall eines neuen Krieges die ifolierte Lage Oft= preußens. Gie veranlaßte Ermägungen über die Möglichkeit, die zur Verteidigung dieser Proving nötigen Mannschaften durch stärkere Heranziehung der Kantone von ihr felbst aufbringen zu laffen, die in letter Konfequeng auf die allgemeine Wehr=

pflicht geführt haben würde. Doch blieb es bei solchen Erwägungen: Land und Bolk waren Ansprüchen derart damals weber quantitativ noch qualitativ gewachsen. Sie zu ihrer Erfüllung zu befähigen, war die Aufgabe Friedrichs, und von ihrer Lösung hing die Zukunft des glücklich geretteten Staates überhaupt ab. Die Großmachtsstellung war behauptet: es galt das preußische Bolk wirtschaftlich, sittlich und geistig fähig zu machen, sie gebührend auszusüllen.

Es war nicht übertrieben, wenn Friedrich Preußen am Ende des Krieges einem Manne verglich, der mit Bunden bedeckt und durch Blutverlust erschöpft eben seinen Leiden erliegen will. Es bedurfte frischer Rahrung, um sich zu erholen. Spannfraft, um fich wieder zu ftarten, und Balfam gur Ausheilung seiner Narben. Der Adel mar erschöpft, der kleine Mann ruiniert. Gine Menge von Ortschaften lagen in Afche, Städte maren zerstört. Gin Zustand ber Anarchie mar ein= geriffen, da Polizei und Verwaltung vielfach zu fungieren aufgehört hatten. Die Geldverhältniffe waren total gerrüttet. Friedrich fah sich vor einer, wie es schien, unlösbaren Aufgabe. Bei ihm aber verband sich mit der flaren Ginsicht in das, was es zu thun galt, die richtige Erkenntnis der zweckdienlichen Mittel und die ihrer selbst gewisse Entschlossenheit in deren Anwendung. Er wußte auch hier, was er follte und wollte, nicht minder aber, was er konnte. Boll Bewunderung hatte er einst gesehen, mas sein Bater mit dem Retablissement Oftpreußens geleistet hatte (Bo. II, S. 358): dieses wurde bas Vorbild für das Retablissement des preußischen Staates. Noch inmitten schwerer militärischer Sorgen hatte er ichon die fünftige Friedensarbeit im Auge gehabt. Ihr Programm ftand feft, noch bevor der Friede unterzeichnet war. Zuerst gelte es, schrieb er am 14. Februar bem Prinzen Beinrich, die Mark und Magdeburg in Stand zu feten, dann eine Tour nach Pommern und weiter nach Kleve zu machen; bis zum Juni hoffte er das Münzwesen geordnet und alle Schulden bezahlt zu haben. "Dann fann ich, beliebt es mir, ruhig fterben." Die ihm alle Zeit eigene allzugroße Hoffensfreudigkeit offenbart fich auch hier, aber fie erleichterte ihm bie Erfüllung feiner Regentenpflicht.

Ueber dieje sprach er sich nicht ohne einen Seitenblick auf die eigene Lage aus, als damals der eben zur Regierung gekommene Markgraf Friedrich Christian von Bayreuth aus Zweifel an seiner Rraft und aus Liebe zur Ruhe abdanken und sein Land ihm überlassen wollte. Gerade jest, wo es die Folgen des Krieges gut zu machen gelte, wurde fich berfelbe, fo urteilte er, vor Gott verantwortlich machen, "wenn er sich der Ausführung der weisen göttlichen Absichten entziehen und eine Retraite dem Wohlsein und der Hilfe so vieler Landesunterthanen präferieren wollte". Denn die Vorsehung habe Regenten über Länder ge= fest, "nicht damit sie auf sich allein und ihr versönliches Intereffe feben, fondern ihre Sauptattention auf das Beste ihrer Länder und Unterthanen richten und dadurch ihre Pflichten gegen Gott und Menschen erfüllen". Und: "Was für ein Mensch!" ruft er aus bei der Nachricht, das erste, was der Kurfürst von Sachsen und Rönig von Polen, von schwerer Rrantheit ge= nesen, gethan habe, sei die Ausschreibung neuer Steuern. Für fich konnte er davon höchstens Vorteil erwarten, da das Elend viele Sachsen in das benachbarte Preußische auszuwandern nötigen werde.

Friedrich that hier beinahe mehr als feine Pflicht: er war ein Schwärmer für das öffentliche Woll. Das durfte er ohne Selbstruhm von sich fagen, der eben 64 000 Menschen bem bürgerlichen Leben wiedergab und von den für das neue Kriegs= jahr aufgehäuften Getreidevorräten einen Teil den Landleuten als Saatgetreide ichenkte, den anderen auf den Markt warf, um die hohen Preise zum Sinken zu bringen. Im ganzen wurden so 25 000 Wifpel Korn und 17 000 Wifpel Hafer ver= teilt. Nicht weniger als 35 000 Militärpferde wurden der Land= wirtschaft dienstbar gemacht. Dazu kamen reiche finanzielle Beihilfen für die einzelnen Landschaften. Schlesien erhielt drei Mil= lionen Thaler, Pommern und die Neumark je 1 400 000 Thaler, die Kurmark 700 000, Kleve 100 000 und Preußen 800 000. Obenein verzichtete der König in den vom Rriege zumeist ge= troffenen Provinzen fürs erste auf seine Ginnahmen: sie erhielten Steuererlaß, teils halben, teils auf furzere Zeit - Bom= mern auf zwei Jahre. Das erft gab benen, die den Krieg überdauert hatten, die Möglichkeit, ihre bürgerliche Eristenz neu zu begründen und sich vielleicht wieder zu Wohlstand emporzu= arbeiten. Bielfach aber mußten für entvölkerte Strecken erft wieder Einwohner beschafft merben. Der Graufamkeit der Keinde follten in Brandenburg 3000, in der Neumark 4000, in Pommern 6000 und in Preugen gar 30 000 Menschen zum Opfer gefallen fein. Viel größer noch war die Zahl berer, die Elend und Krankheit dahingerafft hatten. In der Neumark mar bie Bevölkerung um 57 000 Seelen vermindert, lag Rüftrin in Trümmern und waren auf dem Lande 2000 Gebäude zerstört. Was an Einwohnern noch vorhanden war, lebte in Hunger und Glend. Dort erwarb sich ber Geheimerat v. Brendendorf die größten Berdienfte. Auf feinen Bericht bewilligte der König 768 000 Thaler zu Brot und Saatkorn, 6342 Zugpferbe und 68 000 Schafe. Während Ruftrin schon Ende 1763 mit Professionisten neu besetzt war, die zur Ginrichtung Vorschüffe aus Staatsmitteln erhielten, wurden auf bem Lande während der nächsten Jahre mehr als 10 000 Kolo= niften angefiedelt, fo dag nach zwölf Jahren die Bevölkerungs= gahl von 1757 wieder erreicht war. Noch Größeres leistete das Retablissement in Sinterpommern, wo die Russen namentlich die Gegend um Colberg in eine Bufte verwandelt hatten: man beklagte dort einen Abgang von 59 000 Menschen und 1288 Bäufern. Zwölf Sahre später mar die Ginwohnerzahl von 1756 um 30 000 übertroffen. Und ähnlich ging es überall, wenn die vorhandenen Listen auch nicht ausreichen, um die Zahl der Rolonisten in jedem Fall sicher zu berechnen. 3m Magde= burgischen und Salberstädtischen wird sie auf mindestens 10 000, in bem am wenigften lockenden Oftpreußen doch noch auf über 3000 angeschlagen. Und barunter waren fast alle beutschen Stämme vertreten, von Subbeutschen namentlich Pfalzer und Württemberger. Auch Ausländer fehlten nicht.

Kam diese Sorge für die "Peuplierung" der entvölkerten Provinzen auch zunächst und am meisten dem flachen Lande zu gute und bewirkte eine Erneuerung und Vermehrung der bäuerlichen Bevölkerung, so brachte sie doch auch den Städten und dem Bürgertum Gewinn. Galt es dort vor allem Hebung

des Ackerbaus und der Viehzucht, in deren Interesse der König auf Ginführung ber englischen Wirtschaftsart brang, die burch stärkeren Futterbau dem Landwirt mehr Bieh zu halten und es besser zu ernähren erlaubte, so war die städtische Kolonisation vorzugsweise auf die Hebung von Handwerk und Gewerbe ge= Dabei suchte ber König auch neue Betriebe aus ber Fremde heranzuziehen. Auf diesem Gebiet hatte ihm der Aufenthalt in Sachsen mannigfache Unregung gewährt. Aber auch in weiterer Ferne entging ihm nicht leicht, was feinen Zwecken nüplich werden konnte. Sein Reichstagsgesandter v. Plotho follte Rünftler, Sandwerker und Fabrikanten, "recht gute und fonst etwas bemittelte Leute aus Regensburg, Ulm, Augsburg und anderen Orten, namentlich Goldschmiede und Professionisten, zur Uebersiedelung nach Preußen veranlassen, möglichst Evangelische". Auch vermögende Kaufleute, insbesondere folche, welche Sandel mit der Levante treiben wollten, follten will= fommen fein. Gin Sachverständiger wurde heimlich nach England gefchickt, um sich Renntnis von den Sandgriffen ber Seidenappretur und den dabei gebrauchten Maschinen zu verschaffen. Denn die Einbürgerung der Seidenraupenzucht ließ fich der König ganz besonders angelegen sein und hat da trop der von ber Natur bereiteten Sindernisse beträchtliche Erfolge aufzuweisen gehabt, wenn die Seidenindustrie auch niemals so all= gemein verbreitet und in dem Mage eine Quelle des Volkswohl: standes wurde, wie er gehofft hatte. Auf diesem Gebiete griff er persönlich ein, anregend, kontrollierend, ratend und helfend.

Und über Erwarten reich wurde sein Bemühen belohnt. Das Retablissement des Staates war schneller und vollständiger durchgeführt, als bei der Größe der Aufgabe irgend hatte erwartet werden können. Zwei und ein halbes Jahr nach dem Frieden rechnete Friedrich zwar, daß er noch 4000 häuser und Bauern zu retablieren habe: denn Ende des Jahres 1765 schäpte er die Gesamtzahl der aufzubauenden häuser und Scheunen auf 12360, meinte aber damit bald zu Ende zu sein und an die Heilung der anderen Bunden gehen zu können, die der Krieg dem Lande geschlagen. Besonders hatte er sich gleich anfangs die Herstellung einer gesunden Ordnung im Geldwesen

angelegen sein laffen. In knapp anderthalb Sahren mar die Berrüttung ausgeglichen, die er da notgedrungen hatte einreißen laffen, ja, zum Teil herbeiführen muffen, wollte er nicht, mas er mit den Waffen behauptet hatte, durch eine finanzielle Rata= strophe verloren gehen sehen (S. 105). Auch sonst hatte im Drange der Not die vorgeschriebene Ordnung nicht durchweg gewahrt werden können und die sonst so peinliche Verwaltung hatte manches durchlassen müssen, was sie unter anderen Um= ständen niemals geduldet haben würde. Jest wurde die strenaste Revision vorgenommen und mancher Beamte und Offizier für die im Drange der Rot genbte Willfur oder zugelaffene Inforrektheit nachträglich haftbar gemacht. Aber ihnen zu er= fegen, was sie all die Jahre durch die Zahlung ihres Gehaltes in der minderwertigen Munge oder in Schuldscheinen verloren hatten, ist niemandem eingefallen: auch vom Privatmanne verlangte der König, daß er feinen Vorteil dem des Staates opfere. So hart das war, es half doch Preußen vor einer wirtschaft= lichen Krisis bewahren, wie sie sonst friegerischen Beimsuchungen derart als trauriges Nachspiel zu folgen pflegt, und erleichterte die rasche Gesundung der Finanzen, in deren Zustand Friedrich das Barometer fah für den Zustand des Staates. Bon diesem legte es ein glanzendes Zeugnis ab, daß in den dem Rriege folgenden Jahren, von allen fonstigen Leiftungen abgesehen, mehr als zwanzig Millionen zur Unterstützung der Provinzen angewiesen werden konnten. Um aber eine Zwangslage, wie sie ihn 1758 genötigt hatte, bei den Juden Juig und Cyhraim Silfe zu suchen und ihnen von Staats wegen die minderwertige Nachahmung der Prägungen der Nachbarstaaten einzuräumen, in Zukunft auszuschließen und in fritischen Zeiten dem Staate sowohl wie Sandel und Gewerbe auf legalem Wege helfen zu können, ermöglichte er im Som= mer 1765 durch einen Vorschuß von acht Millionen, den ent= behrlichen Teil des Staatsschapes, die Errichtung einer von der Berwaltung gang unabhängigen Bank, die durch Filialen auch in den Provinzen auf den Geldverkehr regulierend und ausgleichend einwirkte. Dem ländlichen Grundbesitze gemährte ähnliche Silfe die Organisation des landschaftlichen Rreditwesens

in den Provinzen. Die Ansgabe von Pfandbriefen, für die der gefamte Grundbesit der betreffenden Provinz bürgte, bot dem verschuldeten Adel die Möglichkeit, sich finanziell zu arransgieren und die zu besserem Wirtschaftsbetrieb nötigen reicheren Mittel ohne ausbeutende Belastung und unter staatlicher Kontrolle aufzubringen. Damit wurde eine der festesten Grundlagen für den preußischen Nationalwohlstand geschaffen. Das Beispiel, das da Schlesien unter der Leitung des dortigen Justizministers von Carmer gab, fand in allen Provinzen Nachahmung. Aehneliches leistete für die beschräntten Verhältnisse des kleinbürgerelichen Lebens die Errichtung von staatlichen Leihhäusern.

Bor allem aber war Friedrich auf Erschließung neuer Silfsquellen für den Staat bedacht. Diesem für seine Zwecke, namentlich die nach wie vor obenanstehenden militärischen möglichst reiche Mittel zu beschaffen, war bas nächste Ziel auch feiner Finang-, Wirtschafts- und Sandelspolitif und gab ihr einen ausgesprochen fistalischen Charafter. Ja, bas steigerte fich im Fortgange feiner Regierung, und bas Suftem, bas innerhalb gemiffer Schranken fegensreich mirkte, führte in feiner Uebertreibung ichlieflich zu brückenden Mifftanden. Es ent= sprach des Königs Vorstellung von der in ihm verkörperten Omnipotenz des Staates, daß er auch auf einem Gebiete, mo ohne eine gemisse Freiheit Gedeihen unmöglich ist, alles regle= mentiert, dirigiert und kontrolliert sehen wollte, um das wirt= schaftliche Leben gang in die Schablone seiner extrem merkan= tilistischen Ideale zu zwingen. Helles Licht und dunkle Schatten liegen daher gerade hier in seiner Regierung dicht bei einander. Die preußische Industrie verehrt in ihm ihren Schöpfer. Unermüdlich anregend und unerschöpflich freigebig hat er die von bem Bater gemachten bescheibenen Anfänge, die zudem unter dem Kriege vielfach gelitten hatten, zu fchneller und lebens= fräftiger Entfaltung gefördert, indem er Berbefferungen aller Urt in den vorhandenen Gewerbebetrieben ermöglichte, neue industrielle Unlagen schuf und ausländische Industrien einbürgern half. Manches Experiment berart mißlang: aber durch die von ihm gezeitigte Blüte ber Leinwand-, Woll- und Baumwollenindustrie, die Ginführung der Seidenzucht und Seidenweberei, ber Glas: und Porzellanmanufaktur, ber Zuderraffinerie und anderes mehr wurde der Nationalwohlstand doch in ungeahnter Beise gehoben. Auch wollte Friedrich sein Land nicht bloß von ber Industrie des Auslandes unabhängig machen, fondern durch den Erport preußischer Produkte möglichst viel fremdes Geld in das Land gieben. Daber erschwerte er nach Möglichkeit die Einfuhr fremder Waren ebenso wie die Aussuhr heimischer Rohprodukte. Durch dieses Sperrfustem ging ein Teil des auf ber einen Seite Gewonnenen auf ber anderen wieder verloren. Denn es hieß einander ausschließende Ziele erstreben, wenn die Getreideausfuhr erschwert wurde, um die Getreidepreise gum Borteil des Bolfes niedrig zu halten, die Ginfuhr aber, um fie im Intereffe ber Produzenten vor dem Sinken zu bemahren. Damit war ein schwunghafter Sandel überhaupt unvereinbar. Das beeinträchtigte auch den Erfolg, den des Königs fast leiden= schaftliche Sorge für Manufaktur und Industrie bei größerer Freiheit der Bewegung des Handels hatte haben können, qu= mal bei ber territorialen Zerriffenheit des preußischen Staates felbst. Daber hatten benn auch die Unternehmungen größeren Stils, durch die Friedrich einzelne Sandelszweige mit staatlicher Silfe zu organisieren bachte, keinen besonderen Erfolg. Weder die zur Entwickelung des Handels mit dem Morgenlande 1765 errichtete Levantinische Compagnie, noch die in Emden begründete Gesellschaft zur Monopolisierung des Heringshandels prosperierte, und auch die 1772 geschaffene Seehandlung erlangte trop mannig= facher staatlicher Begunftigung boch nur mäßige Bedeutung.

Am augenfälligsten aber werden die Fehler des Fridericianischen Systems in den beiden Schöpfungen, auf die er als seine
persönlichen Werke geradezu stolz war, da er als Volkswirt
durch sie einen besonderen Fortschritt veranlaßt zu haben glaubte,
während er damit doch nur die abschüssige Bahn engherziger
und gewaltthätiger Monopolherrschaft betrat. Das geschah einmal durch die 1766 ins Leben gerusene Generaltabaksadministration, die auf dem Wege des Monopols den Tabak,
dessen Gebrauch seit einem Menschenalter immer mehr in
Aufnahme gekommen war, zu einer Finanzquelle machte, die
bald 134 Millionen Thaler jährlich abwarf, das heißt den

elften Teil der gesamten Staatseinnahmen. Dagegen blieb der Ertrag des gleichzeitig eingeführten Kaffeemonopols weit hinter Friedrichs Erwartungen gurud. Zweifellos verließ biefer mit folden Magnahmen die in Preußen bisher verfolgten Bahnen und verleugnete die volkswirtschaftlichen und steuerpolitischen Prinzipien, zu benen nach feines Baters Borgang er felbst fich so lange bekannt hatte. Damit aber trat er zugleich in einen bedauerlichen Gegenfat zu dem in deren Dienst gebildeten und von ihrer Richtigkeit überzeugten Beamtentum, bas eine höhere Belaftung des Bolkes, die er um die wachsenden Bedürfniffe bes Staates reichlicher befriedigen und namentlich für mili= tärische und Kulturzwecke größere Auswendungen machen zu fönnen, in Aussicht nahm, mit gutem Grunde für unguläffig erklärte. Ohne und gegen dasselbe beschloß er daher die von ihm politisch für notwendig gehaltene Magregel durchzuführen, indem er das bestehende Steuerspstem zwar beibehielt, aber dadurch ertragreicher zu machen suchte, daß er die Administration nach dem Muster der französischen Regie umgestaltete und ihre Leitung in die Sände von Franzosen legte. Das mar eine unverdiente Kränkung ber bewährten preußischen Beamten, die um so schmerzlicher empfunden murde, als er wegen der Un= zuverlässigkeit der Fremden die eigentliche Kassenverwaltung ausschlieklich den Breußen vorbehielt und so ihrer erprobten Chrlichkeit ein glänzendes Zeugnis ausstellte. Außerdem aber wurde die Neuerung dadurch höchst unpopulär, daß die von jenen als unzuläffig abgelehnte Steuererhöhung famt ber Monopolifierung auch noch des Salzes nun doch erfolgte: ihre rud= sichtslose, vielfach verletende Durchführung durch die unbeliebten und oft auch persönlich nicht makellosen Fremden wurde wie eine Berausforderung empfunden. Run stellten sich aber bei der hohen Befoldung der Fremden, welche die der preußischen Beamten weit übertraf, die Koften der Regieverwaltung außer= ordentlich hoch, fo daß trot ber zeitweisen Steigerung bes Steuerertrages auf etwa 51/2 Millionen Thaler ber schließliche Ueberschuß nur eine Viertelmillion betrug, eine Bagatelle, die viel zu teuer erkauft war durch den schweren Abbruch, den die im Kampf mit dem Beamtentum durchgesette Neuerung

der Volksbeliebtheit des Königs that. Daß die tapferen Männer des Generaldireftoriums, die fich ihm im Interesse des Volkes widersett hatten, die Unanade des Königs, der für die freimütige Leußerung einer abweichenden Neberzeugung von feiten feiner Beamten fein Verständnis hatte, ichwer zu em= vfinden befamen und ihr Wortführer, der Geheimerat Urfinus, ber die gesamte Handels- und Steuerpolitif des Königs einer nicht eben gunftigen Kritik unterwarf, abgesetzt und nach Spandan geschieft wurde, war nicht geeignet, den üblen Eindruck abzuschwächen und die Mifftimmung zu beschwichtigen. Trot ber üblen Erfahrungen, die er bei ber ebenfalls 1766 eingeführten Postregie mit den Frangosen machte und die schon 1769 die Rückfehr zu der altbewährten gewinnbringenden preukischen Staatsvoft zur Folge hatten, beharrte ber König hier auf feiner vorgefaßten Meinung: bas Generalbirektorium fah sich mehr und mehr beiseite geschoben und zu gunsten des föniglichen Rabinetts aus ber ihm gebührenden Stellung verbränat.

Der Popularität Friedrichs hat die Reform vom Jahre 1766 einen Stoß verfett, ber nie wieder gut gemacht worden ift. Der Eindruck, den fie machte, und der Erfolg, der fich baraus ergab, entsprachen eben nicht der Absicht, die ihn eigentlich babei geleitet hatte. Denn ein großer und berechtigter Gedanke lag der Regie ohne Frage zu Grunde. Infofern sie nämlich über alle die noch bestehenden lokalen, provinziellen und ftan= bischen Sonderrechte und Privilegien zur Tagesordnung über= ging, welche zum ichweren Schaben ber Staatsfinangen in Bezug auf die Besteuerung noch bestanden, mar fie geeignet, die Gel= tung bes monarchischen Staatsgedankens in Preußen zu fteigern und die wirtschaftliche Einheit des aus jo ungleichen Bestand= teilen zusammengefügten Staates wirksam zu fördern. Aber bas llebergangsstadium, bas bazu burchgemacht werden mußte, jowie die gewaltsame Durchbrechung der bisher geltenden und als ausreichend angeschenen Ordnung brachte zu große Uebel= stände mit fich und ließ des Königs eigentliches Ziel zu wenig flar hervortreten, als daß man daraufhin die ganze Reform nicht gleich hätte verurteilen und fich ihr in einer Weise wider= setzen sollen, die auch den König erbitterte und zu gesteigertem Druck herausforderte.

Gerade in diesen Neuerungen offenbaren fich die Schwächen des Fridericianischen Systems. Es frankte an dem Widerspruch zwischen dem aufs höchste gespannten Pflicht= und Ehrgefühl des Königs felbst und seinem Mangel an Glauben an das Pflicht= und Chraefühl anderer, zunächst seiner Beamten, bann aber auch seiner Unterthanen. Daß daran bei ihnen gezweifelt werde, hatten die einen so wenig wie die anderen um ihn verdient. Dazu kam ein anderer Widerspruch. So eifrig er sich zu ben Prinzipien der Aufklärung bekannte: die Ronjequenzen ließ er boch nicht gelten, die sich baraus für eine Reform ber politischen und fozialen Verhältniffe ergaben. Niemals ift ihm, bem großherzigen Förderer der Landwirtschaft, dem Kolonisator weiter Gebiete, dem Begründer wirtschaftlichen Gedeihens für Taufende von Bauern, der Widerspruch jum Bewußtsein gekommen, der zwischen seiner Agrarpolitik und der Art obwaltete, wie er ben Bauern in der Abhängigkeit erhalten feben wollte, in die ihn eine unheilvolle Entwickelung gebracht hatte. Seine Erb= unterthänigkeit mar ihm eines der Fundamente der bestehenden Ordnung in Staat und Gefellschaft, an dem, wenn diefe erhalten bleiben follte, nicht gerührt werden durfte. Wohl hat er einzelne Mikstände beseitigt, und wo er, wie nachmals in Westpreußen, diese Dinge ohne Rücksicht auf das geschichtlich Ueberkommene regeln konnte, die Abgaben und Dienste der an die Scholle gebunden bleibenden Bauern möglichst herabgesett, das Prinzip aber nicht angetastet, weil er in den bestehenden bäuerlichen und gutsherrlichen Verhältnissen eine unerläßliche Voraussetzung fah auch für die militärische Organisation und damit die Wehrhaftigkeit Preußens.

Unabsichtlich aber und unbewußt hat er doch gerade auf diesem Gebiete für die Zukunft große soziale Resormen vorsbereitet, indem er, wie es an die Wende zweier Zeitalter gestellten Männern nicht selten geht, die auf der einen Seite bekämpsten Neuerungen durch ihnen scheinbar fremde Maßeregeln auf der anderen Seite anbahnte. Ze mehr er, nicht aus allgemeiner Menschenliebe oder physiokratischen Theorien zus

liebe, fondern gunächst um im Interesse bes Staates ihre Leiftungsfähigkeit zu steigern, die Bauern geistig und sittlich hob, um so mehr mußten sie ihre gesellschaftliche Unterordnung und ihre politische Rechtlosigkeit empfinden. Dahin mußte ichließ= lich führen, was Friedrich für die Hebung der Volksichule that. Auch babei icheinen Eindrücke und Erfahrungen mitgewirkt zu haben, die ihm im Gegensat zu den Zuständen des eigenen Landes mährend bes Aufenthalts in Sachsen zu teil geworden maren, feit der Reformation dem klaffischen Lande der Schulen und der Schulmeister, welches trot seines wirtschaftlichen Clends und der Entartung feines von dem Evangelium abgefallenen Fürstenhauses auf die deutsche Geisteskultur gerade im 18. Jahrhundert segensreich einwirkte. Aus eigener Un= schauung mit bem hoben Stande ber Volksbildung in Sachsen bekannt geworden, scheint Friedrich in der Haltung seines Volkes während des eben durchgerungenen Kampfes Mängel empfunden zu haben, die er dem Zuruchleiben auf diesem Gebiete ichuld gab und durch rascheren Fortschritt in demselben zu beseitigen hoffte. Noch vor Unterzeichnung des Friedens benachrichtigte er (12. Februar 1763) ben Minister von Danckelmann, er habe acht jächsische Schulhalter geworben, mit beren Silfe er bie Landschulen in den Marken und hinterpommern verbeffern wolle, und inmitten der eiligen Arbeit an dem Retablissement bes erschöpften Staates fand er Zeit und Kraft zur Ausarbeitung des General-Landschulreglements vom 12. August 1763. Much darin offenbart fich ber Wandel, den mahrend des Krieges fein religiöses Denken erfahren hatte, daß er ohne die Grund: lage eines vernünftigen sowohl als christlichen Unterrichts, ber die Jugend zur Gottesfurcht und anderen nüplichen Dingen anleitete, sich von ber Sorge für bas Wohl feiner Länder und aller Stände Erfolg nicht versprechen zu können meinte. Weil nur jo recht materielles Gedeihen zu hoffen ift, will er der "höchst schädlichen und dem Christentum unanständigen Unwissenheit" abhelfen, damit in Zufunft "in den Schulen geschicktere und bessere Unterthanen" erzogen und gebildet werden. So führte er ben Schulgwang in bem erweiterten Ginne ein, baß Eltern, Vormunder und Berrichaften bei Strafe verpflichtet

wurden, die Kinder spätestens vom fünften Jahre an zur Schule ju ichicken und bis jum dreizehnten barin zu belaffen, "bis fie nicht nur das Nötige vom Chriftentum gefaßt und fertig lefen und schreiben, sondern auch von demjenigen Rede und Antwort geben können, mas ihnen nach den Lehrbüchern beigebracht werden foll". Wer als Schulmeister angestellt werden wollte, mußte sich die vorgeschriebene Unterrichtsmethode durch den Besuch des Berliner Schullehrerseminars angeeignet und auch Renntnis von der Seidenzucht erworben haben, um diefer feine freie Zeit zu eigenem Gewinn und zum Besten der Landes: fultur widmen zu können. Doch hatte Friedrich sich bas Ziel auch hier höher gesteckt, als ben gegebenen Berhältniffen ent= iprach. Für eine so groß angelegte Entwickelung der Volksschule fehlte in Preußen doch noch manche Voraussetung, nament= lich der zu ausreichender Dotierung der Schulstellen unentbehr= liche Wohlstand. So mußte die Regierung die knapp botierten Schulstellen namentlich zu notdürftiger Verforgung ber vielen Invaliden verwenden oder es dankbar annehmen, wenn in fleinen Städten ein notleidender Sandwerfer das Schulmeisteramt gegen elende Bezahlung nebenher ausfüllte.

Das aber thut der Bedeutung der Magregel, deren ganze Folgewichtigkeit der König felbst nicht übersah, feinen Abbruch. Galten die wirtschaftlichen, finanziellen und militärischen Maß= nahmen zum Retablissement des Staates zunächst der Ausgleichung der durch den Krieg verurfachten Schäden, fo nahm diese bereits einen höheren Flug und wollte den geiftigen und sittlichen Standpunkt des gesamten Volkes heben. Und noch in einem anderen Sinn durfte von einem Retablissement Preußens gesprochen werden, in bezug auf fein Berhältnis zu Deutschland und feine Bedeutung für Deutschland. Schon ein= mal waren die Blicke des deutschen Bolkes voll froher Hoff= nung auf den Staat der Hohenzollern gerichtet gewesen, da= mals, als Friedrichs Urgroßvater den ehrlichen Deutschen in begeisternden Worten an seine Pflicht und sein Recht erinnern ließ und man von feinen Siegen die Sprengung der Fesseln erhoffte, welche ber Westfälische Friede den deutschen Strömen angelegt hatte (Bd. II, S. 56). Gelbst in ben Tagen ber Fehr=

belliner Schlacht, wo man den Brandenburger Kurfürsten zuerst vom Elsaß her als den Großen begrüßt hatte (Bd. II, S. 223), war die öffentliche Meinung den Hohenzollern nicht so geneigt gewesen wie damals. Die solgenden Jrrungen, der unbefriedigende Ausgang von Europas Kampf gegen Frankreich, die unselbständige Haltung Preußens während desselben und seine freizwillige Tienstbarkeit unter Desterreich hatten einen besonderen Vert Preußens in den Augen des deutschen Volkes nicht bezgründen sonnen. Auch die Politik Friedrichs während der ersten beiden schlessischen Kriege, echte Kabinettspolitik mit all deren üblen Eigenschaften, hatte Sympathien für Preußen nicht erwecken können. Erst die Siege der preußischen Armee auf den Schlachtseldern des Siebenjährigen Krieges hatten das gethan.

Wie kaum ein anderes Volk ist das deutsche von jeher für Kriegeruhm und Waffenehre besonders empfänglich gewesen: und diese wurden ihm nun hier in fast überströmender Fülle geboten. Franzosen, Ruffen, Schweden und die undeutschen Scharen Maria Theresias erlagen den rein deutschen Soldaten des Preußenkönigs. Es maren beutsche Siege, die er erfocht. Daß sie zum Teil auch über Deutsche gewonnen wurden, min= berte die Freude daran nicht. Denn wer fah damals in dem öfterreichisch-ungarischen Länderkompler noch ein deutsches Land? Das machte ichon die undeutsche Politik des Wiener Hofes un= möglich, der feinen Sag gegen den brandenburgischen Emporfömmling zu befriedigen, kostbares altdeutsches Rolonialland ben Ruffen überließ, ben Frangofen den Weg in das Berg Deutsch= lands bahnte und durch die Art, wie er das Interesse des fatholischen Glaubens für sich ausnutte, zum Schrecken bes evangelischen Deutschland die übelsten Erinnerungen aus dem Religionsfriege erneute. Sich felbst hatte es Desterreich gugu= ichreiben, wenn das von Friedrich zunächst bloß aus politischer Berechnung und um des jozusagen rhetorischen Effettes willen gebrauchte volltönende Schlagwort, es gelte bas Evangelium zu verteidigen, allmählich eine reale Bedeutung erlangte, in immer weiteren Rreifen Gindruck machte und ihm immer mach= tigere Sympathien gewann. Und zu biefen ideellen Momenten fam nun der Zauber feiner Perfonlichkeit, die vor den Augen

der staunenden Welt eine ganz neue Art von Fürstentum ver= förperte. Ein König, der zugleich genialer Feldherr und verwegener Soldat mar, dem die feindlichen Rugeln nichts an= haben zu können ichienen, beffen Siegeslauf einem an Erstaunlichem reichen Heldengedicht verglichen werden konnte, übte er auf Freund und Feind eine unwiderstehliche Anziehungstraft und erschien zugleich als ber Träger einer Regierungsweise, welche berufen ichien, die Theorien der Aufklärung praktisch durchzuführen, ein gang neues, auf voller Interessengemeinschaft beruhendes Verhältnis zwischen Serricher und Volk zu begründen und so das den Philosophen vorschwebende Idealbild einer im besten Sinne des Wortes humanen Staatsordnung zum Segen ber Unterthanen zu verwirklichen. Das ist es, mas Goethe, ber in jungen Sahren Zeuge diefes übermächtigen Gindrucks war, den Friedrich auch auf die ihm feindlich Gesinnten hervorbrachte, in die Worte gefaßt hat, Friedrich fei "der leuch= tende Polarstern gewesen, um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt zu dreben ichien". In der gemeinsamen Bewunberung dieses Heldentums ging dem deutschen Volk seit langer Zeit zum erstenmal das Bewußtsein auf von alle bem, mas ihm trot feiner Zerspaltung an geistigen und sittlichen Gütern unverlierbarer Gemeinbesit geblieben war, und erweckte in ihm um so mächtiger den Wunsch, diesen festzuhalten und zu pflegen, als in dem Staate Friedrichs des Großen endlich der Mittel= punkt bafür geschaffen zu fein schien. In diesem fand bas deutsche Volk gleichsam sich selbst politisch zuerst wieder. Dieser Staat war zu einer geiftigen und sittlichen Macht erstarkt, an ber hinfort alles gemeffen, auf die alles bezogen werden mußte, was in Deutschland für Gegenwart und Zukunft etwas gelten und auf die nationale Entwickelung Ginfluß üben wollte. So entsteht im Anschluß an den Krieg und Sieg Friedrichs eine preußische Litteratur: Berlin wurde das Zentrum einer littera= rifden Entwickelung, auf die der im Schlachtendonner geborene preußische Geist um so mächtiger einwirkte, je mehr trot ber frangösischen Reigungen bes Königs in ihm ein Stud echten Spartanertums lebte, das an die eben wieder entdeckte Antike gemahnte. Aus ihm wurde Leffings Minna von Barnhelm ge= boren, welche die in Gleims Kriegsliedern begonnene Aussgleichung des Gegensates zwischen Soldatenstand und Bürgerstum (S. 106) gewissermaßen in einer höheren Sphäre weiter führte und mit den schönsten allgemein menschlichen Motiven verknüpfte. So erhielt das deutsche Volk einen Anteil an dem neuen geistigen Leben, das in Preußen erblühte und dieses erslangte die Möglichkeit einer stärkenden und stählenden Sinswirkung auf jenes.

In Jahren raftlofer Friedensarbeit hat Friedrich das große Werf ber Verjüngung feines Staates glücklich zu Ende geführt. Die Wunden, aus benen er geblutet hatte, waren geheilt und vernarbt: rings um sich sah ber König fröhliches Gedeihen und ver= heißungsvolles Erblühen. Die frühere Ginwohnerzahl war, wie die nun regelmäßig vorgenommenen Bolfszählungen ergaben, wieder erreicht, in einzelnen Landesteilen beträchtlich überschritten. Die Landwirtschaft, der neue Gefilde und neue Arbeitsfräfte gewonnen waren, lieferte immer reicheren Ertrag. Die gewerb= liche Thätigkeit, durch Zahl und Mannigfaltigkeit der Betriebe zu ungeahnter Bedeutung entwickelt, hatte dem Volkswohlstand neue Quellen erschloffen, und auch der Handel nahm, so weit es die ihm gesetten Schranken erlaubten, einen größeren Aufichwung. Zwar fehlte es auch nicht an Klagen über schwere Belastung. Und sie waren nicht grundlos: benn die Kraft des Volks wurde dauernd über das Daß des augenblicklich Nötigen hinaus in Unspruch genommen und mußte das im Hinblick auf die Unsicherheit der Zufunft. Erregte namentlich die Regie mit ihren zunehmenden Chikanen in weiten Kreisen mismutiges Murren, jo war das Bolk doch im ganzen mit seiner Lage zufrieden und blickte voll dankbarer Berehrung zu dem König auf, unter bem es in fiebenjährigem Ringen erft gum Bolfe geworden mar, um zur Nation zu reifen, wenn es zugleich mit feiner Besonderheit sich seines Rechts und feiner Pflichten voll bewußt wurde. So durfte Friedrich glauben, in gewiffenhaftester Erfüllung feiner Fürstenpflicht raftlos thätig fein Lebenswerk vollendet zu haben. Dabei hatte er felbst die übermenschlichen förperlichen Unftrengungen und die furchtbaren seelischen Rämpfe ber sieben Kriegsjahre feineswegs überwunden. Er mar vor=

zeitig gealtert, von allerhand förperlichen Beschwerden geplagt, die ihm kaum einen gang gesunden Tag ließen, und murde namentlich von schmerzhaften Gichtanfällen zeitweilig schwer heimaesucht. Wie seine ganze Familie hinfällig war, so glaubte auch er sich keines hohen Alters versehen zu dürfen, und be= stellte sein Saus früh. Angesichts der Wolken, die sich im Often bald wieder zu fammeln anfingen und neue Sturme brobten, fühlte er sich vollends verpflichtet, bem, ber nach ihm bas Steuer des Staates führen follte, den Rurs vorzuzeichnen und baburch die Möglichkeit zu geben, auch nach seinem Singange von feiner Erfahrung und Ginsicht zum Beften bes Baterlandes Nuten zu ziehen. So unternahm er im Herbst 1768 eine Um= arbeitung seines im August 1752 aufgezeichneten "Bolitischen Testaments" (S. 71), das bis auf den heutigen Tag leider nur bruchstückweise bekannt geworden ist. Neu behandelte er barin namentlich auch das Militärwesen ("du militaire") und legte eingehend dar, in welcher Verfassung einzelne Teile des Beeres sich bermalen befanden, welche Gedanken ihn bei ihrer Dragnisation und Schulung geleitet hatten, und welche Grund: fate babei in Bukunft verfolgt werden mußten. Diefes mili= tärische Testament imponiert durch die Sicherheit, mit der er die kaum übersehbare Fülle der verschiedenartigften Ginzeln= heiten beherricht und barüber boch ben großen Zusammenhang bes Ganzen nicht aus dem Auge verliert. Er zieht barin gleich= fam die Summe seiner unvergleichlichen Erfahrung und entwickelt an der Sand derselben die strategischen und taktischen Lehren, nach denen in dem fünftigen Kriege zu handeln fein Auch da leitet ihn unverkennbar das Festina lente (S. 132). Wagnisse, wie er sie früher im Augenblick ber Not unbedenklich unternommen hätte, weist er jest vorsichtig von ber Sand und geht darauf aus, die im Kriege einmal unvermeidlichen Gefahren nach Möglichkeit zu mindern und den er= strebten Erfolg so weit irgend angänglich zum voraus zu sichern. Um feinen Nachfolger auch nach ber perfonlichen Seite in ben Stand zu fegen, diefen fünftigen Rrieg glücklich zu bestehen, fügte er seiner Denkschrift eine Reihe von Charakteristiken der damaligen Führer des preußischen Beeres bei.

Etwas fpater, im Januar 1769, machte Friedrich auch fein perfönliches Testament, das an die Stelle der siebzehn Jahre früher (8. Januar 1752) aufgesetzen Disposition testamentaire treten follte. Es bestimmte über seinen Nachlaß und fette seinen Verwandten eine Reihe von Legaten aus. Charakteristisch als ein schönes Denkmal seiner königlichen Pflicht= treue und Baterlandsliebe find die allgemeinen Sate am Gingang und am Schluß. Im Hinblick auf die Kurze des dem Einzelnen zugemoffenen Dafeins, das daher möglichst der Arbeit für das Wohl der menschlichen Gesellschaft geweiht sein soll, beteuert er, von dem Augenblick an, wo er an die Spite der Geschäfte gekommen, habe er alle ihm von der Natur verliebenen Kräfte nach bestem Wissen angewandt, um den Staat, den gu regieren er die Ehre habe, gludlich zu machen und zur Blüte ju bringen. Er habe die Gefete und die Gerechtigkeit zur Berr= schaft und Reinlichkeit in die Finanzen gebracht und die Armee in der Disziplin erhalten, die sie allen Truppen Europas über= legen gemacht habe. Er empfiehlt ben Seinen, in Gintracht zu leben und, wenn es nötig, ihre perfönlichen Interessen dem Wohl des Vaterlandes und dem Vorteil des Staates zu opfern. Und bann ichließt er: "Meine letten Wünsche im Moment des Todes werden dem Glück dieses Reiches gelten. Möge es immer mit Gerechtigkeit. Weisheit und Rraft regiert werden; moge es der glücklichste Staat fein durch die Milde seiner Gesete, ber am gerechtesten verwaltete in bezug auf seine Finanzen und der am besten verteidigte vermöge eines Heeres, das nur Ehre und Ruhm atmet, und möge es blühend fortdauern bis an das Ende der Zeiten."

## IV. Die Teilung Polens. 1763—1772.

Weniger reich gelohnt durch sichtbare Erfolge als die Arbeit an der Verjüngung des erschöpften Staates, ja eigentslich recht mühselig und sorgenvoll gestaltete sich zunächst die diplomatische Thätigseit Friedrichs im Streben nach wirksamer Vertretung der Interessen Preußens in der europäischen Polistik. Sein einziges Ziel dabei war die Erhaltung des Friedens. Denn ein neuer Krieg hätte das eben in Angriff genommene große Kulturwerk des Retablissements unheilvoll unterbrochen, seine Wiederaufnahme vielleicht unmöglich gemacht und so den eben dem Untergange entrissenen Staat einer neuen, vielleicht endgültigen Katastrophe entgegengeführt.

Von Desterreich freilich war zunächst nichts zu befürchten. Aber zwischen den beiden gleich erschönsten und gleich rube= bedürftigen Gegnern erhob sich Rufland und drohte auf beider Roften eine Stellung zu gewinnen, die feine Diktatur im Often befürchten ließ. Daß es die dort verfolgten großen Plane burch nachdrückliche Geltendmachung seines Ginfluffes auch auf die Angelegenheiten Deutschlands fördern konnte, war doch nur zum Teil das Werk der öfterreichischen Politik: auch Friedrich traf die Berantwortung dafür, ber die Zarin gern felbst an bem Subertsburger Frieden unmittelbar beteiligt gesehen hätte (S. 129). Wohl war das nicht gang freiwillig geschehen: sein befliffenes Werben um die Freundschaft Ratharinas, in deren Sand er nach dem jähen Ende Beters III. fein Schickfal ge= legt gesehen hatte, entsprang ber flaren Ginsicht in die Gefahren, mit denen auch nach Beendigung des Rrieges seine vollständige Ifolierung ihn bedrohte, und in die Unmöglichkeit eines Un= schluffes nach irgend einer anderen Seite bin. Sollte Preußen bei ber andauernden Unficherheit ber europäischen Lage nur einigermaßen gedeckt fein, jo galt es, ber Zarin die burch ihres Satten Entthronung gerriffene Illiang boch wieder abzugewinnen, ja abzuschmeicheln. Den Preis, ber bafür geforbert werben würde, war Friedrich von vornherein zu zahlen entschlossen. Daß es fich dabei um Polen handeln werde, stand ebenfalls fest. Much fielen die Intereffen Ruglands und Preußens dort insofern zusammen, als sie beibe bestrebt fein mußten, sowohl die alte Schutmacht Polens, Frankreich, bort auszuschließen, wie Desterreich sich nicht einnisten zu lassen. Das eine wie bas andere hätte Preußen unmittelbar bedroht. Undererseits bestand dabei freilich immer die Gefahr, daß Preußen durch fein Bedürfnis nach einer sonst nirgends erreichbaren Unlehnung ge= nötigt murbe, fich mit Rufland tiefer einzulaffen, als mit der Berfolgung allein ober boch zunächst seines Vorteils vereinbar war, und so von seinem Bundesgenoffen in eine Abhängigkeit geriet, in der es sich von diesem wohl oder übel benuten laffen mußte. Diese Momente find es, welche die Bolitik Friedrichs und namentlich seine Beziehungen zu Rufland mährend ber nächsten Bahre bedingten und bestimmten, ihn mit wachsender Sorge vor dem in immer drohendere Rahe gerückten Rriege er= füllten und allmählich in eine Enge brängten, aus der ihm ichließlich nur die unverhoffte Berwirklichung einer chimärischen, nahezu verwegenen Rombination einen rettenden Ausweg öffnete.

Noch vor Unterzeichnung bes Hubertsburger Friedens hatte der König im Hinblick auf die Möglichkeit eines baldigen Ablebens des schwer kranken August III. von Sachsen für die künftige polnische Königswahl ein gemeinsames Borgehen mit Ruhland in Aussicht genommen. Er hoffte dafür von Ruhland bei der Erwerbung Elbings unterstützt zu werden. Der Gebanke erwies sich zwar bald als unausführbar, aber die Pläne Friedrichs bewegten sich doch auch fernerhin in der damit bezeichneten Richtung: er blieb bereit, Ruhland zur Unterwerfung Polens zu helsen, wenn es dagegen ihm die Erwerbung eines entsprechenden Stückes von Polen ermöglichte. Daher war er gerade wie der Leiter der russischen Politik zunächst gegen die Erneuerung der Union Polens mit Sachsen, mochte auch letzteres den Wunsch nach gutem Einvernehmen mit ihm recht

beslissen zum Ausbruck bringen. Am besten schien bem Interesse Rußlands sowohl wie Preußens gedient, wenn überhaupt ein fremder Fürst von dem polnischen Thron ausgeschlossen blied und ein Pole, etwa ein Nachkomme der Piasten, erhoben wurde. In keinem Falle sollte ein österreichischer Prinz oder ein Schützling Frankreichs zugelassen werden. Im übrigen war die Frage noch offen, als am 5. Oktober 1763 August III. starb. Friedzich ließ Rußland in bezug auf die Besetzung des Thrones völlig freie Hand und gab Katharina selbst die Art an, wie sie ihrem Kandidaten im Notfall durch Entsendung von Truppen nach Polen zur Krone verhelsen könne, ließ auch durchblicken, daß er ihr dabei zur Seite zu stehen bereit sei, sobald ein russische Preußisches Bündnis ihm das Recht dazu gebe: keine Macht werde ihr dann entgegenzutreten wagen und der Friede gesichert sein, worauf es ihm vor allem ankam.

Runächst freilich ließ der unruhige Chraeiz des fächsischen Rurhauses Schwierigkeiten befürchten. Mit aller Entschiedenheit trat dem der König entgegen. Er hielt der Kurfürstin Maria Untonia, geborenen Pringeffin von Bayern, das Gefährliche und dabei Aussichtslose eines folden Bemühens vor, das not= wendig zum Konflikt mit Rugland führen muffe, wies auch darauf hin, wie nötig es sei, daß die sächsischen Fürsten doch endlich einmal an das Beste ihres Volkes dächten. Dennoch ichien Friedrich Christian nicht darauf verzichten zu wollen, obaleich er mit seinen 12 000 Mann doch nichts ausrichten konnte. namentlich sobald Friedrich, wie er Katharina für den Notfall in Aussicht stellte, ihm den Durchmarsch burch Schlesien verweigerte. Aber auch als Friedrich Chriftian schon nach wenigen Wochen (17. Dezember 1763) ftarb, hielt man in Dresden jene Plane fest und suchte die polnische Krone Augusts III. brittem Sohne, Rarl, jugumenden, ber unter bem Drud ber ruffifchen Nebermacht in Rurland vor Biron hatte weichen muffen. Aber auch jest ließ Friedrich keinen Zweifel darüber, daß er sich um feinen Preis mit Rukland entzweien, sondern unter allen Umständen den Frieden gewahrt sehen wollte. Die Jurisprudenz der Monarchen, hatte er Maria Untonia geschrieben, sei nun einmal bas Recht des Stärkeren, und wenn er flug fei, laffe fich der

schwächere auf einen Kampf nicht ein, in dem er unterliegen musse.

Doch waren dieje fächsischen Afpirationen auf Polen Friedrich infofern nicht unerwünscht, als sie den Wert feiner Freundschaft in den Augen Katharinas steigerten und das von ihm erstrebte Bündnis auch ihr wünschenswert machten. Gleich im Sommer 1763 hatte er burch Graf Solms ein folches in Peters= burg vorschlagen laffen. Aber so gunftig Lanin den Antrag aufgenommen hatte, jo wenig ernst hatte er die Sache betrieben, zum großen Verdruß Friedrichs, den die Möglichkeit einer neuen friegerifchen Verwickelung mit machfender Corge erfüllte, und ber sich dabei doch sagen mußte, daß er ein entscheidendes Ge= wicht zu gunften des Friedens erft als Alliierter Rußlands in die Wagschale legen könne. Aber auch in Petersburg wußte man, daß er die ruffische Allianz brauchte, wollte er nach Berwerfung der durch Ferdinand von Braunschweig angeregten Erneuerung des Bündnisses mit England auch nur notdürftige Sicherheit gewinnen, jog die Verhandlungen beshalb gefliffent= lich hin und nötigte ihm fo größere Zugeständniffe ab. Go entsprach das Bündnis, das am 11. April 1764 unterzeichnet wurde, den Bunichen Friedrichs nur wenig. Denn es fette ihn doch ber Gefahr aus, um Rußlands willen in einen Krieg verwickelt zu werden. Nur hoffte er als Berbundeter auf Rußland mäßigend einzuwirken und es durch die Rückficht, die es auf ihn zu nehmen hatte, an allzu icharfem Vorgehen hindern und so auf einem Umwege den Frieden erhalten zu können. In diefer Berechnung ließ er sich die Mehrbelastung gefallen, ohne die, wie er sich hatte überzeugen muffen, das ruffische Bündnis eben nicht zu haben war. Außer gegenseitiger Besit= garantie und Hilfe mit je 12 000 Mann gegen ben Angriff eines Dritten, sowie ber Verpflichtung, nur gemeinsam Frieden zu machen, nahm ber Bertrag insbesondere ein gemeinsames Eintreten in Aussicht für Erhaltung des polnischen Wahlkönigtums, das die Sammlung und Kräftigung Polens für immer hindern mußte und es fo den ruffischen Planen preisgab. Infolge einer Anrequng des Dresdener Hofes, der damit wohl für seinen Thronfandibaten Stimmung machen wollte, murbe

auf Friedrichs Veranlaffung dem Vertrage noch nachträglich (22, Juli 1764) ein zweiter geheimer Separatartifel angefügt. welcher die ihrer Rechte beraubten und hart gedrückten Diffi= benten in Polen bes Schutes der Verbündeten versicherte. Aber auch er bot, wie sich bald zeigte, Rufland nur eine Sandhabe mehr, um feine felbstfüchtigen Zwecke zu fordern. Das zu hindern, hielt Friedrich für so unmöglich, daß er der fächsischen Rurfürstin-Witme, Die bei ihm noch immer für ihren Schwager warb. Polens Unterwerfung unter Rußlands Machtgebot als einen unahmendbaren Schicksalsschluß darstellte. Wie der Gott Abrahams, Ifaaks und Jakobs, meinte er scherzend, Gfau um fein Erstaeburtsrecht habe bringen laffen und ein Batriarch. befragt, das einfach auf eine den Menschen nicht erklärbare göttliche Borliebe guruckgeführt haben wurde, fo wolle Gott angenscheinlich auch nicht das zum Gelingen der fächsischen Ent= würfe nötige Erliegen der Czartoryskischen Partei in Polen und gebe der ruffischen Kaiferin ein, zu ihrer Unterstützung Truppen nach Warschau zu schicken: ihren Schluffen unterworfen, bete er die Vorsehung an und schweige. Auch wünschte er gar nicht, die volnischen Diffidenten völlig befriedigt zu sehen: dann hätte ihre Auswanderung nach Preußen aufgehört, die ihm zur Vermehrung ber Bevölkerung erwünscht war. Daber wollte er auch nichts von Revressalien wissen, um dem Klerus und der Regierung Zugeständnisse zu ihren gunften abzunötigen.

So ging in Polen alles nach dem Wunsch Katharinas. Um 7. September 1764 wurde ihr schöner Günstling Stanisslaus August Poniatowski, der Großtruchseß von Litauen, zum König gewählt. Weniger dem Erwählten als Katharina galten daher Friedrichs Glückwünsche zu dem Triumph über die "stolze Sarmatenrepublik". Er erstarb scheindar in Bewunderung vor der Weisheit der Zarin, die ohne Anstrengung und ohne Geswaltthätigkeit so Großes erreicht habe. "Gott sprach," schreibt er ihr, "es werde Licht, und es ward Licht. Bis zur Ottosmanischen Pforte zwingt Eure Majestät alles zur Anerkennung der Bortrefflichkeit Ihres neuen Systems: Sie sprechen, Masdame, und die Welt schweigt vor Ihnen." Auch hielt er es für seine Pflicht, sie von der Wut zu unterrichten, die ihre

Erfolge in Versailles und Wien erregt hatten, und vor den Gefahren zu warnen, die ihr von dorther drohten. Je mehr Katharina davon überzeugt war, um so höheren Wert hatte für sie das preußische Bündnis, um so mehr mußte sie Friedzich an sich zu fesseln suchen.

Nur traf diese Berechnung insofern nicht zu, als das russisch-preußische Vorgehen in Volen eine starke nationale Reaktion hervorrief. Bon ihr unterftütt, leitete Stanislaus II. August Reformen ein, die Republik innerlich zu kräftigen und von Rufland unabhängig zu machen. Die Folge war eine wachsende Spannung auch mit Preußen, dem die Republif durch vertrags= widrige Aenderung im Zoll= und Münzwesen zu nahe trat. Friedrichs Gegenmagregeln führten zu einem erbitterten Bollund Handelskriege. Doch fand Preußen dabei nicht die gehoffte Unterstützung von seiten Rußlands. In Petersburg aber war man wieder damit unzufrieden, daß ber Konig die Diffidenten: fache nicht als Vorwand für ein gewaltsames Ginschreiten in Polen benuten wollte. Damit wuchs die Gefahr einer friege= rischen Verwickelung. Schon nahm Desterreich eine brobende Haltung an, da es Polen doch nicht fo ohne weiteres aus der Reihe ber felbständigen Staaten ftreichen laffen konnte. Das nötigte wieder Friedrich zu noch engerem Unschluß an Rußland, jo augenscheinlich dieses die Bernichtung der durch seine Umtriebe in Bürgerkrieg gestürzten Republik betrieb. Um 4. Mai 1767 garantierte Rußland ihm zwar seinen gesamten Länderbesit, versprach ihm auch gegen einen österreichischen Ungriff mit aller Macht zu helfen und die Kriegskosten zu er= setzen, erhielt dafür aber von ihm die Zusage, einen österreichischen Angriff auf die russischen Truppen in Polen werde er burch einen Ginfall in Defterreich beantworten. Damit lag die Erhaltung des Friedens nicht mehr in des Königs Sand. Trieb Rufland durch seine Provokationen Desterreich gum Ginschreiten zu gunften Polens, jo mußte Friedrich zu feiner Unterftützung die Waffen ergreifen, obgleich bei einem folchen Kriege feine cigenen Intereffen wenigstens nicht unmittelbar im Spiele waren. Die Opfer, die ihm das auferlegte, ohne entsprechende Ent= ichädigung zu bringen, mar für ihn nach Lage ber Dinge unmöglich: einer folchen galt es sich also zum voraus zu versichern. Ins Auge faßte Friedrich dafür von Anfang an das polnische Preußen. Damit wurde er der geistige Urheber der Teilung Polens.

Neu war der Gedanke an eine folde nicht. Bereits dem Marienburger Bertrage von 1656 (Bb. II, S. 22) hatte er un= ausgesprochen zu Grunde gelegen. Damals glücklich abgewandt, bestand die Gefahr für Polen fort, und Rönig Johann Rasimir bezeichnete bereits 1661 eine Teilung der Republik als bevor= stehend, wobei Rugland Litauen und Brandenburg Grofpolen nehmen, über Preußen aber mit Schweden entweder fich verständigen oder kämpfen und Desterreich sich schließlich auch nicht vergessen, sondern nach Krakau greifen werde. Die Erwerbung des polnischen Preußen wäre im Anfang des nordischen Krieges das natürlichste und leicht erreichbare Ziel der preußischen Politik gewesen, hätte Friedrich I. seine militärischen Rräfte nicht in dem spanischen Erbfolgekriege gebunden gehabt (Bd. II, S. 321). Als Kronpring (1731) hatte Friedrich felbst sie als besonders wünschenswert bezeichnet. Er griff jett also auf frühere Unläufe zurud, die eben noch das Schickfal Oftpreußens im Siebenjährigen Kriege als berechtigt erwiesen hatte. Die Lücke zwischen der Sauptmasse seiner Länder und der das Königtum tragenden Proving auszufüllen, war auch militärisch eine Not= wendigkeit. Auf Rußlands Silfe aber glaubte er damals um jo sicherer rechnen zu können, als dieses, durch den Bertrag vom 4. Mai gedeckt, in Polen seinen Willen durchsetzte, die nationale Opposition niederwarf, die Garantie des Wahlrechts und die Gleichberechtigung der Difsidenten erzwang und sich damit auch für die Zukunft freie Bahn ficherte (Februar 1768). Sben um jene Zeit nun ging ber König baran, im Sinblick auf die geänderte Lage sein Haus politisch und militärisch neu zu bestellen (S. 150). In dem "Politischen Testament" vom No= vember 1768 empfiehlt er seinem Nachfolger die Erwerbung Westpreußens ins Auge zu fassen, und erörtert in einem "Träume und schimärische Plane" überschriebenen Abschnitt die Umstände, unter denen ein Versuch dazu mit Aussicht auf Erfolg werde zu machen fein. Ruflands Widerstand nicht herauszufordern, empfiehlt er, statt des Weges der Eroberung den einer ftud=

weisen Erwerbung durch Unterhandlung zu wählen. Sabe Ruß= land Preußen einmal nötig, jo werde es leicht fein, sich viel= leicht Thorn, Elbing und Umgegend abtreten zu laffen und fo die direfte Verbindung von Pommern nach der Beichsel zu gewinnen. Gin folder Moment ichien eben damals gekommen. So beschloß ber König die Verwirklichung jener Spekulation gleich jest zu versuchen. Un demselben 7. November, an dem er das "Politische Testament" abschloß und unterzeichnete, be: auftragte er feinen Geschäftsträger in Warschau, zu erkunden, ob der Drang der gegenwärtigen Umftände nicht Aussicht gebe auf Abichluß eines vorteilhaften Vertrages mit Rufland. Diefes, lautete die Antwort, brufte fich Polen gegenüber mit feiner Uneigennütigkeit. Gleichzeitig ließ Friedrich in Peters= burg darthun, im Sinblick auf die Verpflichtungen, die er Ruß= land gegenüber habe auf sich nehmen muffen, und die un= geheuren Rosten, die ihm daraus erwüchsen, musse er eines Ersates gewiß, das heißt versichert fein, daß Polen durch Rußland zur Leistung eines folden werde angehalten werden: um diefen Preis fei er bereit, das Bündnis mit Rußland auf gehn Jahre zu erneuern.

Mit Sorge verfolgte man in Wien die machsende Intimität Preußens mit Rugland. Die Unversöhnlichfeit, an ber man bem Räuber Schlefiens gegenüber festhielt, brohte Defterreichs europäische Stellung vollends zu verschlechtern. Dennoch fonnte man fich nicht entschließen, endgültig auf die Wieder= gewinnung des Verlorenen zu verzichten. Da bot die im Often heraufziehende Krifis der Rombinationsluft Kaunit' neue Mög= lichkeiten. Wie, wenn man sie benutte, um Preußen durch lleberlaffung Kurlands und im Notfall bes ganzen polnischen Preußen zur Rückgabe Schlesiens zu bestimmen und fo gu= aleich seine Verbindung mit Rufland sprengte? Frankreich ichien für einen folchen Sandel leicht ju gewinnen, der Polen bem ruffischen Ginfluß entzog. Auch Friedrich wußte das, da= her wagte er fich mit seinem Projekt weiter vor. Um 2. Februar 1769 legte er es in einer eigenhändigen Aufzeichnung ausführlicher bar, die er zur Mitteilung an Panin Solms nach Petersburg fandte. Doch hielt er mit feiner eigenen Autor:

schaft zurück: Graf von Lynar, der an den Unterhandlungen von Kloster Zeven (S. 93) beteiligt gewesen mar, follte es ihm bei gelegentlichem Aufenthalt in Berlin mitgeteilt haben als einen gang unverbindlichen Vorschlag zur Lösung ber ent= ftandenen Schwierigkeiten. Es ging nun dahin: Rugland überläßt Desterreich für seine Silfe gegen die Türkei Lemberg und Umgegend nebst der zu Anfang des 15. Jahrhunderts von Ungarn an Polen verpfändeten Staroftei Bips, Breufen das polnische Preußen mit dem Ermeland und dem Schutrecht über Danzig und nimmt felbst als Entschädigung für die Kriegskosten einen ihm anstehenden Teil von Polen. Panin, ber den wahren Urheber doch wohl geahnt haben dürfte, nahm Anstoß an der zu reichen Bemessung des Unteils für Defterreich, dem er von Polen nur die Zips einräumen, da= für aber gegen ben endgültigen Verzicht auf Schlefien freie Sand gegen die Türkei laffen wollte. Gegen die Unnexion des polnischen Preußen durch Friedrich erhob er keinen Ginwand. Da es ihm aber nur barauf ankam, seiner Raiserin gur Eroberung der europäischen Türkei zu verhelfen, der ruffische Krieg gegen die Türkei aber gerade ben gunftigften Berlauf nahm, so burfte er gerade damals an das Ziel zu kommen hoffen, ohne die Gunft Desterreichs und Preugens durch folche Zugeständnisse zu erkaufen. Daher mar bas angeblich Gräflich Lynariche Projekt für ihn zur Zeit gegenstandslos. Aber in Wien stieg die Sorge vor bem Wachstum der ruffischen Macht. Ihm Einhalt zu thun war nur in Gemeinschaft mit Preußen möglich. Man mußte also versuchen, sich mit diesem zu verftändigen, um ihm eine Loderung feines Bundes mit Rugland zu ermöglichen. Co dachte in Wien, unbefangen ber Bergangen: heit gegenüber, namentlich der junge Kaifer Joseph II. Er that ben ersten Schritt: bei Gelegenheit der schlesischen Manöver weilte er vom 24, bis 26. August als Gast des Königs in Reiffe. Politische Ergebniffe hatte die Zusammenkunft nicht, fonnte fie nach Lage ber Dinge nicht haben. Neber einen all: gemeinen, unverbindlichen Meinungsaustausch fam man nicht binaus. Die Ermäaung gemeinsamer Neutralität für den ruf= sisch=türkischen Rrieg batte keinen praktischen Wert

Dennoch machte die Reiffer Begegnung in Vetersburg Gindruck: man war Preußens also boch nicht so sicher, wie man geglaubt hatte. Man kam ihm daher mehr entgegen und ließ von den anfangs gestellten Forderungen ein Beträchtliches nach. So wurde am 12, 23. Oftober 1769 auf Grund des 1764 ge= schlossenen zwischen beiben Mächten ein neues Bündnis unter= zeichnet. Es vereinbarte ein gemeinsames Vorgehen zur Nieder= haltung sowohl Polens wie Schwedens und versicherte Friedrich ruffischer Silfe, damit Ansbach und Bayreuth beim Erlöschen bes hohenzollernschen Mannesstammes nach dem 1752 mit bei= den Linien geschlossenen Erbvertrage an Preußen fielen. Hun hatte man wieder in Wien Grund gur Besorgnis. Die ruffi= iche Diktatur abzuwenden, wollte Kaunit mit Preußen zu aunsten der Türkei intervenieren. Er ließ bereits in Siebenbürgen Truppen zusammenziehen, als neue Erfolge ber Ruffen und die Bitte der Pforte um Hilfe eine folche Wendung auch Friedrich munschenswert machten. Nun erfolgte eine entschiedene Unnäherung zwischen Berlin und Wien. Vor der Welt wurde fie bethätigt burch ben Gegenbesuch, ben Friedrich Anfang Geptember 1770 dem Kaiser in Mährisch-Neustadt machte. Doch entsprachen die politischen Craebnisse auch dieser Ausammen= funft nur wenig den Absichten des heißblütigen Joseph. wollte durch die gemeinsame Mediation in dem Türkenkriege Rufland mit Preußen verfeinden, um ihm mit preußischer Silfe bort Halt zu gebieten und hier die polnische Beute doch noch zu entreißen. Er sah einen unerlaubten Grad von "Schelmerei" darin, daß Friedrich bie europäischen Dinge nur von bem preußischen Standpunkte aus beurteilte und nicht Luft hatte, für Defterreich die Rastanien aus dem Feuer zu holen, sondern nur darauf dachte, die Schredniffe eines europäischen Krieges abzuwenden, bei dem er immer verlieren mußte. Friedrich blieb dem zum Leitstern feiner Politik gewordenen "Gile mit Weile" unverbrücklich treu, und mehr denn je galt damals für ihn das Programm, das er in den Tagen des Dresdener Friedens, von drudenofter Corge befreit, Findenftein gegenüber scherzend dahin entwickelt hatte, er glaube zunächst der Haut des Ruchses mehr benötigt zu sein als der des Löwen.

Tropbem fpitte sich die Situation beforglich zu. Sein Unerbieten zur Bermittelung der Türkei gegenüber fah der König in Petersburg abgewiesen. Ihm in bes Raisers Art burch Säbelraffeln Nachdruck ju geben, hätte die Gefahr nur gesteigert. Nun beharrte aber bie Türkei auf ihrem Ruf um Intervention: gab Defterreich ihm nach und griff Rugland an, so war Friedrich zweifellos verpflichtet, diesem Hilfe zu leiften. Nahm er die in Petersburg erfahrene Abweifung ruhig hin, jo erlitt sein Ansehen schwere Ginbuße. Ringsum also Ber= legenheiten und Gefahr! In diefer Bedrängnis schickte der König im Serbst 1770 den Prinzen Beinrich in vertraulicher Mission nach Betersburg. Auch biesem war ber Gedanke an eine Teilung Polens nicht fremd: da eine Teilung Deutsch= lands zwischen Desterreich und Preußen nicht aut möglich fei. bachte er (1769) durch eine folche die Sättigung ber beiden geborenen Rebenbuhler vielleicht zu erreichen. Aber so höflich man ihn aufnahm: von einer Erleichterung der der Türkei auf= zulegenden Bedingungen wollte man nichts hören. Damit war der ruffisch-österreichische Krieg so aut wie gegeben, und Friedrich hatte nur die Wahl, ob er ben Verträgen gemäß auf Ruglands Seite gegen Desterreich oder aus Sorge vor der ruf= sischen Uebermacht mit diesem gegen Rußland fechten wollte. Da öffnete sich ihm unverhofft ein Ausweg. Ohne Kenntnis von dem "Lynarschen" Projekt und seiner teilweisen Billigung durch Panin hatte Desterreich unter dem Druck der kaiserlichen Vergrößerungslust und ohne auf Raunit' abmahnende Stimme zu hören, ben vorgezeichneten Weg feinerseits eingeschlagen und durch militärische Occupation eine Reihe schwerwiegender voll= endeter Thatsachen geschaffen.

Daß Desterreich in Siebenbürgen Truppen sammelte (S. 161), konnte die Nähe des russischen Kriegsschausplates und die Unsicherheit der Zustände in Polen rechtsertigen. Da aber besetzt es plöglich die Zips, angeblich um Ungarns Necht auf die einst an Polen verpfändete Landschaft zu wahren, während die Habsburger doch bereits Ende des 16. Jahrshunderts förmlich darauf verzichtet hatten. König Stanisslaus sollte darum ersucht haben, um dem kriegerischen Treiben

ber gegen ihn Konföderierten daselbst ein Ende zu machen. Raum erhielt Friedrich Runde davon, als er seinerseits das Gebiet von Elbing besethen ließ. Und als in Geltendmachung vergessener Rechte Desterreich im Sommer 1770 fein Gebiet auf Rosten Polens noch weiter ausdehnte, indem es die Starofteien Novistarz und Czorfztyn und einen Teil von Sandecz als ehemals ungarisch besetzte, ruckten die preußischen Truppen alsbald bis Marienwerder vor. Das wiederholte sich, als Ende bes Jahres die Desterreicher den Rest der Starosiei Sandecz occupierten, trot Raunit' Widerspruch, der sah, daß man durch dieses Vorgehen der Absicht Friedrichs, sich auf Rosten Volens zu vergrößern, nur Vorschub leiste, da er sich nun auf dieses Beisviel berufen und es in Petersburg zur Nachahmung empfehlen fönne, zumal allein auf diesem Wege ber allgemeine Rrieg abgewandt werden fonne. Den Gedanken an eine Teilung Polens, ber, schon anderwärts erwogen, boch zuerst von Friedrich unter der Hülle des Lynarschen Projekts formuliert worden, hatte Desterreich also gerade in dem Punkte bereits realisiert, an dem Panin Unftoß genommen hatte (S. 160). Daß es aus den besetzten Gebieten, die es ausdrücklich wieder mit Ungarn vereinigte, gutwillig weichen würde, war völlig ausgeschlossen. Der Berjuch, es bazu zu zwingen, bedeutete ben europäischen Krieg. War es da, um diesen zu vermeiden und das bedrohte Gleich= gewicht zu erhalten, nicht das Einfachste, wenn auch Preußen und Rufland entsprechende Stude von Polen an fich brachten? Diesem Gedanken gab Ratharina II. Ausdruck, als fie auf die Melbung von dem letten Borgeben der Desterreicher Pring Beinrich wie scherzend fragte, warum denn da nicht jeder que greifen folle? Das war, wie fich bald zeigte, gang ernst ge= meint. Rugland nahm das früher abgewiesene "Lynarsche" Projekt seinerseits auf. Die von Friedrich vorgeschlagene Tei= lung Polens ergab sich als ber einfachste, ja als ber einzige Beg zur Lösung der europäischen Krisis.

Doch blieben auch jett noch Schwierigkeiten genug zu überwinden. Zwar erwies sich die anfängliche Sorge Friedrichs bald als grundlos, Desterreich könne die Occupation rückgängig machen und so die glücklich in Fluß gekommene Sache wieder

zum Stillstand bringen. Bielmehr zeigten die von ihm in Konstantinopel geführten Verhandlungen den Wiener Hof entschloffen, gegen entsprechende territoriale und finanzielle Vorteile sich der Türkei gegen Rußland anzunehmen. Um 7. Juli 1771 brachte fein Gefandter, Baron Thugut, einen Vertrag berart zu ftande. Darauf mochte man es in Petersburg nicht ankommen laffen, sondern ging nun auf Friedrichs Entwürfe ein, von denen auch Desterreich verständigt wurde. In Wien waren die Meinungen geteilt. Maria Theresia wollte im Interesse bes europäischen Gleichgewichts nicht bloß die Türkei, sondern auch Polen er= halten sehen. Dagegen gab Kaunit, nachdem man einmal fo weit gegangen, seine ablehnende Haltung auf und erstrebte wie ber Kaiser möglichst großen Gewinn. Durch ihren hollandischen Leibarzt van Swieten unterhandelte Maria Theresia in Berlin felbst mit Friedrich. So kam es schließlich boch zu einer Verftändigung, und am 28. Januar 1772 erklärte Defterreich in Petersburg feine Zustimmung. Daraufhin unterzeichneten bort am 17. Februar 1772 Preußen und Rugland einen Geheim= vertrag betreffend die Besitnahme polnischen Landes, in einem zweiten versprachen sie einander Silfe gegen den Angriff eines Dritten. Sie trauten Desterreich nicht, fürchteten auch seine unmäßigen Unfprüche und datierten die beiden Verträge auf den 15. Januar zurück, als ob sie sie ohne Rücksicht auf den Wiener Sof geschlossen hätten und auch ohne bessen Zustim= mung vorgehen wollten. Aber bereits am 19. Februar trat dieser bei: die Teilung Polens durch die drei Großmächte war damit im Prinzip entschieden.

Doch dauerte es noch mehr als fünf Monate, ehe man sich über die Teilung im einzelnen einigte. Die größte Begehr- lichkeit entwickelte wieder Desterreich: schleunigst bemächtigte es sich auch der Salzwerke von Wieliczka, Krakaus und Lembergs. Doch mußte Friedrich es gewähren lassen, wollte er den glücklich geretteten Frieden nicht um Nebendinge gestört sehen. Auch sollte den beiden anderen Mächten ihr Anteil entsprechend vergrößert werden, um die in Aussicht genommene Gleichheit des Gewinns zu erreichen. Thatsächlich freilich geschah das nachher nicht. Denn während nach dem Teilungsvertrag vom 5. Au-

quit 1772 Desterreich zu der ihm verbleibenden Zivs noch beträchtliche Teile Lodomeriens und Galiziens und Rußland das Land zwischen Düna und Dniepr, jenes im ganzen etwa 1400. Dieses mehr als 1900 Quadratmeilen mit drei Millionen und 1800 000 Einwohnern erhielt, befam Friedrich die Palatinate Pommerellen, Kulm und Marienburg nebst ber Stadt Elbing, aber ohne Danzig und Thorn, die freie Städte blieben, int ganzen nur 644 Quadratmeilen mit knapp 600 000 Einwohnern. Dieje Gebiete murden aus jeder Verbindung mit Polen gelöft. das auch dem ihm in Wehlau (Bd. II, S. 46) verbrieften Recht auf den Rückfall Preußens beim Aussterben der Sohenzollern. der Lehnshoheit über Lauenburg und Bütow und dem Recht zur Ginlösung Draheims entjagte (Bb. II, S. 47). Doch hat Friedrich fich über den Wortlaut des Vertrages hinaus auszubreiten gewußt. Bei ber Besitznahme und Grenzziehung ließ er nämlich auf Bitten ber preußenfreundlichen Kamilie Cforsewsky beren Güter mit etwa 2000 meift beutschen Kamilien noch zu Preußen ichlagen und hat, dem von Desterreich ge= gebenen Beispiel folgend, noch zweimal, 1773 und 1774, die Grenze eigenmächtig vorgerückt, jo daß schließlich der ganze Repediftrift preußisch war und er überhaupt 139 Quadrat= meilen mit 150 000 Einwohnern mehr erhielt, als ihm der Teilungstraftat zuiprach.

Am 13. September 1772 crichien das Patent, durch das er auf Grund des Vertrages vom 5. August von Westpreußen Besitz ergriff. Am 27. huldigten die Stände in dem Nemter des Schloses zu Mariendurg, das in seiner Trümmerhaftigsteit die Schloses zu Mariendurg, das in seiner Trümmerhaftigsteit die Schicksale des Landes wiederspiegelte, wenn die Tradition dafür auch mit Unrecht die Polen verantwortlich macht. Die Zersörung des herrlichen Baues, mit der schwedischen Occupation unter Gustav Adolf begonnen, war durch einen Brand 1644 gefördert und durch die zweite schwedische Occupation 1655—1660 weitergeführt worden. Sin übriges that dann die Verwendung desselben zu seiner Vestimmung völlig fremden, recht profanen Zwecken durch die neue Regierung.

Mit Ausnahme von Danzig und Thorn, freilich den beiben wichtigsten Kulturzeutren in feinem westlichen Teile, war nun

bas ehemalige Ordensland seinem ganzen Umfange nach bem Staate ber Hohenzollern eingefügt. Run erft waren fie nicht mehr blok Könige in, sondern wirklich von Preußen. War dieser Titel auch schon früher gebraucht worden, wie die branbenburgischen Behörden vielleicht geflissentlich ungenau ftets könialich geheißen hatten (Bd. II, S. 319), so hatte er boch streng genommen angefochten werden und Friedrich Wilhelm I. (1726) eine Absicht dahinter arawöhnen können, daß Rußland ihn im diplomatischen Verkehr abweichend von anderen Mächten König in Preußen nannte. Auch auf Medaillen, die auf Schlachten ber ichlesischen Rriege geschlagen waren, findet fich noch der ältere, der 1701 geschaffenen Rechtslage entsprechende Titel, während die lateinische Umschrift der Münzen (Rex Borussiae ober Borussorum) den Unterschied verwischte. Hinfort aber hieß er immer König von Preußen. Darin kam die ge= änderte Stellung jum Ausdruck, die Preußen nun einnahm. Auch nach der Erwerbung Schlesiens hatte Friedrich es als einen "Zwitter" bezeichnet: es war nicht mehr Kleinstaat, aber noch nicht wirklich Großmacht. Gine folche wurde es erst jest burch die Schließung der Lücke zwischen der bisher fo unheilvoll ifolierten öftlichen Proving und der zentralen Hauptmasse der hohenzollernschen Lande und der endlichen Beseitigung der darin liegenden großen Gefahr. Die Aktion freilich, die das bewirkte, trat völlig heraus aus dem Rahmen, in dem Politik und Völkerrecht sich bisher entwickelt hatten. Un dem modernen Nationali= tätspringip gemeffen, kann fie kaum bestehen. Ginmal aber mar dieses jener Zeit fremd und kann ferner doch bloß von Bolkern und für Völker gelten, die sich als Nationen bewährten und bewähren. Große geschichtliche Erinnerungen und die Bewahrung eigener Sprache, Sitte und Art erweisen noch nicht eine da= seinsberechtigte Nation. Dazu hat ein Volk auch Pflichten zu erfüllen, und zwar nicht bloß gegen sich selbst, sondern auch gegen die anderen Bölfer, die einzelnen sowohl wie ihre Gefamtheit. Waren die Polen in diesem Sinne noch eine Nation? Die Mifgeburt dieser Republik unter einem König, die Bucht= lofigkeit ihres Adels, der die Launen des Ginzelnen in rud= sichtslosem Egoismus auch den dringendsten Anforderungen des Gesamtwohls entgegensette, ber Ruin des einst blühenden bürgerlichen Lebens, die geistige und wirtschaftliche Verkommenheit des menschenunwürdiger Knechtschaft verfallenen Bauern, ber hartherzige Fanatismus des für die Erhaltung des reinen Glaubens eifernden Klerus, die Menge ber einander befam: pfenden landicaftlichen Sonderintereffen, das mufte Partei= treiben der Konföderationen, das die Gefahr des Bürgerkrieges zu einer dauernden machte - all das hatte Polen zu geord= netem fraatlichen Leben unfähig gemacht. Ergab bas nicht eine gewisse moralische Berechtigung für das Verfahren der Teilungs: mächte? Daß Bolen bem fonjequent angewandten Suftem roher Vergewaltigung, auf das die polnische Politik Katharinas binauslief, schlieflich erliegen muffe, war längst nicht mehr zweifelhaft. Sollten Preußen und Desterreich sich für seine Rettung in ein Abenteuer stürzen, beffen Ausgang nicht abzusehen mar? So lag hier einer von den in der Geschichte boch nicht gang feltenen Fällen vor, wo die Gebote der burger= lichen Moral großen historischen Problemen gegenüber versagen und ben das Schickfal der Völker und Staaten zu lenken berufenen Männern die höhere moralische Pflicht erwächst, den Mut zu haben, davon unabhängig, allein nach den großen Ge= fichtspunften einer rettenden Staatsraijon zu handeln.

Je außerorbentlicher ber Verlauf dieser Aftion auch von dem Standpunkte der skrupellosen Kabinettspolitik jener Zeit erschien, um so verschiedener ist sie beurteilt und um so entschiedener verurteilt, um so heftiger namentlich Friedrich um ihretwillen angegriffen worden. Mag er aber auch als der geistige Urheber der Teilung, wie sie nun verwirklicht wurde, in Anspruch zu nehmen sein, so beseelte ihn dabei doch zuerst und zuletzt der heiße Wunsch, seinem ruhebedürftigen Staate die Segnungen des Friedens zu erhalten. Auch hat nicht er zuerst den Gedanken in die That umgesetzt. Das Projekt, das er unter der Maske des Grafen Lynar in Petersburg vorlegte, war dort nicht aufgenommen und mußte auch ihm als fallen gelassen gelten, als es durch Desterreichs überraschendes Vorgehen praktische Bedeutung erlangte und die Lösung aller Schwierigkeiten ermöglichte. Bedarf Friedrich überhaupt der

Verteidigung? Nahm er doch nur deutsches Land zurück, Land. bas bereinst mit beutschem Blut, beutschem Schweiß und beutschem Geift der deutschen Rultur gewonnen, dann freilich durch eigenes Berichulden dem Mutterlande entfremdet und schließlich von bem freiwillig erwählten Beschützer unter schnödem Bruch feier= lich beschworener Verträge um feine Freiheit und fein Deutsch= tum gebracht und in seinem Glauben immer schwerer bedroht worden war. Zudem bedeutete seine That einen Sieg der Rultur über die Barbarei, des ichopferischen Fortichritts über Käulnis und Verfall. In den zwei Jahrhunderten, die Westpreußen als "Preußen königlichen Unteils" polnische Provinz gemesen, war es immer tiefer in das verlumpte Elend der pol= nischen Wirtschaft hineingeraten. Während Danzig und Thorn immer mühfamer um die Bewahrung ihrer Stellung fampften, lagen die fleinen Städte, halb entvölfert, jum Teil in Trummern. Bürger und Bauer faben fich ber Willfur zuchtlofer polnischer Staroften preisgegeben, und um vor diesen und ihren pfäffischen Verbündeten Ruhe zu gewinnen, beugten fich immer mehr von ihnen dem Polentum und der katholischen Kirche. Das geiftige Leben erstarb. Sandel und Wandel hörten auf. Berdummt und verfümmert ichleppte die Bevölkerung ein freud= loses Dasein elend dahin. Die hier und da noch vorhandenen bürftigen Reste ber deutschen Kolonialbevölkerung dem Unter= gang entriffen zu haben, bem sie wirtschaftlich und moralisch entaegengingen, ift wahrlich kein geringes Verdienst und darf nicht bloß von benen, die dadurch vor völligem Berkommen bewahrt wurden, als eine Freiheitsthat gepriesen werden. Ein größeres Verdienst noch und eine schöpferische That war es, fie gleichsam verjüngt neu erstehen zu lassen, die trostlosen Folgen zweihundertjährigen Verkommens in wenigen Sahren nahezu auszutilgen und durch zuversichtlich emporstrebendes und fröhlich gedeihendes Leben zu erseten. Was Friedrich seit 1772 in Westpreußen geleistet hat, darf den größten und segens= reichsten Rulturthaten aller Zeiten zugezählt werden.

Ranada, meinte der König nach seinem ersten Besuch in der neuen Provinz, sei besser kultiviert: er habe ein Stück Anarchie erworben, sgedenke aber es umzuwandeln, damit es

ein europäisches, ein germanisches Aussehen gewinne. Dazu schuf die fofortige Ginführung der preußischen Behördenorgani= fation die nötigen administrativen und richterlichen Instanzen. Der Bauer fah die Lasten, die ihn fast erdrückten, erleichtert und dem Migbrauch ber gutsberrlichen Rechte Ginhalt gethan. Durch Wiederanbau des bisher unausgesett zunehmenden Un= landes und Trockenlegung der Sümpfe wurden dem Ackerbau neue Gebiete gewonnen. Sein Betrieb wurde rationeller ge= staltet und ertragreicher gemacht durch Unleitung ber Bauern zur Düngung, Ginhaltung einer geordneten Fruchtfolge, Bermehrung und Verbefferung des Viehstandes und forgfamer Pflege der Obstbäume. Mit freigebiger Sand gewährte ber fonst so sparsame König Unterstützungen dazu und erweckte durch Mussehung von Staatsprämien unter den bisher indolent dahinlebenden Landleuten einen Wetteifer, ber ihren mirtichaft= lichen Verhältnissen ebenso wie ihrer intellektuellen Entwickelung ju gute fam. Unnachsichtig trat er bem faulen Schlendrian entgegen, den die Masse der katholischen Reiertage bei dem bigotten Volke begünstigte (3. 47). Rechter Erfolg aber mar von alledem boch erst zu hoffen, wenn nicht bloß der tief gefunkene Bildungsstand der Bevölkerung weiter gehoben und ihre Rahl nach Möglichkeit vermehrt wurde. Ersteres anzubahnen wurde der Segen der preußischen Bolksichule dem Lande erichlossen durch Ginsetzung von Schulmeiftern, protestantischen sowohl wie katholischen, deutschen und polnischen, und zwar nur von folden, die für ihren hier besonders wichtigen Beruf gebührend vorgebildet waren, während ber König es damit sonst nicht allzu genau nahm und nicht bloß abgedanfte Soldaten. fondern auch Schufter und Schneiber für geeignet hielt, gegen die ihnen gewährten Sungerlöhne die Dorfjugend in die Geheimnisse des Lesens, Schreibens und Rechnens einzuführen (S. 146). Hier galt es ein höheres Ziel. Die Bevölkerung follte moralisch gehoben, der westpreußische Kleinbürger und Bauer ber Halbwildheit entriffen werden, der fie in der pol= nischen Zeit verfallen waren. Zahlreiche Kolonisten wurden in das Land gezogen und unter gunftigen Bedingungen angesiedelt. Gewöhnlich erhielten fie Reisegeld und bann Wirtschaftsgebäude,

bas nötige Bieh, Ackergerät und fünfzehn Morgen Land zu freier Benutung. Auch blieben fie von den meisten Abgaben und Diensten frei, ausgenommen die Beihilfe jum Rirchen-Strafen= und Wegebau, gur Landesverteidigung und gur Bertilgung des Raubgetiers. Ihre Sohne unterstanden nicht ber Enrollierung. Im gangen find fo in den 1772 erworbenen Gebieten etwa 11 000 Kolonisten angesiedelt worden, darunter 775 deutschepolnische Familien, 668 schwäbische, 716 aus verichiedenen Gegenden Deutschlands und 44 außerdeutsche. Schon das numerische Verhältnis zwischen deutsch-volnischen und deut= ichen Ansiedlerfamilien zeigt, daß eine planmäßige Germani= sierung nicht in der Absicht des Königs lag. Aber die Ginsicht in die Ueberlegenheit der deutschen Rultur machte es ihm wünichenswert, das "polnische Zeug" möglichst loszuwerden und mehr beutsche Leute zu bekommen. Das kam namentlich auch den kleinen Städten zu aute: in ihnen lebte das so aut wie zu Grunde gegangene Handwerk wieder auf. Die bürgerliche Arbeit, die in Polen und dem polonisierten Westpreußen jo aar nichts gegolten, kam wieder zu Ehren. Die Ginführung der in den alten Provinzen geltenden Zunft= und Innungsordnungen gab dem Sandwerk alsbald festeren Salt. und da den städtischen Zuzüglern ähnliche Erleichterungen ge= währt wurden wie den bäuerlichen Unsiedlern, sah der König Städte, die er als fast unbewohnte Trümmerhaufen übernommen hatte, bald fröhlich erblühen. Bromberg, das nur 800 Gin= wohner, aber 105 mufte Stellen gahlte, hatte 1774 fcon 1380 Einwohner. Von den mehr als 2200 Kamilien, die Friedrich in Westpreußen ansiedelte, entfielen 927 auf die Städte, 1279 auf das Land. Und icon bachte er in feiner Kürsorge weiter hinaus, indem er durch den Bau eines Kanals zwischen Nete und Brabe dem Sandel Westpreußens den Wasser= weg nach der Oder und Elbe eröffnete und so den Absatz der Landesprodukte erleichterte.

Vielleicht haben sich die außerordentlichen, recht eigentlich landesväterlichen Gaben Friedrichs nirgends so glänzend bewährt, wie gerade in dieser neuen Provinz. Und dabei verlor er über die Sorge für das Einzelne und Kleine nie das Große und Ganze aus dem Auge, sondern hielt inmitten der bunt wechselnden Anforderungen der Prazis die leitende allzgemeine Idee gleichmäßig fest. So sehr er das Gedeihen der verschiedenen Interessenkreise förderte: nie ist es ihm beigefallen, dem einen auf eines anderen oder der Gesamtheit Kosten des sondere Borteile zuzuwenden. Freilich hatte er auch das Glück, unter seinen Beamten Männer zu sinden, die seine Absichten mit einer gewissen Kongenialität erfaßten und den widersstrebenden Berhältnissen gegenüber mit anpassungsfähigem prakztischen Geschief verwirklichten. Reich gemessener Anteil an dem Ruhm, den Friedrich als Retter und Erneuerer der deutschen Kultur in Westpreußen gewann, gebührt dem tresslichen Gescheimerat von Brenckendorff und dem Kammerpräsidenten Domshardt, welche die Last des Retablissements von Westpreußen vornehmlich getragen haben.

## Drittes Buch.

## Der Staat des alten Fritz. 1772—1786.

## I. Die banrische Erbfolge. 1772-1779.

Durch die Erwerbung Westpreußens war die Lücke geichlossen, welche die mittlere Hauptmasse ber preußischen Pro= vinzen von der das Königtum ursprünglich tragenden östlichen jo lange getrennt und badurch für jeden Rriegsfall den Ge= samtstaat schwer gefährdet hatte. Friedrich glaubte nun ber Rufunft rubiger entgegensehen zu können, zumal sein Verhält= nis zu Rukland sich zu einem nicht bloß äußerlich freundschaft= lichen, sondern auch innerlich vertrauensvollen gestaltete. Mit unverkennbarem Wohlgefallen nahm Ratharina II. die Suldi= gungen entgegen, die ber König, in fluger Berechnung, nicht jowohl der Frau auf dem Throne, als der zu einer weltgeschicht= lichen Rolle berufenen genialen Serrscherin darzubringen nicht mube murbe. Auch fein Berhältnis ju Defterreich hatte fich ge= beffert. Freilich war bei Maria Therefia felbst durch den reichen Gewinn, ben sie 1772 gemacht hatte, ber Schmerz über ben Berluft Schlesiens nicht beschwichtigt: aber sie begriff boch bie Notwendigfeit, die europäische Ordnung, die durch Preugens Aufkommen geschaffen war, als eine endgültige anzuerkennen und verzichtete auf einen neuen Berfuch zu ihrem Umfturg. Die Erschöpfung ihrer Erblande nach dem Kriege mahnte bringend 3um Frieden: ohne ihn konnte auch hier die Neugestaltung des Staates nicht burchgeführt werden, die nach den letten Er=

schütterungen unerläßlich war, um die Zukunft des habsburgisch= lothringischen Hauses zu sichern.

Noch bestand Desterreichs Bündnis mit Frankreich, befestigt burch die Vermählung der Erzherzogin Marie Antoinette mit bem Erben der frangosischen Rrone. Aber Frankreichs Bustande erlaubten nicht auf thatkräftige Silfe von dorther zu rechnen. Erst der Beginn der nordamerikanischen Wirren und der drohende neue Rolonialkrieg mit England eröffnete die Aussicht, sich ungehindert gemisser Vorteile zu bemächtigen, die unter anderen Umständen von Paris her bestritten sein würden. Sier lag der Bunkt, an dem der Dreibund von 1772, der die Westmächte so aut wie matt sette und auch fernerhin jede Friedensstörung hindern konnte, schließlich gescheitert ist. Nach wie vor stand Defterreich in den deutschen Angelegenheiten in ausgesprochenem Gegensatz zu Preußen, mährend Rufland in ihm den Nebenbuhler fah in der Beerbung der Türkei in Europa. Doch wäre beides zunächst wohl ohne praktische politische Folgen geblieben, hätte sich nicht in der österreichischen Politik immer stärker ein Dualismus geltend gemacht, seit gegenüber ber besonnenen friedlichen Haltung feiner durch ichwere Erfahrungen belehrten Mutter Raiser Josephs unruhiger Thatendrang, leidenschaft= liches Machtftreben und wachsende Ländergier an Ginfluß gewannen. Unter ihrem Druck riß Desterreich nicht nur von Polen mehr an sich, als ihm bei der Teilung zugedacht war, sondern bemächtigte sich im September 1774 auf nichtige Vorwände hin auch der benachbarten türkischen Bukowina, ohne daß Katharina und Friedrich, so unmutig sie darüber waren, bagegen einschreiten konnten. Um so mehr waren beide für die Bukunft auf ihrer Sut, da sie sich dort weiterer Eigenmächtigfeiten Desterreichs versahen.

Der große Streich jedoch, den man zu Wien heimlich plante, sollte anderwärts fallen. Alte Wünsche endlich erfüllend, sollte er Desterreich in den Besitz Bayerns bringen. Wenn man aber dabei gelegentlich darauf zurückgriff, daß vor mehr als sechs Jahrhunderten die österreichischen Markgrafen aus dem Babenberger Hause auch Herzöge von Desterreich gewesen waren, so bewies das nur den völligen Mangel an historischem Bers

ständnis bei bem Wiener Hofe und konnte ebensowenig ernst genommen werden wie ber Berfuch, aus dem vielfachen Schaben, ben das Erzhaus im Laufe der Zeit durch Bayerns Jeindschaft erfahren hatte, ein moralisches Recht zu später Vergeltung her= zuleiten und das Rurfürstentum bei erster Gelegenheit für Defter= reich zurückzufordern. Berriet folde Beweisführung nicht viel= mehr die Einsicht des Wiener Hofes in die Schwäche seiner Sache? Das Streben nach der Erwerbung Bayerns zieht fich als immer wieder auftauchendes Motiv durch die österreichische Politik wie das nach Westpreußen durch die preußische, wirkte aber stärker auf sie, weil die Habsburger die Beute bereits wiederholt in Sänden gehabt, sich aber immer wieder hatten entreißen sehen muffen. Schon 1711 hatte Eugen von Savonen Bayern, das er nach dem Siege bei Hochstädt eroberte, gegen die Niederlande eintauschen wollen. Im polnischen Erbfolge= friege überzeugte ihn der Bund Karl Alberts mit Frankreich vollends davon, daß Desterreich sich Bayerns endgültig ver= sichern oder es doch der Möglichkeit berauben musse, ihm ferner zu schaden. Die Ereignisse, die dem Tode des letten Sabs= burgers folgten, bestätigten diese Ansicht des größten österreichi= ichen Staatsmannes und Feldherrn. So hatte Maria Theresia im Erbfolgekriege wenigstens einen Teil von Bayern zu ge= winnen gesucht, ja Elfaß und Lothringen erobern und die Wittelsbacher dorthin verpflanzen wollen, und dann, als Friedrichs neuer Angriff diese Eroberung hinderte, fogar die Hand bazu bieten wollen, sie in Reapel und Sizilien glänzend zu versorgen. Auch die französischen Reigungen der Wittelsbacher konnten Desterreich dort in keinem Falle so viel schaden, wie im Bergen Süddeutschlands, mahrend biefes, wenn es hier an ihre Stelle trat, im Reiche eine gebietende Stellung erlangte. Schlieflich aber zog Maria Therefia es boch vor, burch den Berzicht auf folche Entwürfe Karl Alberts Nachfolger zur Tren= nung von Breuken und Frankreich zu bestimmen und durch das Kaisertum ihres Gemahls ihrem Hause den Plat an der Spite Deutschlands zu erhalten. Selbst den anfänglich vorge= ichlagenen Taufch etlicher öfterreichischer Besitzungen in Schwaben gegen das günftiger gelegene Land am rechten Ufer von Inn

und Salzach ließ sie fallen: ber Füssener Friede (1745) änderte nichts in dem Territorialbestande Bayerns.

Satte dabei die Hoffnung mitgewirft, durch Ronzentrierung aller Kräfte gegen Preußen boch noch Schlesien zurückzuerobern, jo wurde diese damals jo wenig erfüllt wie nachher burch ben im Bunde mit Europa unternommenen Ansturm gegen die junge preußische Großmacht. Alls es sich bann endlich um ben Frieden handelte, wurde auch die banrische Frage gestreift. Friedrich nahm bamals feinen Unftoß an ber Erwerbung eines Studes von Bayern burch Desterreich, sondern schlug (Januar 1760) felbst vor, den Frieden badurch zu ermöglichen, daß Desterreich zu den in den Niederlanden zu bewilligenden Abtretungen an Frankreich vermocht werden folle durch die Zusicherung der Nachfolge in einem Teile Bayerns nach dem Tode des kinder= losen Maximilian III. Zoseph. Das banrische Kurhaus hatte also Grund vor Preußen sowohl wie vor Desterreich auf der But zu fein. Dachte ersteres fein Land teilweise zur Ent= ichädigung für Desterreich zu verwenden, jo durfte auch letteres hoffen, eine gunftige Gelegenheit zur Verwirklichung feiner Plane benuten zu fonnen. Um besten forgten die Wittelsbacher daher für die Zukunft ihres Hauses und die unverkürzte Er= haltung ihres Besites, wenn sie einträchtig zusammenhielten und burch rechtzeitige Sicherung ber gesehmäßigen Erbfolge unter sich jede fremde Einmischung ausschlossen. Da des finderlosen Marimilian III. Jojeph Erbe, Karl Theodor, Kurfürst von der Pfalz und Herzog von Jülich und Berg, ohne legitime Nachfommen war, mußte in absehbarer Zeit mit Bayern zugleich auch das pfälzische Kurfürstentum dem demnächst erbberechtigten Bergog Karl von Pfalz-Zweibrücken zufallen, also burch Vereinigung der drei bisber getrennten Gebiete eine Territorial= macht entstehen, die ihrem Inhaber einen beträchtlichen Gin= fluß auf die deutschen Angelegenheiten sicherte und mehr noch als Bayern das bisher gethan, auch an der allgemeinen euro= väischen Politif teilzunehmen erlaubte. Besonders energisch vertrat diese wittelsbachsche Familienpolitik die Gemahlin des Bergogs Klemens von Bayern, Anna Maria, aus bem Gulgbachichen Hause. Huch nach ihres Gemahls 1770 erfolgten Tode

erwarb sie sich baburch um die Zukunft der Wittelsbacher und Bayerns die größten Verdienste. In aller Stille wurden die alten Hausverträge erneut; durch neue Vereinbarungen suchte man, so weit das rechtlich möglich war, auch das erst später Hinzuerwordene dem für die Zukunft gehofften wittelsbachschen Gesamtstaat zu sichern. Ja, um jede Neberraschung von anderer Seite auszuschließen, räumten die Kurfürsten von Bayern und Pfalz sich schon jetzt gegenseitig den Mitbesit ihrer Länder ein. Auch wurde unter Offenlassung allein des Datums bereits das Patent ausgesertigt, durch das nach Maximilian III. Josephs Tod sein Erbe Karl Theodor von der Pfalz alsbald von Bayern Besitz ergreisen sollte, so daß es im entscheidenden Moment nur eines Kanzleivermerks bedurfte, um es als rechtsverbindlich zu veröffentlichen.

Diese Vorsicht war sehr am Plat. Denn in Wien verschwand die banrische Frage nicht mehr von der Tagesordnung. Wenn man dabei bort Beweise für Desterreichs Recht aus bem Staub der Archive hervorsuchte, so handelte es sich felbstver= ständlich nur um die Wahrung des Scheines. Denn ernstlich wird auch in Wien niemand gemeint haben, für das Saus Habsburg-Lothringen einen Anfpruch auf Bayern baraus herleiten zu können, daß vor drei und einem halben Jahrhundert (1426) Raifer Sigismund dem Herzog Albrecht von Desterreich, bem späteren Kaiser Albrecht II., die Anwartschaft auf bas niederbagrische Straubing verliehen hatte, damit es nach dem Aussterben der Wittelsbacher an dessen Nachkommen fiele, qumal Sigismund felbst es bereits 1429 den oberbaurischen Wittelsbachern zugesprochen hatte und es bemgemäß auch mit Ober= bavern vereinigt war. Vermutlich waren die Bemühungen, die wittelsbachichen Geschlechtsgenoffen zu gemeinsamem Vorgeben zu einigen, in Wien nicht unbekannt geblieben. Ihnen entgegenzutreten, bedurfte man jedenfalls des guten Willens von Preußen. Deshalb brachte im Frühjahr 1770 Generalfeld= marichallleutnant Graf Nugent, Defterreichs Gefandter in Berlin, bei dem König die Absicht Kaifer Josephs zur Sprache, nach Maximilian Josephs Tod sein Recht auf Bayern geltend zu machen, und wollte - fo wurde öfterreichischerseits fpater

versichert — bie Antwort erhalten haben, dasselbe werde von niemandem bestritten werden. Doch traute man dieser Erstärung nicht, scheint vielmehr angenommen zu haben, Friedzich zeige sich der Sache geneigt, nur um eine Kompensation sordern zu können, wie er ja auch mit der Occupation, durch die Oesterreich eben damals ansing, sich auf Kosten Polens zu vergrößern, genau gleichen Schritt hielt (S. 163). So glaubte man die Gutheißung der kaiserlichen Pläne Friedrich am ersten abzugewinnen, wenn man durch den neuen Gesandten in Berslin, van Swieten (S. 164), das vermeintliche Recht auf Bayern mit dem Preußens auf Ansbach und Bayreuth in Parallele stellte und die Anerkennung des einen von der des anderen abhängig machte.

Friedrich wies das nicht einfach von der Sand. Zwar fei es nicht wahrscheinlich, meinte er, daß die beiden ihm an Rahren fo weit nachstehenden Fürsten von Unsbach und Banreuth vor ihm sterben sollten; doch fonne ja auch das Unvermutete eintreten, und es fei daher gut, vorzusorgen und alle möglicherweise entstehenden Schwierigkeiten zum voraus zu begleichen, um nicht überrascht zu werden. Die Worte konnen jo gedeutet werden, als ob er dem Wiener Hof zu rechtzeitiger Berständigung über die Zukunft sowohl Bayerns wie Unsbachs und Bayreuths die Sand bieten wolle. Daher fam van Swieten im Februar 1773 auf die Sache guruck, und zwar indem er die Sorge betonte, welche die fünftige Vereinigung ber franfischen Markgrafichaften mit Preußen in Wien errege. Diesen Sebel aber hatte ichon Berr v. Collenbach in Subertsburg vergeblich eingesett. Mit dem Nebergang von Ansbach und Bayreuth an Preußen verlor Desterreich nämlich auf dem franfischen Kreistage die Majorität, sah sich auch durch die Nähe Preußens in Eger und Böhmen beunruhigt. Friedrich will in feiner Antwort wieder nur auf das Altersverhältnis zwischen ihm und den Markgrafen hingewiesen haben. Nach van Swieten hätte er die Besorgnis Desterreichs begreiflich gefunden: boch fönne ihr abgeholfen werden, wenn man ihm gestatte, die franfischen Lande mit dem Kurfürsten von Sachsen, dem fie bequemer gelegen feien, gegen einen Teil ber Laufit zu tauschen.

Natürlich, bemerkte er dazu, denke er nicht daran, sich bei Lebzeiten eines Verwandten auf dessen Kosten zu vergrößern, aber es sei doch immer besser, für alle Möglichkeiten rechtzeitig Fürzsorge zu tressen und Irrungen abzuwenden. Damit hatte er die österreichische Unregung freilich nicht abgelehnt, vielmehr eine Verständigung in dem von van Swieten angedeuteten Sinn als möglich und wünschenswert anerkannt.

Nun stellte gleich banach die Occupation der Bukowing durch Desterreich (S. 173) bessen gutes Verhältnis auch zu Preußen in Frage. Die Vergrößerungssucht des Kaisers, der kaum noch ben Schein zu mahren für nötig hielt, verstimmte Friedrich nicht minder wie Katharina II. Desterreich die Erwerbung auch nur eines Teils ber banrischen Erbichaft zu gestatten, wozu er anfangs bereit gewesen war, mußte ihm nun vollends bedenklich erscheinen: sie als Kompensation gelten zu lassen, die der Anfall von Ansbach und Bayreuth an ihn begründen follte, war jest nicht mehr möglich. Deshalb betonte ber König besonders ftark die unansechtbar aute Begründung seines Rechts auf die frankischen Lande im Gegensatzu ben Zweifeln, benen die österreichischen Unsprüche auf Bayern begegneten. Damit scheiterte der Versuch des Wiener Hofes, die beiden Angelegen= heiten so miteinander zu verfnüpfen, daß fozusagen die eine mit der anderen stand und fiel und Friedrich, um sein gutes Recht dort anerkannt zu jehen, hier die nicht ausreichend be= gründeten Unfprüche Desterreichs burchseten half. Die Geltend= machung jener zu hindern, war zudem nach Lage der Dinge für den Raifer keine Aussicht. Das erklärt die bittere Berftimmung, die nun in Wien wieder gegen Preußen Plat griff und von Kaunik in heftigen Tiraden über Friedrichs Feind= ichaft gegen Defterreich und Ländergier zur Schau getragen murde.

Und währendessen setzte berselbe Kaunit alle Hebel ein, um Karl Theodor von der Pfalz zur Anerkennung der österreichischen Ansprüche auf Bavern zu bestimmen und zur Abtretung
eines möglichst großen Stückes von der ihm zufallenden Erbschaft zu verpstichten. Er wollte eine vollendete Thatsache schaffen,
der gegenüber Friedrich ebenso wenig etwas zu thun vermöchte

wie Katharina II. gegenüber der Occupation der Bukowina. Wie die erfte Unfnüpfung erfolgte, wiffen wir nicht. Bielleicht ging fie von Rarl Theodor aus, ber in feiner Schlaffheit und Defterreich freundlichen Gefinnung nur zu bereit mar, die Zulaffung zu der Erbichaft von Desterreich felbst um ein beträcht= liches Opfer zu erfaufen. Für ihre unverfürzte Erlangung etwas einsetzen ober Gefahr laufen mochte er um jo weniger, als er ohne legitime Erben war und Bayern nach seinem Tobe an feinen Reffen Rarl von Pfalg-Zweibrücken fallen mußte. Bereits im Frühjahr 1777 wurde unterhandelt auf Grund aus: führlicher Denkschriften, in denen beide Parteien ihr Recht ur= fundlich zu erweisen suchten. Doch konnte Karl Theodor ben Zweibrückener nicht ohne Kenntnis davon laffen, da die Zustimmung bes nächstberechtigten Verwandten für die Gültigkeit jedes Abkommens über die Erbichaft unerläßlich war. Um was es sich aber eigentlich handelte, ließ man, jo scheint es, jenen mehr vermuten als wissen, um unter Wahrung des gefährlichen Geheimnisses von ihm eine Vollmacht ober Zustimmung zu erlangen, als ob es sich nur um die Vertretung der Interessen des wittelsbachschen Gesamthauses handele, wie sie durch die erneuten Sausverträge vorgesehen war. Aber gerade gegen die burch diese eingegangenen Verpflichtungen verstieß der Pfälzer Rurfürst bei diesen Verhandlungen, während Marimilian III. Joseph in eifriger Erfüllung berselben, um Desterreich ben Weg zu verlegen, unter dem Ginfluß der Herzogin Maria Unna die banrische Erbfolge zu einer europäischen Angelegenheit zu machen fuchte, indem er für die erneuten Sausverträge die Garantie Preußens jowohl wie Frankreichs nachsuchte. Letteres hatte auch Raunit vertraulich von Desterreichs Vorhaben verständigt, indem er dabei den Unichein zu erwecken suchte, als ob man mit Bayern bereits einig fei und ber alsbald angebotenen freund: schaftlichen Vermittelung Frankreichs nicht mehr bedürfe.

So bereitete sich ein neuer preußisch-österreichischer Konsflift vor, der zugleich die Keime zu einem europäischen in sich trug. Denn die Erschütterung des guten Verhältnisses zwischen Desterreich und Preußen verschob alsbald auch die Stellung der übrigen Mächte. Im April 1777 wurde der preußisch-russische

Defensivbund von 1764 erneut, während Desterreich engeren Anschluß bei Frankreich suchte. Aber die Reise Kaiser Josephs zum Besuch des Versailler Hofes (1777) hatte nicht den geswünschten Erfolg. Bon einer Unterstützung der kaiserlichen Pläne auf Bayern wollte dort niemand etwas hören, und selbst die Stellung der 24 000 Mann, mit denen nach dem noch zu Recht bestehenden Versailler Traktat vom 1. Mai 1756 Franksreich ihn gegen den Angriff eines Tritten zu unterstützen hatte, erreichte Joseph nicht. Die Händel in Nordamerika stellten Frankreich vor einen neuen transaklantischen Krieg mit Engsland, der alle Sumpathien für sich hatte, während die öffentsliche Meinung nach den zuletzt gemachten Ersahrungen von einem Kriege in Deutschland nichts wissen wollte.

Alles war demnach noch in der Schwebe und Desterreich hatte, von dem schwachen Karl Theodor abgesehen, keinen Rückhalt für feine Plane gefunden, als am 30. Dezember 1777 Maximilian III. Joseph nach turzer Krankheit unerwartet starb und dem getroffenen Abkommen gemäß der Pfälzer Kurfürst als fein Nachfolger proklamiert wurde. So früh hatte man diesen Todesfall nicht erwartet. Alles schien für Desterreich auf bem Spiel zu stehen. Würde Karl Theodor auch jest noch geneigt fein, die Zulaffung zur Nachfolge burch Abtretung eines Teils der Erbschaft zu erkaufen? Burde Preußen die früher wenigstens nicht unbedingt abgelehnte Duldung einer teilweisen Berwirklichung der kaiferlichen Entwürfe unter den fo veränderten Umständen noch zulassen? Konnte jett namentlich noch irgend welche Beihilfe oder auch nur Zulaffung von seiten Frankreichs gehofft werden? Gin Erfolg ichien für die kaiferliche Politik nur noch möglich, wenn sie dem vor allem Ruhe ersehnenden Karl Theodor alsbald Zugeständnisse teils abnötigte, teils abidmeichelte, die den Schein einer Anerkennung der öfterreichischen Ansprüche erzeugten und fo das Borgeben legali= sierten, zu dem man in Wien entschlossen war. Schon hatte Joseph II. trop des Widerspruchs seiner Mutter, die wie Kaunit die öfterreichischen Unsprüche schlecht begründet und veraltet fand, Truppen gur Occupation Bayerns bereit gestellt. Unter diesem Druck unterzeichnete ber Bevollmächtigte Karl Theodors,

Henr von Ritter, am 3. Januar 1778 zu Wien einen Vertrag, nach dem der Kurfürst zugleich im Namen seiner Erben das Necht Desterreichs auf den Teil von Bayern anersannte, den nach der Teilung von 1353 Herzog Johann von Straubing besessen und Kaiser Sigismund 1426 Herzog Albrecht von Desterreich zu Lehen gegeben hatte, auch die schwäbische Herrschaft Mindelheim und alle böhmischen Lehen in der Oberpfalz aufsgab und alles zu thun versprach, damit diese Gebiete ohne Schwierigseit in den Besitz des Erzhauses kämen, das ihn dassür als rechtmäßigen Erben der übrigen bayrischen Lande anserkannte, vorbehaltlich eines späteren Tausches einzelner Stücke, ja möglicherweise sogar des ganzen Landes. Desterreich bahnte sich also gleich den Weg zu dem immer im Luge gehaltenen letten Ziele.

Raum hatte Karl Theodor Diejen Bertrag, mit dem er in der Stille wohl einverstandener mar, als die scheinbare Bergewaltigung seines Bevollmächtigten in Wien vermuten ließ. in unwürdiger Gile am 14. Januar 1778 ratifiziert, als auch fofort (15. Januar) die Desterreicher einrückten und Nieberbagern und die Oberpfalz besetzten. Gleichzeitig erklärte ber Kaiser, der darin nur einen Unfang und eine Abschlagszahlung fah und sich jedenfalls bis zum Inn auszudehnen dachte. noch eine ganze Anzahl anderer bagrischer Grafschaften, Berrichaften und anderer Reichslehen durch den Tod Maximilian Josephs für erledigt und zu feiner Berfügung ftebend, erbot sich freilich zugleich, etwa nachgewiesene Rechte anderer gewissen= haft zu prüfen. Während unter dem Schutze der Truppen von ben betreffenden Gebieten Besitz ergriffen murde, machte man dem Reichstag zu Regensburg von dem Geschehenen in einer Form Mitteilung, die den Glauben erwecken konnte, alles fei fowohl von Preußen als auch von Frankreich gutgeheißen und gebilligt.

In Wien rieb man sich vergnügt die Kände. Dank der Schwäche Karl Theodors, der den Vertrag vom 3. Januar seinem Zweibrückener Nessen nicht mitgeteilt hatte, schien alles nach Wunsch zu gehen, und durch die Masse der angemeldeten Unsprüche auch der Weg zu dem Tauschgeschäft frei gemacht zu

fein, welches das Werk fronen follte. Da erhoben fich plotlich Schwieriakeiten. Die banrifden Stände verwahrten fich gegen bie brobende Zerreigung und wollten, wenn Dberpfalz und Neuburg denn schon nicht zu retten seien, doch jedenfalls Oberund Niederbayern bei einander gelassen sehen. Bei Karl von Zweibrücken, ohne beffen Zustimmung er berartige Verpflichtungen überhaupt nicht hätte eingehen dürfen, suchte Karl Theodor fich zu entschuldigen mit seiner Silf= und Ratlosigkeit gegen= über den öfterreichischen Gewaltdrohungen: er meinte, das im Drange der Not Versehene werde bei dem geplanten Taufch= handel gut zu machen sein. Gben durch diesen hoffte dagegen ber Kaifer boch noch gang Bayern an fich zu bringen und machte bemgemäß immer gunftigere Unerbietungen. Aber die Ent= scheidung lag schon nicht mehr bei Karl Theodor. Die Dinge hatten eine Wendung genommen, durch die sie an eine höhere Instanz verlegt war, da nicht nur ein deutsches, sondern ein europäisches Interesse in Frage stand.

Frankreich zwar hüllte sich noch immer in Schweigen. So wenig man dort das Geschehene gut hieß, so wenig dachte man boch baran bagegen aufzutreten, so lange nicht von einer anderen Seite Einsprache erhoben murbe. Das aber geschah bezeichnenderweise nicht von dem zunächst betroffenen Karl von Zweibrücken, sondern von Stellen aus, zu denen man fich in Wien dessen am wenigsten versehen hatte. Daß auf Grund einer Unwartschaft, die ihm Kaiser Maximilian I. verliehen, Medlenburg-Schwerin die Landgraffchaft Leuchtenberg beanfpruchte, eines der von dem Kaiser für erledigt erklärten Reichs= leben, konnte zwar keinen besonderen Eindruck machen. Mehr bedeutete es, daß die fächsische Kurfürstin=Witwe Marie Antonic, eine ehrgeizige und politisch hochstrebende Frau, als Schwester Maximilian III. Josephs auf bessen gesamtes Allodialvermögen im Betrage von 47 Millionen Gulden Anspruch erhob und Kurfürst Friedrich August III., erbittert durch die Parteinahme des Raisers für das mit dem sächsischen Rurfürsten seit langer Zeit habernde haus Schönburg, sich bes Rechts der Mutter energisch annahm. Entscheidend aber murbe doch erft, daß neben ber von privatrechtlichem Standpunkte ausgehenden Aftion Rurfachsens die reichsstaatsrechtliche und allgemein politische Seite ber Sache endlich auch einen mächtigen Vertreter fand.

Um 3. Januar 1778 hatte König Friedrich die Nachricht vom Tode Marimilian Josephs erhalten. Der an demselben Tage unterzeichnete Wiener Vertrag blieb ihm zunächst unbekannt. Aber daß etwas im Werke fei, konnte er fcon aus ber ihm hinreichend bekannten Denkweise des Raifers vermuten. Sie legte auch den Verdacht nabe, daß im geheimen bereits irgend eine Abmachung getroffen sei. Um bahinter zu kommen, schickte der König den in Weimar lebenden Grafen Gustachins v. Gört unter dem Vorwande von Familienangelegenheiten in geheimer Miffion nach Subbeutschland. Wie bie Dinge standen, hatte der feinsinnige und icharfblickende Diplomat bald heraus. Er ließ nun Karl Theodor wiffen, wenn er fich ben ihm von Desterreich angelegten Jesseln entziehen und die Sache an das Reich bringen wolle, könne er auf Preußens Schut rechnen, das näheres mit ihm durch einen Vertrauensmann zu vereinbaren bereit sei. Der Kurfürst aber, der sein Behagen nicht durch weitaussehende Verwickelungen gestört sehen wollte, erklärte, er könne von den eingegangenen Verpflichtungen nicht mehr zurücktreten. So mußte Friedrich, deffen schlimmfte Befürchtungen durch Desterreichs Forderungen übertroffen waren, Karl von Zweibrücken zum Sandeln zu bestimmen fuchen, um als bessen Beschützer das Recht zu erlangen, dem Raifer ent= gegenzutreten, beffen Vorgeben bem Westfälischen Frieden, den Satungen des Reichs und der ihm auferlegten Wahlkapitulation zuwiderlief. Erfolg aber konnte das nur haben, wenn er da= bei nicht allein blieb, sondern Frankreich sich ihm anschloß. Dort aber wünschte man, eben im Begriff mit den für ihre Freiheit kämpfenden nordamerikanischen Kolonien ein Bündnis einzugehen, den in Deutschland drohenden Brand zu ersticken. Gegen eine Vergrößerung Desterreichs hatte man an fich fo wenig wie gegen eine folde Preußens einzuwenden, vorausgesett, daß das Machtverhältnis zwischen beiden unverändert und somit die eigene ausschlaggebende Stellung zwischen beiben gewahrt blieb. Daher war man geneigt. Desterreich bie Er= werbung eines Teils von Bayern zu gestatten als Kompensation

für die Vereinigung von Unsbach und Bayreuth mit Preußen, dem es jedoch frei stehen sollte, diese Gebiete etwa gegen Mecklen= burg zu vertauschen — was Friedrich selbst einmal in anderem Rujammenhange erwogen hatte (S. 111). Mehr als Reutralität war bemnach, tam es wegen Bayerns jum Kriege, von Frantreich kaum zu erwarten. Um so wichtiger war es für Friedrich. daß die ruffische Bundesgenoffenschaft troß drohender neuer Berwickelungen mit der Türkei sich auch jest wieder bewährte. Gleich nach des bayrischen Aurfürsten Tod war ihm von Peters= burg her aller Beistand verheißen. Dann wandte sich Friedrich August III. von Sachsen, erbittert über die beleidigende Abweisung, der die für seine Mutter angemeldeten Unsprüche in Wien begegnet waren, um Silfe an ihn. Er riet ihm, ruffi= ichen Schutz anzurufen und empfahl felbit feine Sache Ratharina II., indem er sie auf den Gewinn an Ginfluß, Ruhm und Macht hinwies, der ihr dabei winkte. Dann bat ihn der Berzog von Mecklenburg-Schwerin, sich seiner Unsprüche auf Leuchtenberg anzunehmen. Natürlich aber blieben die Borstellungen, die er in Wien machen ließ, ohne Eindruck. Huch nur von freundschaftlicher Unterhandlung wollte der Raiser nichts wissen: was Raunit mit der Feder gewonnen, war er ent= ichloffen mit bem Degen zu behaupten. Die Gefahr eines friege= rifden Zusammenstoßes wuchs. Militärische Borsichtsmaßregeln, die Friedrich nun traf, beantwortete der Raiser mit der Auf= stellung eines Heeres in Böhmen und Mähren, obgleich er glaubte, fein Gegner werde die zum Ginschreiten auch für ihn unentbehrliche Hilfe nicht finden: zwar flopfe er an alle Thuren, werde aber, wenn er sie auch ferner verschlossen finde, sich end= lich in Geduld fassen und jo "diese Geschichte" gang ruhig verlaufen.

Daß es nicht so kam, war zum guten Teil das Verdienst Maria Unnas von Bayern. Sie verhalf Görtz endlich zu einem Erfolge bei Karl von Zweibrücken, den das preußische Silfserbieten auf dem Wege nach München erreicht hatte. Durch ihre Vermittelung hatte Friedrichs Emissär mit dem Herzog, seinen Ministern und dem französischen Gesandten in München geheime Unterredungen, infolge deren Karl sich entschloß, Preus

sens Schut anzurufen. Nach Wien und Regensburg gingen entsprechende Mitteilungen. Das machte auch in Frankreich Eindruck: als Garant des Westfälischen Friedens meinte der Versailler Hof nun wenigstens die Oberpfalz Bayern nicht ohne weiteres nehmen lassen zu dürsen. Das verhieß Herzog Karl eine weitere moralische Unterstützung. Aber noch übler als in Wien vermerkte man des Herzogs Vorgehen in München. Doch betrieb Karl Theodor nur um so eisriger eine Verständigung mit dem Kaiser, der seine Erbietungen nun steigerte und schließelich durch den Vorschlag zu einem Tausch Bayerns gegen die Niederlande und eine Königskrone dem Chrgeiz des Kurfürsten eine starke Versuchung bereitete. Diese Entwürse aber wurden hinfällig, als trot aller von pfalzbayrischer Seite bereiteten Hinfällig, als krot aller von pfalzbayrischer Seite bereiteten Kindernisse das Hissgeschaften in Regensburg eingehändigt wurde.

Das ichien eine Kormalität. In Wahrheit war es ein erster Erfolg des preußischen Königs, ber als Beschützer des in feinen Rechten bedrohten Zweibrückeners zugleich ein folcher der Reichsverfassung wurde und fo seine Stellung Desterreich gegen= über moralisch wesentlich stärkte. Denn so wurde die zwischen ihm und Desterreich schwebende Frage auf ein gang anderes Gebiet übertragen, wo auch juriftisch alle Borteile auf seiner Seite maren. Es handelte sich, jo prazisierte er die Streit= frage einige Wochen später bem Raiser gegenüber in einem berben Bergleich, eigentlich nur darum, ob im Reiche eine tur= fische Herrschaft geführt werden durfe. War es dem Raifer erlaubt, über die Leben in der Bayern gegenüber beliebten Weise zu verfügen, so waren die Reichsfürsten nicht beffer ge= stellt als die Timare in der Türkei, die ihre Lehen vom Gul= tan nur auf Lebenszeit erhielten. Das aber mar gegen Gefet, Gewohnheit und Brauch des Reiches. Rein Fürft, meinte Friedrich, fonne dazu die Sand bieten, vielmehr werde sich jeder auf das Lehenrecht berufen, das die Lehengüter den Rach= fommen zusichere, niemand sich dazu verstehen, die Gewalt eines Defpoten zu befestigen, ber früher ober fpater ihn und feine Rinder feit unvordentlichen Zeiten innegehabter Besitzungen berauben würde. Deshalb habe sich im Reich ein Schrei ber Ent=

rüftung erhoben über den gegen Bavern verübten Gewaltstreich. Als Glied des Reiches und weil der Hubertsburger Friede auf dem Westfälischen beruhe, der das Erbrecht Karl Theodors begründete, fühle er sich — so erklärte Friedrich weiter — verpflichtet, die Immunitäten, Freiheiten und Rechte des Reiches und die Wahlkapitulationen zu verteidigen, durch die man die Macht des Reichsoberhaupts begrenzt habe, um den Mißbrauch seines Vorranges zu hindern. Irgend ein persönliches Interesse fei für ihn dabei nicht im Spiele. Müßte nicht, fragte er, ber Raifer felbst gering von ihm benken, wenn er die Privilegien preisgabe, die er und die übrigen Rurfusten von ihren Borfahren überkommen hätten? Nicht mehr um Bayern handelte es sid alfo, sondern um das Reich und seine Zukunft, fofern sie durch die Entwickelung des feit 1745 konstituierten Dualismus zwischen Desterreich und Preußen bedingt war. Daber greift Friedrich jest auch auf die Form deutscher Politik gurud, burch die er damals eine führende Stellung zu gewinnen versucht hatte. Um 18. März 1778 mit Kurfachsen verbündet, das ihm 18 000 Mann stellte, unterhandelte er mit den herzoglich säch= nischen und den heffischen Sofen, sowie mit denen von Sannover, Braunschweig und Karlsruhe über eine engere Bereinigung zur Vertretung der reichsfürstlichen Interessen. Wieder aber traute man seinen Absichten nicht recht: durften ja gerade die deutschen Mittel= und Rleinstaaten aus dem Streit der beiden Großmächte für sich Gewinn erhoffen.

Inzwischen standen die Heere an der böhmisch-schlesischen Grenze einander gegenüber. Aber eine Woche nach der anderen verging, ohne daß es zum Schlagen kam. Man unterhandelte weiter. Denn der König hoffte noch immer auf eine friedliche Wendung. Der Kaiser aber, so sehr er nach Kriegsruhm dürstete, mußte die in Desterreich übliche Erfahrung machen, daß von dem zum Kriege Nötigen nichts recht bereit war. Und dazu herrschte dort an der obersten leitenden Stelle ein Zwiespalt, der sede Aktion lähmen mußte. Maria Theresia war entschieden gegen den Krieg: sie wußte, wie unheilvoll selbst ein glücklicher Krieg werden konnte, und kannte die Unberechenbarkeit des schließlichen Ausganges. Die umständlichen Deduktionen, durch

die Joseph Desterreichs Recht auf Bayern zu erweisen meinte, hatten fie nicht überzeugt. Sie machte fein Sehl baraus, baß fie ihres Sohnes Vorgehen mißbillige, und tadelte es als unwahr und heuchlerisch, zumal man trot aller Gewaltsamkeit boch nicht den Mut habe zu fagen, worauf man eigentlich hinaus wolle, fondern mit dem letten Ziele hinter dem Berge halte. Erft Ende Juni verließ ber öfterreichische Bevollmächtigte Graf Cobengl Berlin: ber wiederholt gemachte Borichlag, die Bereinigung des occupierten Teiles von Banern mit Desterreich durch den Anfall Ansbachs und Baureuths an Preußen tom: pensiert fein zu lassen, war von Friedrich endgültig abgelehnt. Sojeph II. aber wollte sich unter keinen Umständen mit dem geringen Gebietszuwachs begnügen, ben Friedrich ihm burch Neberlaffung eines schmalen Grenzstreifens gewähren wollte, wenn er die sächsischen und mecklenburgischen Unsprüche durch Geld abfaufte.

Wenn Friedrich so lange unterhandelte, was doch seine Stellung nicht verbefferte, fo lag bas auch bei ihm zum Teil an den unerfreulichen Erfahrungen, die er mit der Urmee machte. Die Mobilmachung ging beunruhigend langsam vor fich. Bielfach fiieg er auf Unpunttlichkeit, Schlaffheit und Unentschlossenheit. Der Marschordre vom 24. März 1778 fügte er eigenhändig die Drohung hinzu: "Hier ist nicht zu icherzen: wofern die Herren nicht ernst machen, jo wird sie der Teufel holen," und bedrohte die Säumigen mit Kestung. Das Gene= raldirektorium aber bonnerte er an, mit ihren Köpfen hätten die Minister dafür einzustehen, daß die Urmee am 14. April mobil fei. Ungewöhnlich häufig und zahlreich mußten Dah= nungen und Warnungen an die höheren Offiziere ergeben. Trots alles Uebens und Manöprierens der Armee war in den fünfzehn Friedensjahren viel von der alten Straffheit, Schnelliakeit und Unternehmungslust verloren gegangen. Es flappte viel= fach nicht recht; die militärischen Magnahmen gingen lahm und wie nicht ernst gemeint. Endlich rückte von Glat her eine Urmee in Böhmen ein. Joseph II. machte — unbegreiflicher= weise - feinen Versuch sie zu hindern, verlangte bann aber von Desterreich Unstrengungen wie für einen aufgebrungenen Kampf um das Dasein. Da warf sich ihm seine Mutter mit an Berzweiflung grenzender Leidenschaft entgegen und beschwor ihn, um jeden Preis Frieden zu machen, unbeirrt durch den Schein der Schwäche, für den sie die Berantwortung auf sich zu nehmen bereit war. Trot ihres Saffes gegen ben Räuber Schlesiens, ben "Unmenschen", bas "Ungeheuer", wie fie ihn nannte, rangen die Ginficht in die Gefahren, die ihres Sohnes Ungestüm dem Erzhause bereitete, und die Sorge vor der Bernichtung ihrer gangen Lebensarbeit ihrem Stolz und ihrer Mutterliebe einen Aft der äußersten Selbstüberwindung ab. Ohne Wiffen des Kaifers wandte fie sich am 2. Juli 1778 in einem eigenhändigen Schreiben an Friedrich, ben fie bas Geheimnis auch feinerseits strengstens zu mahren bat, mit dem bringenden Ansuchen, die in Berlin eben abgebrochenen Unterhandlungen wieder aufzunehmen. Sie bevollmächtigte den Baron Thugut dazu, den gewandten und schmiegsamen Vermittler des unvollzogen gebliebenen öfterreichisch-türkischen Bertrages vom 7. Juli 1771 (S. 164), der alsbald nach bem preußischen Hauptquartier in Welsdorf in Böhmen abreifte. Denn es war Gefahr im Berzuge. Seit einigen Tagen hatten die Armeen miteinander Fühlung genommen; es hatten Plankeleien ftatt= gefunden und jeden Augenblick konnten ernstere Ereignisse ein= treten, die eine Verständigung unmöglich machten.

Erwünschteres hätte Friedrich nicht geschehen können. In einem eigenhändigen Schreiben, in dem er nicht bloß die Hochscherzigkeit und Mäßigung Maria Theresias rühmte, sondern in seiner Huldigung auch die heldenmütige Festigkeit pries, die sie einst in der Verteidigung ihres Erbes bewiesen, erklärte er sich zu einem Wassenstillstand bereit, fügte aber den von Thugut überbrachten Bedingungen dafür einige Punkte hinzu, die er zur Beschleunigung des desinitiven Friedens gleich mit erörtert sehen wollte. Nach ersteren sollte Desterreich von Bayern so viel behalten, als zur Gewährung einer Einnahme von einer Million jährlich nötig sei, alles übrige aber an Karl Theodor zurückgeben, von diesem dann aber noch so viel eintauschen dürsen, daß es daraus abermals höchstens eine Million zöge; doch dürse das eingetauschte Stück weder Regensburg benachbart sein, weil das

die Freiheit des Neichstages gefährden könnte, noch Bayern in zwei Teile zerschneiden. Mit dem König gemeinsam wollte Maria Theresia dann einen Vergleich über die sächsischen Unsprüche vermitteln. Das zu erleichtern schlug Friedrich vor, der Kaiser möge auf die Lehenshoheit verzichten, die Böhmen über einige sächsische Besitzungen zustand, den Herzog von Mecklenburg aber für Leuchtenberg durch irgend ein kleines Reichslehen entschädigen. Auch kam er auf den Tausch der fränkischen Fürstentümer gegen einen Teil der Lausig zurück: diesen für die Zukunft sicher zu stellen, sollte ihm in der Laussig, dem sächsischen Kurfürsten in Ansbach und Bayreuth die Eventualhuldigung geleistet werden. Bis zum Eingang der Untswort versprach er sich kriegerischer Aktionen zu enthalten.

Leidenschaftlich braufte der Raifer auf, als er von diesem Borgehen der Mutter Kenntnis erhielt, aber die erneuten Unter= handlungen aufzuhalten vermochte oder magte er nicht. In ihrem Berlauf fam Friedrich noch weiter entgegen, indem er das Burghaufener Gebiet längs bes Inn bis zur Mündung ber Salzach und an diefer entlang bis zur Salzburger Grenze Defterreich überlaffen wollte, "eine große und fruchtbare Proving, die es trefflich abrundete". Dagegen könne Defterreich bem Pfälzer die Aufhebung der Lebensabhängigkeit gewiffer Besitzungen und die Zahlung einer Million bewilligen. Dann aber wollte er auch die Befriedigung Sachsens gleich jett vereinbart feben. Für Mecklenburg genüge Gewährung bes jus de non appellando. Alle fonftigen Differenzen follten burch mechfelfeitige Bergicht= leistung erledigt und damit für die Rukunft jeder Streit beseitigt werden. Dagegen wollte Maria Therefia das in Bayern Befette räumen und Karl Theodor des Vertrages vom 3. Januar entlassen, nur wenn Preußen sich feierlich verpflichtete, Ans= bach und Bayreuth als Sekundogenitur bestehen zu laffen, fo lange es noch junge Hohenzollernprinzen gabe - gemäß bem faiferlicherseits einst bestätigten Uchilleischen Sausgeset! Co würde, meinte sie, die banrische Frage gang in den ursprüng= lichen Stand gesett und die Erörterung der Ausprüche der übrigen Intereffenten auf den gewöhnlichen Weg Rechtens verwiesen.

Das wäre für Defterreich freilich ein annehmbares Geschäft gewesen. Ohne irgend welche Sicherheit für die Zufunft hatte Breufen die Rosten für Desterreichs vorläufigen Verzicht auf Banern getragen: weil jenem unrechtmäßiger Erwerb verfagt blieb, follte es auf eine ihm gebührende und längft als berechtigt anerkannte Vergrößerung verzichten. Das lehnte Friedrich natürlich ab, gab Maria Therefia jedoch anheim, seinen Ministern durch Thugut neue Vorschläge machen zu lassen. So konferierte diefer noch ferner in Braunau mit v. Kinckenstein und v. Herkberg. Aber die militärischen Operationen hatten inzwischen wieder begonnen, blieben jedoch auf beiden Seiten lahm und erfolglos. Bor Pring Beinrich, der Ende Juli unter ichwierigen Berhältniffen mit 80 000 Mann in Böhmen ein: brang, wich Laudon nach einem Mißerfolg übereilt gleich bis hinter die Jer zurück. Doch konnte der Pring die erlangten Borteile nicht verfolgen, da der König sich nicht mit ihm ver= einigte, obgleich das genügt hätte, um auch die vortreffliche Defensivstellung, die der Raifer bei Königgrät inne hatte, und halb Böhmen in die Gewalt der Preußen zu liefern. Infolge dieser Unterlassung, die er nachmals bereute, sah Friedrich noch einmal alle die bekannten Schwierigkeiten und Gefahren eines Krieges in Böhmen über sich bereinbrechen. Wie erst Pring Beinrich mußte auch er ichlieflich nach Schlesien gurudweichen, das von den nachdrängenden Desterreichern teilweise verwüstend heimgesucht wurde. Thaten= und ruhmlos, wie er begonnen, ging ber Feldzug zu Ende. Teils politische Rücksichten, teils die Ginfluffe bes Alters hatten Friedrich verhindert, etwas zu leisten, obgleich er die Mittel bazu reichlich hatte. Seines Geaners Thatendurst aber blieb ungestillt, weil seine Mittel zu einem größeren Wagnis nicht ausreichten. Auf beiben Seiten war man eines Krieges mube, bei dem feine Chre zu gewinnen war, und der nur unternommen schien, um für die ununter= brochen thätige Diplomatie eine Folie abzugeben.

Der Feldzug war bereits beendet, als endlich Rußland das entscheidende Wort sprach, das früher gefallen, Joseph II. längst Halt geboten hätte. Aber es hatte, abgesehen von der Verzögerung, welche die Entfernung verschuldete, Mühe ges

fosiet, den ruffischen Staatsmännern flar zu machen, worum es sich eigentlich handelte: sich in dem verwickelten Reichsrecht zurecht zu finden, war nicht jedermanns Sache, und Friedrich felbst hatte es erst studieren muffen. Huch hatte man in Beters= burg mit der Möglichfeit eines neuen Türkenfrieges rechnen muffen und geglaubt, daß des Königs ernste Saltung den Raifer jum Ginlenfen bestimmen werbe. Cobald aber ber Friede mit ber Pforte gesichert und die Unverbesserlichfeit der kaiserlichen Politik erwiesen mar, ließ Katharina II. im Oktober in Wien erflären, daß fie Desterreichs Unsprüche auf Bayern als begründet nicht anerkenne und, falls ber Raifer auf ihrer Durchsetzung beharre, Preußen die bundesmäßige Hilfe leisten merde. Das machte Eindruck, zumal die Zarin die deutschen Fürsten burch Preußen gegen Desterreich aufgeboten zu sehen münschte: zu einem Bunde vereinigt, follten sie sie um Silfe angehen. Auf einen Krieg mit Preußen und Rugland fonnte ber Raifer es nicht ankommen laffen. So murden im Marg 1779 bie Geindfeligfeiten eingestellt, und unter Vermittelung Ruglands und Frankreichs trat in Teichen ein Kongreß zusammen, ber nach mancherlei Schwanfungen am 13. Mai 1779 ben Frieden gu stande brachte. Es entsprach freilich nicht dem von ihm im Telbe Geleisteten, wenn Desterreich ber Verzicht auf Bauern nun boch abgefauft wurde durch die lleberlaffung des Innviertels. zwischen Inn, Donau und Salzach, eines herrlichen Stud Landes von 40 Quadratmeilen und 60 000 Einwohnern. Friedrich jelbst hatte bas einst vorgeichlagen. Sachsen erhielt fechs Millionen Gulden und die Entlaffung gemiffer Territorien aus ber böhmischen Lehenshoheit und Medlenburg bas jus de non appellando. Preußen aber wurde gegen Erneuerung bes Berzichts auf Zülich und Berg ber fünftige Unfall von Unsbach und Banreuth unter Aufhebung jeder Abhängigkeit von Defterreich zugesichert.

Hatte Friedrich Grund sich dieses Friedens zu freuen? Höchstens doch insofern er der Fortsetzung des Krieges überhoben war, bei dem nach Lage der Dinge viel zu verlieren, aber wenig zu gewinnen war. Den Krieg zu vermeiden war ihm nicht gelungen, ebensowenig eine Bergrößerung Desterreichs zu

hindern. Und lag nicht darin, daß man Desterreich eine Art von Entschädigung zubilligte, mittelbar eine Unerkennung feines Rechts auf Bayern? Ronnte sein Verzicht unter diesen Umständen als ein endgültiger angesehen werden? War nicht viel= mehr zu fürchten, es werde auf das jest miglungene Unternehmen bei der ersten aunstigen Gelegenheit guruckfommen? Bar es endlich nicht höchst bedenklich, daß nicht bloß das Fried= rich verbündete Rufland, sondern auch das mit Desterreich in Allianz stehende Frankreich in eine eigentlich rein deutsche Angelegenheit hatte eingreifen dürfen und daß beide durch Ueber= nahme der Garantie für den Teschener Frieden ein Recht er= langten, berartige Einmischung zu wiederholen? Im Reiche felbst war kein fester Bunkt gegeben, von dem aus man dem hätte entgegentreten können. Daß das Reich seine Glieder gegen Desterreichs Ländergier nicht zu schützen vermochte, war flar geworden, nicht minder aber, daß auch die Kräfte Preußens allein dazu nicht ausreichten. Und damit erwuchsen der preu-Bifchen Politik neue Aufgaben innerhalb Deutschlands felbft.

## II. Der Fürlfenbund. 1779-1785.

Der Teschener Friede war eine nur notdürftig verhüllte Nieberlage Preußens. Für den Augenblick, nicht endgültig hatte es Defterreichs Angriff auf Bayern zurückgeschlagen. Auch ließ sich nach den bisherigen Erfahrungen erwarten, daß die ihm zugebilligte Entschädigung Josephs II. Begehrlichkeit noch steigern Da rechtzeitig vorzusorgen, um ähnlichen Versuchen fünftig erfolgreich entgegentreten zu können, mußte hinfort die vornehmste Aufgabe für Preußens deutsche Politik sein. zu lösen war freilich nicht leicht. Denn inmitten ber allgemeinen Gärung der europäischen Angelegenheiten ausschlieklich auf die Defensive angewiesen zu fein, blieb immer bedenklich, zumal als Katharina II. dann die Frage nach der Zukunft der euro= väischen Türkei ernstlich aufnahm und in der daraus ent= fpringenden Eroberungspolitik den Boden fand für eine Berständigung und bald eine enge Verbindung mit Desterreich. Wie leicht konnte nun der ruffische Ginfluß in Deutschland, den Friedrich eben zu feinen Gunften in Wirksamfeit geset hatte, ebenso gegen ihn geltend gemacht werden! Ginen Rückhalt da= gegen konnte er im Anschluß an eine ber Westmächte suchen. Aber die Allianz mit England mar aus perfonlichen, die mit Frankreich aus politischen Gründen nicht möglich. Nicht minder unmöglich aber mar es in folder Rolierung zu verharren. So griff Friedrich auf einen Gedanken zuruck, den er ichon früher verfolgt und der als besonders zeitgemäß auch sonst unter den deutschen Fürsten damals Anhänger hatte, weil er dem morschen Reich gegen die Gefahren Schutz verhieß, die ihm der vericharfte Antagonismus zwischen Preußen und Desterreich bereitete, nämlich die Bildung eines engeren Bundes innerhalb des Reiches.

Ein folder hatte bereits die Affociation werden follen, die Friedrich 1742 jum Schutz Karls VII. geplant hatte (S. 18). Doch war er damit so wenig zum Ziel gekommen wie mit dem ähnlichen Versuch 1743 (S. 25). Denn nur gegen Bewilligung von Silfsgeldern wollten die zunächst zum Unschluß eingeladenen Sofe von Raffel, Mannheim, Stuttgart und Roln fich barauf einlassen, so daß der König das bekannte Wort von der Käuflichkeit der Schweizer unmutig in ein bitterbojes, aber qu= treffendes "Point d'argent, point de prince d'Allemagne" variierte. Erst mit der Union von 1744 mar er seinem Ziele näher gekommen, mochten ihr fürs erste auch nur Kurpfalz und Beffen-Raffel beigetreten fein. Ihren Ausbau hatte bann ber Tod Karls VII. vereitelt. Doch ergab sich ber zu Grunde liegende Gedanke jo naturgemäß aus den Verhältniffen des Reiches und der allgemeinen politischen Lage, daß er auch in anderen Rreisen auftauchte, zumal seine Verwirklichung gerade den mitt= leren und Kleinstaaten sowohl Desterreich wie Preußen gegenüber bedeutende Vorteile verhieß. Co beschäftigte sich 1748 ber Kurfürst von der Pfalz damit. Auch der von Sachsen brachte ihn zu Sprache, und 1751 war Friedrich felbst barauf zurudgekommen. Während bes Siebenjährigen Arieges war er bann von anderer Seite und auch in anderer Absicht aufge= nommen worden. Der hessische Minister v. Schlieben wirkte für einen rein befensiven Bund ber beutschen Staaten zweiten und britten Ranges, um sich für den Fortgang des Krieges zwischen den beiden deutschen Großmächten der erzwungenen Teil= nahme baran zu erwehren. Als biefer Unlaß mit bem Frieden fortsiel, blieb die Sache liegen. Sie nach dem Tofchener Frieden von neuem aufzunehmen, veranlaßte den Rönig neben der all= gemeinen Lage namentlich die Anregung Katharinas II., die ihr Auftreten gegen Defterreich davon abhängig machte, daß sie von einem folden Bunde um Schutz angegangen würde (S. 191). Daraufhin trat Friedrich ber Sache näher und ließ namentlich mit Sannover. Baden und Seffen verhandeln. Er fand infolge ber Beunruhigung über Josephs II. Borgeben jest mehr Ent= gegenkommen als früher. Man einigte sich über die Grund: züge eines Defensivbundes und nahm felbst die Aufstellung eines

Bundesheeres in Aussicht. Beginnen wollte man mit einer engeren Allianz der Rurfürsten von Brandenburg, Hannover und Sachsen, der die übrigen deutschen Fürsten allmählich beitreten sollten. Doch blieb die Sache wiederum liegen. Ginmal versprach sich Friedrich von einer Bereinigung bloß defensiver Natur keine Wirkung auf Desterreich, und dann erhob Frankzreich Einspruch, weil es bei seiner Verseindung mit England durch die Ansammlung eines Heeres, dessen Kern die Hannozveraner bildeten, sich dauernd bedroht sah.

Wenn man sich aber in immer weiteren Kreisen von der Notwendigfeit einer folden engeren Verbindung innerhalb des Reiches überzeugte, um feinen Gliedern ben Schut zu gewähren, bessen es jelbst sie nicht mehr versichern konnte, jo bewirfte das weientlich die herausfordernde Art, wie Joseph II. als Kaiser Recht und Serfommen verlette und den Besitstand mehr als eines Reichsstandes in Frage stellte, wie es schien, entschlossen, jeden Widerstand gewaltsam zu beugen und namentlich an Breuken für den banrischen Erbfolgefrieg Bergeltung zu üben. Die militärische Regsamfeit, die in Böhmen herrschte, ließ auf folche Absichten ichließen. Dur gingen diese weiter, als man irgend erwartete. Zoseph wollte, sobald das preußischeruffische Bundnis gludlich gesprengt war, nicht blog Bavern erobern, jondern auch Schlesien zurückfordern. Neußerst willtommen war daher im September 1779 Friedrich ber Antrag ber Pforte. mit ihr und Rufland ein Bündnis einzugeben. Das hätte alle öfterreichischen Plane vereitelt und zugleich Ruflands Absichten auf die Türkei durchfreugt. Gben deshalb wollte man in Betersburg nichts davon wiffen. Da man dort aber im eigenen Intereffe Preußen vor dem Kaifer sichern wollte, regte man von neuem den Gedanken eines Fürstenbundes an und verhieß ihm thatfräftige Forderung. Gewiß hatte Friedrich die türkischerusniche Allianz der ruffisch=reichsfürstlichen vorgezogen. Da er aber Rufland nicht entbehren fonnte und dieses fich mit ber Türkei nicht einlassen wollte, mußte er ben vorgeschlagenen Weg gehen, obgleich er ihm militärisch nicht entfernt die Vorteile verhieß, wie das Bündnis mit der Türkei, die ihm für einen Krieg mit Desterreich auf eigene Rosten 40 000 Mann fiellen

wollte. Doch war es für Preußen immer vorteilhaft, sich eines größeren Kreises von Reichsfürsten zu versichern, und wenn es sie zunächst nur für den Fall eines Konslikts am Anschluß an Desterreich hinderte. Wenn Friedrich dabei als Vorbild den Schmalkaldischen Bund im Auge hatte, so war das freilich wenig zutressend, da es sich jest doch um ganz andere Dinge handelte als 1531. Von dem Unionsversuch hatte er keine Kenntnis, den ziemlich in der von ihm verfolgten Richtung einst der Große Kurfürst unter des Grasen Waldeck Leitung gemacht hatte (Vd. I, S. 459).

So ging Friedrich auf die ruffische Anregung ein, meinte aber daneben auch die Tripelallianz mit Rufland und der Türkei verwirklichen zu können. Denn erft die Bereinigung beider Maß: nahmen sicherte den erstrebten Erfolg. Aber gleich hier trennten fich die Wege des Königs und der Zarin. Dieje glaubte die Zeit gekommen, um ihre auf die Zertrummerung der Turkei gerichteten Plane zu verwirklichen. Denn je mehr in der Leitung der österreichischen Politik die Besonnenheit Maria Theresias, welche die in der Vergangenheit wurzelnden Traditionen mit den Unforderungen der neuen Zeit zu verföhnen wußte, an Sinfluß verlor gegen die revolutionäre Reuerungslust ihres Sohnes, der ähnlich zu gewaltsamem Vorgeben neigte wie Ratharina, um fo ficherer durfte diese von Desterreich für ihre Plane gegen die Türkei statt der bisherigen Sinderung fraftvolle Förderung erwarten. Schon damals mar der Raiser bereit, ihr bort freie Sand zu laffen, wenn fie ihm das Gleiche gegen Preußen gewährte. So loderte fich Friedrichs Bundnis mit Rugland, und bemgemäß verlor auch das Projekt eines beutichen Fürstenbundes für den Vetersburger Sof an Interesse: von einer Beihilfe zu seiner Verwirklichung war schon nicht mehr Die Rede. Friedrichs Lage war 1780 kritischer als zuvor.

Im Reiche mehrten sich die Nebergriffe des Kaisers. Offensbar lag ihnen ein bestimmtes System zu Grunde. Die Reichseversassung planmäßig untergrabend, suchte Joseph möglichst viel wichtige Positionen an sein Haus zu bringen, damit bei dem Zerfall des Reiches, den er mit Kaunit für unabwendbar und nahe hielt, von den Trümmern möglichst viel wie selbstvers

ständlich an Desterreich käme. Seinen Bruder Marimilian nötigte er jum Gintritt in ben geiftlichen Stand und feste feine Wahl zum Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge in Röln und Münster durch, nistete sich also gerade da ein, von wo dem evan= gelischen Norddeutschland alle Zeit die größte Gefahr gedroht hatte. Denn fein Freibenkertum hinderte biefen Junger ber Aufklärung nicht, sich ber reformationsfeindlichen Tendenzen der fatholischen Rirche zu bedienen, wo das seiner Hausmacht zu gute fam. Auch in Lüttich, Laderborn und Silbesheim fuchte er Marimilian die Nachfolge zu fichern und ließ den Plan erft fallen, als er fah, nur um ben Preis eines Krieges im Reiche felbst könne er damit durchdringen. Das Mißtrauen jedoch. das fein Vorgehen erweckt hatte, blieb und schlug immer fester Burgel. Es murde eines der ftarfften Motive der reichsfürft= lichen Politif und führte namentlich zu einer Unnäherung Preuhens jowohl an Sachjen wie an Hannover. Das aber mar eine Wendung, die wieder in die Richtung auf den fallen ge= laffenen Fürstenbund hin einlenkte. Und als wollte er für einen folden Propaganda machen, forderte der Raifer auch ferner weltliche und geistliche Reichsfürsten in einer Weise beraus. daß feiner mehr feines Rechtes und feines Besitzes ficher ichien, und wie erst die Protestanten, nun auch die Katholiken an aemeinsame Abwehr seiner lebergriffe dachten. Sier wurde ber längst überlebte Brauch der Panisbriefe, die verdiente Beamte. Offiziere und Soldaten und andere mehr mit ihrer Altersverjorgung von Reichs megen auf biefes ober jenes Stift an= wiesen, um von den meisten durch Geld abgefunden zu mer= ben, wieder aufgenommen und jo eigentlich eine allein von bes Kaisers Belieben abhängige Reichssteuer eingeführt. Dort schritt die österreichische Polizei in benachbarten Gebieten ein, als ob fie noch innerhalb der öfterreichischen Grenze lägen. Bezeichnen= berweise hatte man darüber namentlich in Bayern zu flagen. Dann jah sich der Bijchof von Bassau eines beträchtlichen Teils jeines Eprengels beraubt, ben ber Raifer aus eigener Macht= vollkommenheit furzweg dem von ihm neu freierten Bistum Ling zuwies. Hatten nicht alle Nachbarn Defierreichs ähnliches ju fürchten? Echnell machjend ging eine mächtige Erregung

durch das Reich, und immer mehr fanden sich die sonst habernden Reichsstände zusammen in der Sorge um die deutsche Freiheit und die Reichsverfassung.

Sich für folche Schlagworte zu ereifern, war nicht Friedrichs Urt. Sier aber lagen bahinter boch thatsächliche Momente, die ihm ernste Sorge machten, namentlich seit die Unzeichen für das Vorhandensein einer intimen österreichisch-ruffischen Alliang fich mehrten. Zudem blieben die Annäherungsversuche Englands für Friedrich wertlos, fo lange beffen Seefrieg mit Frankreich fortdauerte. Auch Frankreich hatte, beunruhigt durch bie Blane, die Ratharina II. und Joseph im Often verfolgten, gleich nach dem Frieden vergeblich mit ihm eine Verständigung aesucht. Wie bedrohlich isoliert er stand, wurde Friedrich vollends flar, als im Frühjahr 1784 von den Verhandlungen gur Beilegung der ruffisch=türkischen Berwickelungen megen der Krim= tataren von allen Großmächten allein Preußen ausgeschlossen blieb. Das war ein Affront für die Gegenwart und eine nicht mißzuverstehende Drohung für die Zukunft. Meinte man in europäischen Angelegenheiten Preußen einfach ignorieren zu fönnen? Unter diesen Eindrücken griff Friedrich guruck auf den mehrfach erwogenen Gedanken an einen deutschen Fürstenbund. Es konnte sich dabei zunächst nur darum handeln, die aus fehr ungleichartigen Clementen bestehende, aber erstarkende Oppofition gegen Desterreich innerhalb des Reiches zu gemeinsamem Handeln zu einigen, um durch fie einmal im Reiche die überkommene Ordnung aufrecht zu erhalten und dann vermöge der jo gewonnenen Führerichaft in Deutschland Preußens bedrohte europäische Stellung zu sichern. Am 21. Februar 1784 legte Friedrich dem Minister Grafen Finckenstein die Grundzüge dieser neuen Unionspolitik schriftlich bar. Angesichts ber offenen Parteinahme Ruflands für Desterreich, in der auch ein Thronwechsel keine Aenderung verheiße, und der Desterreich freund= lichen Haltung, zu der Frankreich der Cinfluß der Königin Marie Antoinette bestimme, sowie der Erschöpfung Englands burch den nordamerikanischen Krieg, bleibe ihm, so legte der König bar, ba auf Schweden und Dänemark boch nicht zu rechnen fei, gar kein Ausweg als eine Alliang mit ben Reichs=

fürsten. Für erreichbar hielt er diese zunächst mit Hannover, Hessen und Braunschweig, vielleicht auch mit Bamberg, Würzsburg, Fulda, Paderborn und Hildesheim und weiterhin übershaupt mit dem gesamten benachbarten Norddeutschland. Auch auf Kurpfalz meinte er rechnen zu dürsen, sobald dort das Haupfalz meinte er rechnen zu dürsen, sobald dort das Haupfalz meinte er rechnen zu dürsen, sobald dort das Haupfalz meinte er rechnen Alls einzigen Zweck dieser Konsöderation bezeichnete er die Erhaltung der bestehenden Ordnung im Neich; doch müsse man sich ihrer auch für den Fall eines Krieges versichern, wenn nötig durch Gewährung von Hilfsgeldern. Hinderung erwartete er dabei von Desterreich und Rußland, während Frankreich die Sache ruhig gehen lassen werde. Der Fürstenbund sei aber auch das einzige Mittel, so bekannte er, um sich aus der Verlegenheit zu ziehen und den furchtbaren Truppenmassen zu begegnen, welche die beiden Kaisershöfe aufzubringen vermöchten.

Daß anderwärts bereits ähnliche Erwägungen angestellt wurden, war Friedrich unbefannt, und so weit seine Minister bavon Kenntnis erhielten, fanden sie, dem Projekt überhaupt abgeneigt, es nicht für angezeigt, ihm davon Mitteilung zu Namentlich im Kreise der kleineren Fürsten, welche Josephs II. Kaiserpolitik am meisten bedrohte, dachte man durch berartige Verbände fein Recht und feinen Besit ju fichern. Go hatte Karl Friedrich von Baden den Plan zu einem folchen entworfen, der fogar die Errichtung einer Bundeskasse und die Aufstellung eines Bundesheeres vorsah. Er rechnete dabei qu= nächst auf Braunschweig, Sachsen, Sessen und Solstein. Beitritt Preußens war nicht beabsichtigt: doch follte dieses, ohne der Bereinigung anzugehören, ihr als natürlicher Schut und Rudhalt dienen. Auch mit den Sofen von Gotha, 3mei= brücken und Deffan wurde verhandelt. Durch den letten fam die Sache zur Kenntnis des Serzogs von Braunschweig, dem Friedrich bereits 1783 gelegentlich von seinen ähnlichen Ab= sichten gesprochen hatte: er machte dem Minister v. Hertberg davon Mitteilung. Dieser billigte das Vorhaben nicht, hatte vielmehr einen geheimen Bund zwischen einigen wenigen Fürsten vorgezogen, die fich gang aufeinander verlaffen konnten. Aber auch damit wollte er erst bei einem geeigneten besonderen Un=

laß vorgehen, etwa wenn wieder ein Türkenkrieg ausbrach oder die banrische Erbfolgefrage von neuem auf das Tapet gebracht wurde. Endlich hatte Bergog Karl von Zweibrücken, der trot bes preußischen Schutes seine Nachfolge in Bavern nach wie por bedroht mußte, bereits im Berbst 1783 durch seinen Minister v. Hohenfels in Berlin vertraulich ein Projekt mitgeteilt, das ähnliche Ziele verfolgte, aber auf einen Bund aller Reichsfürsten mit Ausnahme allein des Raifers hinauslief. Da aber ein folches Vorgehen von Desterreich natürlich als rechtswidrig und wie Rebellion behandelt werden würde, follten sich die Ber= bündeten von Anfang an zur gemeinfamen Berteidigung ge= ruftet halten und weiterhin in allen Reichsangelegenheiten ge= meinsam vorgehen und Desterreich nicht mehr blindlings folgen. Wie fehr die durch den Raiser im Reich geschaffene Lage auf einen folden Weg hinwies, geht baraus hervor, daß ähnliche Erwägungen felbst im Rreise ber geiftlichen Fürsten schwebten, die sich nach dem, was in Passau und anderwärts geschehen war, durch Joseph II. nicht minder bedroht fühlten.

Friedrich trat demnach unbewußt in eine Bewegung ein, die bereits von mehr als einer Seite in Gang gebracht mar, als er am 6. März 1784 seinen Ministern den Befehl erteilte. die Bildung eines deutschen Fürstenbundes in Angriff zu nehmen. Aber Findenstein sowohl wie Bertberg erachtete die Sache nicht für dringend: sie wollten einen Schritt, ber von Defterreich als Provokation aufgefaßt werden würde, nur thun, wenn ein besonderer Anlaß ihn rechtfertigte. Go zögerndes Vorgehen verwarf der König: darüber könne es leicht zu fpät werden. Die Minister mußten die Sache in die hand nehmen. fie thaten es mehr zum Schein als in der Absicht, etwas zu erreichen. Sergberg insbefondere fürchtete, die Gefahren, die es abzumenden gelte, werde ein folches Borgeben erft recht heraufbeschwören. Dennoch begannen in der Stille die Unterhandlungen. Aber mährend Baden, Pfalz, Zweibrücken, Gotha, Weimar, Mecklenburg und Braunschweig sich dem Plan geneigt zeigten, verhielten sich Sachsen und Sannover ziemlich ab= lehnend. Und gerade auf ihren Anschluß kam es besonders an. Auch blieb Preußens Vorgehen kein Geheimnis. Sowohl in

Wien wie in Paris zeigte man sich dadurch beunruhigt. Deshalb schlug Zweibrücken vor, man möge von einer Beteiligung Preußens zunächst überhaupt scheinbar absehen, namentlich um Frankreich jeden Vormand zur Ginmischung zu nehmen. Ministern Friedrichs konnte nichts Erwünschteres begegnen: that= fächlich geriet die Angelegenheit nach einiger Zeit in Stillstand, und sie mare überhaupt wohl bald vergeffen gemejen. hätte nicht der König selbst, der ihr im Sinblick auf die fritische europäische Lage nach wie vor die höchste Bedeutung beimaß, fie mit Nachdruck wieder in Anregung gebracht, indem er in einem eigenhändig niedergeschriebenen Entwurf vom 24. Dftober 1784 Findenstein und Serpberg die Grundzüge zu dem von ihm gewünschten Bunde ausführlich entwickelte. Danach follte derfelbe die Freiheit aller Fürften und die Reichsverfaffung gegen den Chrgeiz und das Machtstreben des Raisers schüten. Er follte nicht bloß den weltlichen Fürsten ein Bollwerk fein gegen die immer häufigeren Uebergriffe des Reichskammer= gerichts und des Reichshofrats, fondern auch die geiftlichen Fürsten hoffte Friedrich durch die Furcht vor Sätularisationen jum Unichluß bestimmt zu feben. Es steigerte feinen Gifer, daß er in eben jenen Tagen von den Umtrieben Kenntnis erhielt. burch die Joseph II. Karl von Zweibrücken doch noch zur Un= erfennung feines Erbrechts auf Bayern zu bestimmen fuchte. Man dürfe, schrieb er am 29. Oktober, nicht gleichgültig zu= feben, wie der Raifer die ersten Schritte thue, deren Folgen dem Reiche und fämtlichen Souveränen von Europa verderb= lich werden mußten. Much die Minister mußten die Sache nun ernst nehmen. Aber ber Entwurf, den sie ausarbeiteten, fand nicht seinen Beifall. Sie wurden zu ihm nach Potsbam beschieden und in eingehender Besprechung genau von feiner Willensmeinung unterrichtet. Daraufhin entwickelte endlich im November Bertberg in einer Denfichrift die Grundzüge des Kürstenbundes.

Ausgehend von dem allgemein bekannten Streben des Kaisers, seine Macht auf Kosten der Reichsstände zu erweitern, empfahl er, die dadurch erregte Unzufriedenheit zu benutzen, um "den Reichstag neu zu beleben". Die zum Teil schon seit

langer Zeit schwebenden Rekurse einzelner Reichsstände gegen Sprüche des Reichskammergerichts und des Reichshofrats follten endlich erledigt, willfürliche Säfularifationen gehindert und Makregeln getroffen werden zur Aufrechterhaltung der Integrität des geistlichen sowohl wie des weltlichen Fürstentums und namentlich auch zum Schutz ber Wahlfreiheit ber geiftlichen Stifter, damit fie nicht - wie in Koln und Luttich geschen und anderwärts wenigstens versucht worden war - zur Wahl jüngerer Prinzen bes kaiferlichen Saufes genötigt würden. Das Ziel des Bundes war also ein durchaus konservatives: er follte die korporativen und partikularen Interessen der Fürsten und Stände ichüten gegen die monarchisch-absolutistischen Tenbengen des Raisers. Aber bem ersten Schritt, ber damit in der von Friedrich vorgezeichneten Richtung endlich gethan war, folgte gunächst kein zweiter. Bielmehr maren die Minister mit Erfolg bestrebt, die Sache, die nicht nach ihrem Sinn war, zu verschleppen, den König unvermerkt von ihr abzulenken und fie fo in Vergeffenheit zu bringen. Da erhielt Friedrich im Jamuar 1785 durch seinen Zweibrückener Schütling Kenntnis von einem neuen Gewaltstreich des Raisers, der im tiefsten Geheim= nis eingeleitet und beinahe schon gelungen war.

Mit mehr Aussicht auf Erfolg denn je war der Raifer auf den alten, schon von Eugen von Savoyen verfolgten Plan zurückgekommen (S. 174), die Niederlande, deren Befit Defter= reich bloß belastete und sein Bündnis mit Frankreich gefährdete, mit Unftand logzumerben, indem er fie gegen Bayern, Dberpfalz, Salzburg und Berchtesgaden als Königreich an Karl Theodor von der Pfalz und Banern überlaffen wollte. Buftimmung, ja für den Notfall der thätigen Beihilfe der ruffi= schen Kaiserin, hatte er sich bereits im Herbst 1784 versichert. Seit Monaten wurde in München im geheimen unterhandelt, und man hatte sich im wesentlichen bereits geeinigt, da auch Frankreich seinen Ginfluß zu gunften des Tausches bei dem Kurfürsten geltend machte. Die unentbehrliche Zustimmung Karls von Zweibrücken zu erwirken, übernahm Rugland, ftieß dabei aber auf eine entschiedene Weigerung. In der Sorge, daß man einen Zwang auf ihn auszuüben versuchen könnte, rief dieser

wieder Friedrichs Silfe an und stellte sein "von dem Untergange bedrohtes Saus" förmlich unter Preußens Schut. Aber wie 1778 handelte es sich dabei um die Zukunft nicht allein Bayerns: in höherem Maße als damals war das Reich insgesamt gefährdet. Kam der Raifer zum Ziel, so verfiel über furz oder lang ber ganze Süben Deutschlands ber Herrschaft Defterreichs. Denn wie follten die zerstückelten geiftlichen Gebiete, die Reste der reichs= unmittelbaren Ritterschaft und die kleinen Reichsstädte sich auf die Dauer gegen einen Druck behaupten, wie ihn die sie um= gebende österreichische Uebermacht dann ausübte? Und schon wurden angebliche Rechte des Raiferhauses auch auf Bürttem= berg erörtert, und Baden schlug man von Wien her einen ähnlichen Sandel vor, wie er eben Bayern aufgenötigt werden follte. Wurden diese Entwürfe verwirklicht, so war die Verfaffung des Reiches vollends zu einem wesenlosen Schemen verflüchtigt und die Freiheit seiner Glieder der Gnade des Raisers überantwortet: würde es dann noch möglich sein, diesem den Weg zum absolut regierten Ginheitsstaat zu verlegen? Die unvermeibliche Folge bavon aber mußte eine Aenderung ber Machtverhältnisse überhaupt sein, die das europäische Gleich: gewicht gefährdete.

Die Lage war bemnach äußerst gespannt. Denn so ein= mütig man in Deutschland des Kaisers Borgeben verurteilte die Mittel ihm erfolgreich entgegenzutreten, boten sich eigent= lich nirgends bar, und Friedrich felbst mußte gestehen, ber "von Dämonen befessene Cafar" habe seine Fäden so geschickt gesponnen, daß dies Gewebe von Lift und Gewalt faum noch zerriffen werden könne. Sehr zur rechten Zeit hatte Joseph eben weitaussehende Sändel mit den Vereinigten Niederlanden begonnen, indem er die zweifellos unfinnige, aber doch nun ein= mal durch die Verträge festgesetzte und von seinen Vorgängern als zu Recht bestehend anerkannte Sperrung ber Schelbe nicht mehr gelten laffen wollte, durch die Sandel und Schiffahrt Belgiens zum Vorteil Hollands ruiniert waren und ruiniert bleiben follten. Sie boten ihm den Vorwand zur Entsendung von Truppen, die auf dem Durchmarsch Bayern kurzerhand besetzen follten. Wer wollte das hindern? England wollte und

konnte sich nicht einmischen. Rugland leistete bem Raiser jeden Borichub und bedrohte den einzigen, der in voller Erfenntnis der Gefahr dagegen aufzutreten gewillt und im ftande mar, burch ein in Livland aufgestelltes Beer, das jeden Augenblick in Oftpreußen einruden konnte. Mit Baffengewalt mar bem= nach nichts zu thun: nur durch eine fraftvolle, von dem Beifall ber mächtig erregten öffentlichen Meinung getragene biplo= matische Aftion ließ sich der Gewaltstreich des Kaisers vielleicht noch parieren. Denn felbst wer Friedrich das Recht bestritt, den Rurfürsten von Bavern an dem Bollzug eines freiwillig geschlossenen Tauschvertrages zu hindern, mußte ihm doch die Befugnis zuerkennen, auf Grund bes Teichener Friedens ein= zuschreiten, der die bestehenden baprischen Hausverträge und auf deren Grund auch die fünftige Rachfolge des Zweibrückeners in dem Kurfürstentum ausdrücklich verbürgt hatte. Und wie war es mit der Reichsverfaffung in Einflang zu bringen, wenn eine Kur verschwand ober auf Defterreich überging? Und in ber Reichsversaffung, jo wenig sie praftisch bedeutete, lag formell doch noch immer eine der wichtigften Sandhaben gur Bertretung der Intereffen Preußens in Teutschland, die auch für feine europäische Stellung faum entbehrlich war. So stand bei einem Gelingen ber faiferlichen Plane für Breußen noch viel mehr auf dem Spiele: es war bann vollends in Gefahr durch Rufland und Defterreich erdrückt zu werden. Dieje Grkenntnis mar es, die des greifen Königs Sandeln formlich be= ichwingte.

Mit wahrhaft jugenblichem Eifer trat er in den diplomatischen Feldzug ein, der ihm endlich die führende Stellung im Reich gewinnen und Preußen vollends zur deutschen Macht erheben sollte. Dem Protest, den er gegen des Kaisers Machenschaften einlegte, gab er größeren Nachdruck, indem er auch der russischen Kaiserin die Unsauberfeit des ganzen Handels gebührend darlegen ließ, so daß sie stutzig wurde und sich mehr zurücklielt, während ihr Verbündeter sich zunächst nicht anders zu helsen wußte, als daß er, obgleich gewissermaßen auf frischer That ertappt, alles leugnete, wie auch Karl Theodor von dem Vorhandensein eines solchen Tauschvertrages nichts wissen wollte.

Bei ber allgemeinen Bewegung aber, die nun unter ben Reichs= ftänden gegen Desterreich aufwogte, fah Friedrich den Augenblick gekommen, um mit dem Plan zu einem deutschen Fürstenbunde endlich an die Deffentlichkeit zu treten. Wenn je fo kam berfelbe jett einem allgemeinen Bedürfnis entgegen und durfte guter Aufnahme und bereitwilligen Entgegenkommens gewiß fein. So wurde Ende Marg 1785 von Berlin aus der "Entwurf zu einer reichsverfassungsmäßigen Vereinigung der deutschen Reichsfürften" verfandt. Diefe follte, fo murbe erläuternd bin= zugefügt, zu niemandes Beleidigung gereichen, sondern nur die "bisherige gesehmäßige Verfaffung bes Reiches in feinem Befen und Verbande und jeden der darin Verbundenen bei seinem rechtmäßigen Besit durch alle rechtlichen und möglichen Mittel erhalten und gegen widerrechtliche Gewalt schützen". Dazu sollten die Mitalieder vertrauliche Korresvondenz unterhalten, unbewilligte Einquartierungen und Durchmärsche hindern, eine Reform des Reichskammergerichtes betreiben und auf dem Reichs= tage gemeinsam handeln, vor allem aber einander Silfe und Schut verburgen gegen Säkularifationen, Ländertausch und ähnliche Magnahmen. Zum Gintritt follten ohne Rücksicht auf die Ronfession alle Kürsten und Stände des Reiches eingeladen merben.

Die Aufnahme des Vorschlages war natürlich an den verschiedenen Stellen eine verschiedene. Während die größeren Staaten, wie Hannover und Sachsen, Bedenken erhoben, weil sie als Glieder eines solchen Bundes Preußen gegenüber in eine Art von Abhängigkeit zu geraten fürchteten, hießen die kleineren ihn freudig willkommen zum Schutz ihrer vom Kaiser bedrohten Selbständigkeit. Am wirksamsten jedoch wurde Friedzichs Plan durch seinen eifrigsten Gegner gefördert. Kaunitz beklagte sich in einem Rundschreiben bitter über die grundlose Berdächtigung des Kaisers: niemals habe dieser, wie der Staatsfanzler mit einer ihm geläusigen Beteuerung "heilig" versicherte, sich mit Tausch= oder Sätularisationsplänen getragen. Und gleich danach mußte er es erleben, daß die russische Diplomatie in ihrem Bemühen für den Kaiser den bayrisch=niederländischen Tausch als eine Thatsache anerkannte, die für sie festskand, und

ihn fo vor aller Welt Lügen strafte. Das machte allerwärts tiefen Gindruck. Selbst Hannovers Bedenken schwanden nun. Den gleichen Bandel erfuhr die Saltung Sachfens. Auf Grund eines Entwurfes, der fast gang von dem hannoverschen Gefandten, Serrn v. Beulwit, herrührte, unterhandelten beide im Juni 1785 in Berlin mit Preußen. Die scheinbar führende Rolle, die Friedrich in fluger Berechnung hannover dabei ein= räumte, erhielt deffen Gifer rege, und fo fam man trot ber Gegenbemühungen des Wiener Hofes in Dresden ichnell zu einer Berftändigung. Bereits am 23. Juli murde zwischen ben drei Kurfürsten ein Uffociationsvertrag unterzeichnet zu gemeinsamer Aufrechterhaltung ber Reichsverfassung und gemeinsamem Schut jedes Reichsstandes in seinem Rechte. Ein Geheimartifel zählte Diejenigen Reichsftande auf, Die junächst zum Beitritt eingeladen werden sollten, und verpflichtete die Paciscenten namentlich jede Art von Ländertausch, Säkularisation und anderes mehr zu hindern, sobald einer der Beteiligten gegen seinen Willen dazu genötigt werden follte. Insbesondere wollten sie dem öfter= reichisch=banrischen Tausch im Notfall binnen drei Monaten mit je 15 000 Mann entgegentreten, sowie bei der Wahl eines römischen Königs, ber Feststellung einer Wahlkapitulation ober Errichtung einer neuen Kur durchaus gemeinsam handeln.

Das war für Friedrich seit langer Zeit der erste volle Erfolg. War die Spite dieses Dreifürstendundes auch nicht so offen, wie er es gewünscht, gegen Desterreich gerichtet: er durfte mit dem Erreichten zufrieden sein. Er fühlte endlich wieder sozusagen festen Boden unter den Füßen, indem nicht bloß Desterreichs Pläne durchfreuzt waren, sondern er selbst sich aus der Folierung befreit sah, in der er sich disher des sunden hatte. Schon das gab ihm einen Nückhalt, der ihn bestähigte, die eingeleitete diplomatische Aftion mit größerem Nachdruck fortzusühren. Kaum war das Dreifursürstendündnis vom 23. Juli am 21. August ratifiziert, als er die anderen Reichsstände davon in Kenntnis setzen und zum Beitritt einsladen ließ. Auch den außerdeutschen Mächten wurde Mitteilung davon gemacht und dabei die Gesahr betont, die des Kaisers Pläne der Reichsverfassung bereiteten. Durchweg beifällig war

die Aufnahme natürlich nicht. Rufland empfand Desterreichs Niederlage wie eine eigene; Frankreich hätte gewünscht, der Bund ware unter Sannovers und Sachfens Leitung fomohl gegen Breußen wie gegen Desterreich gerichtet gewesen und hätte fo seinen eigenen Ginfluß im Reich gestärft. Innerhalb des Reiches aber wurde die Affociation von den kleinen Kürsten mit Freuden begrüßt: verhieß sie doch Schut vor den wachsenden Ueber= ariffen der faiserlichen Politik. Noch im Oktober erfolgten da= her die Beitrittserflärungen von Sachsen-Weimar, obgleich bort Herzog Karl August, während er eine Vereinigung derart münschte und bereits mit Baden und Deffau erwogen hatte, einer engeren Berbindung mit Preußen, dem er nicht recht traute, eigentlich abgeneigt war und in echt fleinstaatlicher Befangenheit ihr wenigstens alle militärischen Momente fernzuhalten suchte, von Sachfen-Gotha, Braunichweig, Mainz und natürlich von Pfalz-3meibruden. Im Movember folgten Baden und Seffen-Raffel, im Dezember ber Kürstbischof von Osnabruck und die anhaltinischen Fürsten von Köthen, Bernburg und Dessau. In Rebruar 1786 traten die Markgrafen von Ansbach, die Herzöge von Medlenburg bei und endlich im Juni 1787 der Roadjutor des Mainzer Erzbischofs, Freiherr v. Dalberg. Dagegen blieben Beffen Darmstadt, wo der Ginfluß Defterreichs überwog und Frankreich erfolgreich intriguierte, Württemberg und Oldenburg dem Bunde fern, mährend von den geiftlichen Fürsten die Rur= fürsten von Köln und Trier sowie die Bischöfe von Bamberg. Würzburg und Gichstädt nicht zu gewinnen waren.

Der Erfolg war also kein vollständiger, aber er war bebeutend, ja fast über Erwarten bebeutend. Hatte diese Berschingung Bestand und wurde sie von einem starken und zielsbewußten Willen geleitet, so verlor der Kaiser jede Aussicht auf weitere Ersolge auf Kosten des Neichsfürstentums. Denn er konnte nicht hossen, mit seinem arg zusammengeschmolzenen Anhang gegen eine so sestgeschlossene Majorität im Kurfürstenskollegium und im Fürstenrat aufzukommen. Dazu bedurfte der Fürstenbund freilich außer straffer Leitung auch der Selbstlossigeteit seiner Mitglieder, welche die Sonderinteressen der Einzelnen dem Interesse der Gesamtheit unterordnete. Das mußte naments

lich für Preußens Haltung maßgebend fein: fobald es den Fürstenbund zu anderen Zwecken zu gebrauchen versuchte, als er zunächst erfüllen follte, stellte es felbft feinen Bestand in Frage. Denn nur in diefem einen Zweck lag feine Berechtigung, und die gewissenhafte Beschränkung auf ihn bedingte feine Lebens- und Leiftungsfähigkeit. Das übersahen in ihrem Gifer die, welche von ihm eine neue Aera nationalen politischen Lebens, eine Art von Wiedergeburt des Reiches erwarteten. Dem politischen Denken jener Zeit lag nichts ferner als dem modernen Ginheitsstreben verwandte Tendenzen, die auf eine engere bundesstaatliche Einigung der dem Fürstenbunde beigetretenen Reichsstände hingewiesen hätten. In dem Augenblick, wo man einem ber Genoffen zugemutet hatte, zum Beften ber Gefamtheit auch nur auf einen minimalen Teil seiner Souveränetät zu verzichten, wäre die Auflösung unabwendbar gewefen. Denn der Bund follte ja die vom Raifer bedrohte Couveränetät auch des Kleinsten und Schwächsten unverfürzt gemährleisten. Und hier lag von der erften Stunde feines Bestehens an der Reim zu seinem Untergange. Gegründet aus einem gang bestimmten Unlag, nicht gum Dienst einer all= gemeinen Idee, verlor er in demfelben Mage an Bedeutung und an Berechtigung, wie diefer befondere Unlag megfiel und auch seine Wiederkehr in Zufunft weniger zu erwarten stand. Der Fürstenbund mar eingegangen jur Sinderung des öfter= reichisch=banrischen Tauschprojekts und hat es auch gehindert. Wenn er danach fortbestand, so geschah das einmal, weil man beforgte. Joseph II. werde bei erster Gelegenheit in den ihm jett verlegten Weg wieder einlenken, und bereit fein wollte, ihm dann abermals entgegenzutreten. Damit aber mar ber Beruf bes Bundes erfüllt. Er hatte eben nur die Ordnung, die 1648 geschaffen war, sicher stellen sollen, indem er die drohende Verschiebung des Gleichgewichts zu gunften des Kaifer= tums hinderte. Davon abgesehen verliehen ihm zwei Momente eine allgemeine Bedeutung und machten ihn zu einem Markstein in der Entwickelung Deutschlands. Er war einmal der erfte Versuch, Deutschland wieder auf sich selbst zu ftellen und in feinen inneren Ungelegenheiten vom Ausland unabhängig

zu machen. Eine befreiende That in anderer Richtung wurde er dann dadurch, daß er zuerst den Gegensatz der Konfessionen als politisch gleichgültig beiseite ichob und evangelische Fürsten mit katholischen, ja sogar mit geistlichen zu politischer Gemein= schaft einigte und so das deutsche Volk endlich begreifen lehrte, wie unnötig und unheilvoll der Ginfluß gewesen, den die ton= feffionelle Spaltung bisher auf fein ftaatliches Leben ausgeübt hatte. Mußte es nicht eilen sich von ihm vollends zu lösen, zumal da unter dem Einfluß der Aufklärung das kirchliche Moment längst aufgehört hatte in feinem Leben die Rolle zu fpielen, die ihm anderthalb Sahrhunderte eingeräumt gewesen war? Es war ein Gewinn für die Zukunft, daß biefer Bann gebrochen wurde und weite Kreise in der Janorierung der sonst immer so ftark betonten konfessionellen Gegenfätze das Moment fahen, welches diefem neuen Versuch zur Sicherung der bedrohten beutschen Freiheit endlich zum Gelingen verholfen hatte.

Bon jeinen zeitgenöffischen Lobrednern freilich fuchten viele die Bedeutung des Fürstenbundes in Gebieten, die ihm seinem Ursprung und seiner Bestimmung nach verschlossen bleiben mußten. Sie fühlten sich daher auch fpäter von ihm enttäuscht. auch von den Befürchtungen gingen viele nicht in Erfüllung, die seine Gegner hegten. Denn es fehlte in Deutschland nicht an Politikern, welche Desterreich gestärkt feben wollten, damit es Deutschland dem Auslande gegenüber wirksam vertrete. Undere bedauerten, daß Preußen sich durch den Kürstenbund die Sände gebunden und feine so munichenswerte Ausbreitung in Norddeutschland unmöglich gemacht habe, die doch nur auf Rosten der kleineren Staaten erreichbar und nicht zu teuer erfauft schien, wenn man dafür auch Desterreich in Süddeutsch= land freie Sand ließ. Namentlich Pring Heinrich und ber ihn umgebende Kreis frondierender Generale und Höflinge faben die einfachste Lösung der deutschen Frage in der Teilung Deutsch= lands zwischen Desterreich und Preußen. Die einen wie die anderen verließen den Boden der thatsächlich gegebenen Berhältnisse. Unbefangen an diesen gemessen, durfte der Fürstenbund wie vom preußischen so auch vom deutschen Standpunkte aus als ein Erfolg und als ein weitere Erfolge verheißender Anfang begrüßt werden: nicht bloß wirksamer, sondern auch felbstloser als früher — sowohl zur Zeit seines Eintretens für das Wittelsbacher Kaisertum als im bayrischen Erbfolgekrieg — hatte Preußen die Verfassung des Reichs und Freiheit und Besit seiner Glieder geschüßt und damit den Ruf des Eigennutzes, der Selbstsucht und der Vergrößerungslust widerlegt, den ihm die ersten Jahre der Regierung Friedrichs eingetragen hatten. Dadurch gewann es eine neue, fruchtbare und entswicklungsfähige Gemeinschaft mit der Gesamtheit des deutschen Fürstentums und wurde in einem anderen und besseren Sinne als disher eine deutsche Macht, daher auch mehr als disher beeinsslußt von der Gesamtentwickelung Deutschlands und besfähigt, seinerseits auf sie einzuwirken.

## III. Das Innere des Fridericianischen Staates. 1772-1786,

In der inneren Entwickelung des Fridericianischen Staates bezeichnet das Jahr 1766 einen Wendepunft: das Berhältnis bes Königs zu seinem Volke erfuhr eine bedauerliche Wandlung. Denn die damals eingeführte Regie (3. 142), jo jehr ihr Grundgedanke die administrative Zentralisation und damit die monarchische Zusammenfassung Preußens zu fördern verhieß (3. 143), widerstritt nicht nur den Prinzipien, auf denen die Verwaltung namentlich der Finangen Preugens feit Friedrich Wilhelm I. beruht hatte, und lohnte das Beamtentum für seine aufopfernde Thätigkeit mit Undank, sondern gab auch ber Bevölkerung Unftog durch die der Fremde entlehnten Formen, forderte sie heraus und demoralisierte sie durch das mit ihr verbundene Snitem der Chikane und Svionage. Das beeinträchtigte die verehrende Bewunderung, mit der man bisher zu dem König aufgeblickt hatte. Ueber die neue Belästigung achtete man manche von den Neuerungen geringer, die man einst freudig begrüßt, aber längst als sicheren Besit anzusehen sich gewöhnt hatte.

Zwar wurde die ebenfalls in französische Hande gelegte Postregie im Jahre 1769 aufgehoben und damit einer der lästigsten Mißbräuche abgestellt. Auch nahm die fernere Ent-wickelung dieses wichtigen Departements die bewährten Anfänge wieder auf, die seit dem Großen Kurfürsten (Bd. II, S. 112) zu einer gemeinnüßigen und dabei doch für den Staat gewinnzeichen Handhabung des Postregals gemacht worden waren, und erreichte in der allgemeinen Postordnung von 1782 einen für jene Zeit mustergültigen Ubschluß. Besonders froh war man, des fremden Spionens und Denunziantencorps entledigt zu sein.

Dagegen wurde die Acciferegie erweitert und ausgebaut. Die Monopolifierung des Handels mit Tabak, Raffee und Salz und mehr noch die kleinliche und aufreizende Urt ihrer Sandhabung. die für die Staatsfinangen nicht einmal entsprechend großen Gewinn abwarf, verstimmten und erbitterten je länger je mehr. Burden später auch einzelne besonders anstößige Mikstände abgestellt, so blieb boch die Ginrichtung im ganzen verhaßt und that der Popularität Friedrichs Abbruch. In den von der Regie bestellten "Kaffeeriechern" sah der Bürger persönliche Keinde, die fein König wider ihn hette. War es da zu ver= wundern, daß man dem mit ähnlichen Waffen zu begegnen fuchte? Der staatlichen Spionage feste man ein System ber Hinterziehung und des Schmuggels entgegen, das zu einem täglichen stillen Kampf zwischen Regierung und Unterthanen führte. Dieser verwirrte in vielen Röpfen die Begriffe von Recht und Unrecht bedenklich und bewirkte eine Demoralisation, die Friedrich Wilhelms I. Bemühen um die Erziehung feines Bolkes zur Pflichttreue und Gefetlichkeit um ihr Ergebnis zu bringen brohte. Man entfremdete fich bem Staate, von bem man gedrückt und ausgebeutet wurde, freute sich ihm ein Schnippchen ichlagen zu können und gewöhnte fich, bas Privat= interesse der Wohlfahrt des Ganzen voranzuseten.

Der sie einst umstrahlende Nimbus beglückender Volksfreundlichkeit ist in der zweiten Hälfte der Regierung Friedrichs beträchtlich verblaßt. Doch hat das nicht die Regie allein verschuldet, sondern sein gesamtes politisches System, das doch
nicht bloß theoretisch in einem starren Subjektivismus wurzelte,
sondern diesen auch in der Praxis rücksichtslos vertrat. Strenger
noch gegen sich selbst als früher, hielt Friedrich sest an dem
Gebot der Pssicht, wie er es sich philosophisch zurechtgelegt
hatte. In seiner Erfüllung fand er Ersat für so manches, was
er einst ersehnt, dann aber resigniert entbehren gelernt hatte.
Indem er den gleichen Maßstab auch an alle anderen legte,
erschien ihm deren Wollen und Können sast durchweg unzureichend. Um geringfügiger Dinge willen ersuhren auch seine
bewährtesten Diener herbe Zurechtweisung. Mißtrauisch beargwöhnte er auch das sorgsamst erwogene, sachlichste Urteil, wenn

es sich mit dem seinen nicht deckte, als oberstächlich und leichtzfertig. Wohl hatte er sich durch eine unvergleichlich umfangzreiche und mannigfache Praxis einen bewundernswert sicheren Blick angeeignet für alle die tausenderlei verschiedenen Dinge, welche die Verwaltung in buntem Wechsel an ihn herandrachte, und traf da meist gleichsam instinktiv das Richtige. Unsehlbar aber war auch er nicht. Vielmehr entsprangen manche von den Mängeln seiner Regierungsweise dieser Ueberschätzung der eigenen Sinsicht und der eigenen Kraft, die ihn andere leicht unterschätzen ließ. Er war da seinem Bater geistesverwandt: wie dieser meinte er, wo er auf Unrecht zu stoßen glaubte, ein Erempel statuieren zu müssen, und that dann gelegentlich wohl selbst unrecht.

Much Friedrich war eben ein Mensch. Er war keine durchaus harmonisch in sich geschlossene Natur. Wie sein Sandeln weist auch fein Denken auffällige Inkonsequenzen, ja Widersprüche auf. So aufgeflärten politischen und fozialen Theorien er huldigte: seine Praris widersprach ihnen hier wie dort nicht selten. Namentlich im jozialen Gebiet kontrastiert seine stark französisch gefärbte und ausgeprägt aristofratische Denkweise scharf mit der durchaus deutschen und demofratischen Richtung seines flein= bürgerlich angelegten Baters. Durchdrungen von dem Glauben an einen angeborenen Vorzug des Adels, schrieb er diesem nicht nur ein lebhafteres und feineres Chrgefühl zu als den Bürger= lichen, sondern auch eine höhere moralische Beranlagung. Ablige allein hielt er für recht geeignet zu Offizieren und fette bei ihnen besondere Fähigkeiten voraus für die höheren Staats= ämter, mahrend fein Bater tüchtige Offiziere mit folden betraut hatte, um in den Zivildienst Disziplin und Strammheit ju bringen. Es ist fein schöner Zug in dem Bilbe bes großen Königs, daß er die gablreichen bürgerlichen Offigiere, deren Blut in ber Not des Siebenjährigen Krieges gut genug ge= wejen war, um in seinem Dienst vergoffen zu werden, nach dem Frieden möglichst aus der Armee entfernte. Dankbar war bas jedenfalls nicht (S. 109). Auch in den höheren Staats= ämtern war das burgerliche Element nur spärlich vertreten, unter den Ministern durch den einen Michaelis. War aber die Aufklärung, zu der er sich bekannte, trot ihrer hochabligen und fürstlichen Anhänger eine Bewegung ausgesprochen bürgerlichen Charafters, die dem dritten Stande auch in der fozialen und politischen Ordnung ben ihm gebührenden Blat erobern wollte. fo fette Friedrich sich mit ihr in Widerspruch, wenn er das Bürgertum von der vollen, gleichberechtigten Teilnahme an Staat und heer auch ferner ausschließen wollte. Er beein= trächtigte die erstrebte Besserung in den Verhältnissen des Grundbesites, indem er Bürgerliche keine adligen Güter er= werben ließ, und erhielt veraltete soziale Scheidungen fünftlich aufrecht, indem er Mischen zwischen Adligen und Bürgerlichen nach Möglichkeit hinderte und für eine besonders ftandesgemäße Erziehung der jungen Adligen Sorge trug. Das entfremdete ihm viele tüchtige Elemente, die seiner Monarchie die Grundlage wahrer Volkstümlichkeit hätten geben können, und lockerte wieder die staatsburgerliche Gemeinschaft, zu der die Stände in dem Rampf um Preußens Dafein zusammenzuwachsen angefangen hatten. Es entging Friedrich nicht, daß die volitische Entwickelung so aut wie die foziale und wirtschaftliche eine Richtung verfolgte, welche die Vorrechte des Adels in Frage stellte. Sie zu behaupten setzte er die Staatsautorität ein. Vornehmlich dem Abel kam die Organisation des landschaft= lichen Kreditmesens zu gute. Stellte aber diese Sozialpolitik schließlich nicht das Prinzip der Gleichheit aller Unterthanen der Krone gegenüber in Frage und damit das Fundament für die absolute Monarchie? Mußte sie nicht Zweifel erweden an der Gerechtigkeit des Königtums und ihm die Erfüllung feines hohen Berufs erschweren?

Auch in der Praxis seiner Agrarpolitik hielten die aufgeklärten Theorien Friedrichs nicht stand, und die vielversheißenden Anläuse, die er im Beginn seiner Regierung da genommen, fanden nicht entsprechenden Fortgang. Den großen Gedanken der Bauernbefreiung hatte schon sein Vater gefaßt; zu seiner Durchführung aber waren die Dinge damals noch nicht reif gewesen. Zest war die allgemeine geistige Disposition weit günstiger. Denn seit die Physiokraten dem Merkantilsystem ebenso einseitig zwar, aber doch mit dem Erfolge einer be-

freienden That die Erde als einzige Quelle des Reichtums entgegengesetzt hatten, war der Bauernstand in ein ganz neues Licht gerückt, und weiten Kreisen galt es als ein Postulat ebensossehr der Moral wie der Kultur, daß der Unfreiheit der Bauern ein Ende gemacht werde. Aus Sorge aber vor einer Schädigung des Adels, sei es in wirtschaftlicher Hinsicht, sei es rücksichtlich seiner Autorität, verzichtete Friedrich auf die Durchführung des humanen Prinzips, zu dem er sich anfangs bekannt hatte, und überließ den Bauer seinem Schicksal.

Seine anfänglichen Plane läßt die Instruktion erkennen, bie er 1748 für das Generaldirektorium (S. 50) gab. Sie verfügte ganz allgemein möglichste Erleichterung ber bäuerlichen Frondienste in der Beise, daß fämtliche ungemeffenen Dienste in gemessene verwandelt werden und diese in keinem Kall mehr als höchstens vier Wochentage beauspruchen follten. Doch machte schon die Ungleichheit der Verhältnisse in den einzelnen Pro= vinzen ein so einheitliches Vorgehen unmöglich. Zudem stieß es auf heftigen Widerstand bei den adligen Gutsberren. Als nur ber herrichende Brauch ermittelt werden follte, erklärten fie, die bäuerlichen Dienste seien unentbehrlich: vielfach beruhe auf ihnen der Wert der Güter, und die ohne sie nutenbringend zu bewirtschaften sei unmöglich. Das machte auf den König Ginbrud: er befahl, möglichst schonend, "mit allem Menagement" vorzugehen und gab eigentlich schon damit die Sache verloren. Die Opposition war natürlich da am heftigsten, wo die Herren die größten Rechte genossen und daher auch durch die Reform am meisten zu verlieren hatten. In Hinterpommern waren die Bauern wirklich leibeigene Knechte geworden und mußten, zu ungemeffenem Dienste verpflichtet, zur Zeit der Bestellung und ber Ernte mit ihrer Arbeit und ihren Zugtieren täglich gur Berfügung des Herrn fein. Deshalb follte die Minderung der Dienste durch eine entsprechende Minderung des dem Bauern überlassenen Landes kompensiert oder durch eine Geldzahlung an den Herrn erkauft werden. Und diesen Standpunkt vertraten, fo meit sie Gutsbesitzer maren, des Königs eigene Minister. Daher murde die Reform felbst auf den Domanen nur teilweise durchgeführt. Sonft dauerten die Mifftande fort

und natürlich auch die Klagen der Bauern. Friedrich aber fonnte nichts weiter thun, als gelegentlich an besonders argen Bauernplackern ein Exempel statuieren, um die Herren von dem Mißbrauch ihrer Rechte abzuschrecken.

Erst der Rotstand, den die Mißernte von 1771 und 1772 herbeiführte, bestimmte ihn die Sache nochmals im großen in die Sand zu nehmen. Gin Plan murde entworfen zu einheit: licher Regulierung ber bäuerlichen Arbeitsleiftungen im ganzen Staate. Doch brachten die Urfachen bes früheren Miglingens bas Borhaben auch diesmal zum Scheitern. Das Migverhält= nis zwischen Theorie und Praris und damit zwischen Wollen und Vermögen des Königs blieb unausgeglichen. Was nütte es, daß Friedrich für Pommern verfügte, "abjolut und ohne alles Rafonnieren follen alle Leibeigenschaften sowohl in könig= lichen, abligen als Stadteigentumsdörfern von Stund an gang= lich abgeschafft werden", und daß er erklärte, "es follen alle diejenigen, fo sich bagegen opponieren, so viel möglich mit Gute, in beren Entstehung aber mit Force bahin gebracht werden, daß diese so festgesette Idee zum Ruten der gangen Proving ins Werk gesett werde": etwas Allgemeines und Durch= greifendes geschah nicht. Auch der König überzeugte sich, daß bas geschichtlich Gewordene nicht mit einem Schlage beseitigt und ein im Berkommen von Menschenaltern wurzelnder Brauch nicht plöglich durch ein Suftem erfett werden fonne, das von einem bestimmten Prinzip aus theoretisch konstruiert war. Das würde, befannte er, für die Landwirtschaft ein tödlicher Streich fein. Denn füglich konnte der Abel doch für die Verkürzung feiner Ginfünfte durch die Aufhebung oder Beschränfung der bäuerlichen Dienste nicht von Staats wegen entschädigt werden. So begnügte fich Friedrich schließlich damit, den gur Durch= führung der Gemeinheitsteilung bestellten Kommissionen in ihren Bezirken auch die Aufsicht über die bäuerlichen Dienste aufzutragen, damit sie je nach den besonderen lokalen Berhältnissen die beffernde Sand daran legten. Er wollte eben alles ver= meiden, was den Abel verstimmen konnte, und so ist feine Thätigkeit schließlich barauf beschränkt geblieben, bag er die Bauern gegen unrechte Gewalt schützte und die Gutsherren am Mißbrauch und an willfürlicher Erweiterung ihrer Rechte hinderte.

Doch war auch das fein Geringes. Denn je ichwerer die Bauern unter den Rriegen gelitten hatten, um jo drückender empfanden fie die Sarte, mit der die wirtschaftlich auch not= leidenden herrschaften die ihnen gebührenden Dienste und Leiftungen beanspruchten. Rlagen in Menge kamen an den König, ber auf diese Dinge namentlich auf seinen Reisen ein mach= fames Auge hatte. Körperliche Mißhandlung ber Unterthanen traf harte Strafe. In diefem Bunkte mar ben Amtskammern jede Rachsicht mit den Domänenpächtern verboten. Doch wich auch hier der alte rohe Brauch nur schwer höherer Gefittung. Um daher ichon die Unlässe zu berartigen Ausschreitungen mög= lichst zu beseitigen, wollte Friedrich für jede Urt von Vergeben der Dienstleute gegen die Herrschaft eine bestimmte Strafe an= gesett miffen: die Prügelstrafe, die er eines gesitteten Bolkes überhaupt für unwürdig hielt, follte gar nicht angewandt werben, wohl aber sollte Berrschaften, die bagegen fehlten, die Gerichtsbarkeit entzogen werden. Daß auch dabei wenig herausfam, schob er auf den Mangel an Gifer bei den Behörden. Selbst das Generaldirektorium murde gelegentlich wegen seiner Lauheit hart getadelt, die der König geheimen Sympathien ber Beamten mit den Gutsherrichaften ichuld gab. Bei ber litauischen Kammer ordnete er im Jahre 1777 eine Unter= juchung darüber an, damit die Rate, die mit den Domanen= pächtern Verbindung hätten, "fortgeschafft" würben. Da aber die meisten Konflikte berart immer baraus entsprangen, daß es an einer genauen, von beiden Teilen als verbindlich anerkannten Aufzeichnung der Rechte der Herren und der Pflichten der Dienstleute fehlte, wies er im September 1784 bas General= bireftorium an, alle ungemeffenen Dienste auf gemeffene gu jeten und diese bann burch eine Kommission schriftlich festlegen zu laffen, jo daß aus den Urbarien ficher zu erfehen fei, mas die Herrschaften zu fordern berechtigt und was die Unterthanen zu leisten verpflichtet feien. Das sei zwar, meinte er, eine weit= läufige Arbeit und werde viel Zeit erfordern, sich aber auch lohnen durch den Ruten, den es dem Lande bringen werde.

Da ergaben sich aber Schwierigkeiten anderer Art. Auf die Kunde von dem, was im Werke sei, wurden die Bauern namentslich in Schlessen unruhig: sie fürchteten noch mehr belastet zu werden. Sie aufzuklären, verfügte Friedrich im August 1785, es solle "eine recht deutliche Deklaration" abgefaßt werden, um den Leuten begreislich zu machen, daß die Maßregel nur Streit zu hindern bestimmt sei. Auch die Geistlichkeit sollte in diesem Sinne auf die Bauern wirken. Doch war auch der Abel von der Sache nicht erbaut und bereitete ihr Schwierigkeiten, wie der König meinte, um bisher geübtes Unrecht in Geltung zu erhalten.

Dennoch wurde die Lage der Bauern unter Friedrich wesent= lich gebeffert, befonders durch die konfequente Durchführung der Separation, das heißt ber Aufteilung ber bisber gemeinsam benutten Aecker und Beibelandereien. Sie beseitigte eines ber aröften Sinderniffe für das Erblühen der Landwirtschaft, indem sie die Bedingungen für den bäuerlichen Wirtschaftsbetrieb verbesserte. Bereits früher begonnen, mar sie durch den Krieg in Stillftand gebracht, murbe aber gleich nach bem Frieden energisch aufgenommen und durch die persönliche Teilnahme des Königs wirtsamst gefördert. Manche der dabei beobachteten Regeln geben auf Friedrichs Unweisungen zurud, wie die 1769 ergangene Borichrift, mitten burch jeden zu teilenden Diftrift folle ein breiter Weg gelegt werden, damit jeder Bauer bequem an das ihm zugewiesene Land gelangen könne. Doch galt es auch hier erst das Miktrauen der Bauern zu beschwichtigen, die übervorteilt zu werden fürchteten. Dazu ließ er "ein ganz platt Büchelchen" über ben Nuten der Teilung verfaffen. Das follte jeder Bauer für wenige Pfennige kaufen können; auch follte es in Städten und Dörfern verteilt werben. Denn er war nicht gewillt, auf das Widerstreben der Bauern, das er ihrer Dummheit zuschrieb, Rücksicht zu nehmen. Unrecht follte ihnen nicht geschehen, im übrigen aber die Sache durchgesett werden, "und wenn sie bis zum jungsten Tage fchrieen". Nur ging es ihm damit viel zu langfam, und Verzögerungen, welche die Berhältniffe veranlaßten, gab er gern den Beamten schuld, war auch stets geneigt, jede Klage ber Bauern als begründet

anzunehmen und auf Ungerechtigkeit ober Ungeschicklichkeit der Beamten zu schieben. Unermüdlich auf Vervollkommnung des Separationsversahrens bedacht, gab er ihm im wesentlichen die Gestalt, die es bis auf die Gegenwart behalten hat.

Selbstzweck aber im Sinne ber Physiotraten mar bie Befferung ber Lage ber Bauern für Friedrichs Agrarpolitik nicht. Wie er ben Abel vor anderen Ständen bevorzugte, weil ihn der Staat in Seer und Verwaltung nicht entbehren fonnte, fo stand seine Agrarpolitik im Dienste der Landesmelioration. burch die er die Mittel des Staates unausgesett zu mehren bemüht war. Auch hatte er ba glänzende Erfolge aufzuweisen, und die Ruftriner Lehrzeit und feines Vaters Vorbild waren nicht vergeblich gewesen. So lästig er damals die aufgezwungene Arbeit empfunden und so sehr er sich bloß äußerlich mit ihr abzufinden gesucht hatte: er verdankte ihr boch den Einblick in die engen und kleinen Berhältniffe des wirtschaftlichen Ill= tagslebens, der ihn nun befähigte, auch von der Sohe des Thrones über die Masse des Kleinen und Einzelnen doch das große Banze nicht zu übersehen. So hat er besonders auf diesem Gebiete nicht bloß mächtige Impulse gegeben und der Entwickelung hohe Ziele gesteckt, sondern auch das Ginzelne mit Sachkennerschaft geleitet. Wirtschaftlichen Großthaten, wie ber Trodenlegung des Oberbruchs, in dem er fich rühmen durfte, ein Fürstentum erobert zu haben, ohne Soldaten barin halten zu muffen, und des Netes und Warthebruchs, der Gewinnung bes alten Sumpflandes an Rhin und Doffe und des Dromling für Ackerbau und Wiesen- und Waldwirtschaft geht zur Seite eine lange Reihe minder umfangreicher, aber nicht minder verdienstvoller Unternehmungen ähnlicher Art in allen Provinzen. Im Jahre 1774 wurde nach eingehenden Vorarbeiten ein allgemeiner Meliorationsplan für ganz Preußen entworfen. Bur Gewinnung von Acker- und Wiesenland ober zur Befferung ber Bodenverhältnisse sollten die Flüsse in Kanäle gelegt, die größeren bewallt, sumpfige oder Neberschwemmungen ausgesette Gegenden troden gelegt und der Flugsand gebändigt werden. Als Ideal schwebte es ihm vor, daß kein Kleck Erde ungenutt bliebe. Auf Reisen, bei Manövern, selbst im Kriege prüfte er

die Gegend von diesem Gesichtspunkte und stellte Ministern und Kammerpräsidenten von sich aus neue Aufgaben berart. Dabei fam es dem jonft jo Sparjamen auch auf große Summen nicht an, sobald er nur ihrer zwedmäßigen Berwendung ficher war. Nicht weniger als 40 Millionen Thaler hat er seit 1763 auf die Landesmelioration verwendet. Nur wollte er auch hier zuweilen früher Resultate sehen, als nach ber Natur der Dinge möglich war, und verfümmerte ihm nicht jelten jein leidiges Miktrauen die Freude an der Sache. Denn Baumeister und Unternehmer galten ihm für Schelme und Betrüger, auch be= mährte Beamte blieben nicht unverdächtigt und buften felbst unverschuldetes Mißlingen mit Ungnade, die dann wohl absichtlich möglichst verlegend fundgethan wurde. Reigung zu nörgelnder Kritif und gallichtem Durchhecheln, zu geringschätigem Schelten und beleidigendem Schmähen wuchs bei dem König mit dem Alter. "Ihr feid Erzichäfer, die das Brot nicht wert find, das man Guch gibt, und verdient alle weggejagt zu werden," schreibt er im April 1780 ber Kammer zu Marienwerder: benn "bas Kanaillenzeug" macht von bem durch Cisgang und lleberschwemmung angerichteten Schaben "fpigbubenmäßige Unschläge". Mit Kaffation und Geftungs= haft war er da gleich bei der Hand und zeigte fich besonders reizbar gegen die höheren Beamten. die sich ihrer zu Unrecht beschuldigten Untergebenen annahmen.

Das waren Härten, die, aus Uebereifer und leidigem Mißtrauen entsprungen, entschuldbar sind. Un sich verletzend, haben sie doch zu seinen großen Erfolgen beigetragen. Dennoch mußte er sich überzeugen, daß auch auf diesem Gebiete die Autorität und die Mittel des Staates nicht ausreichten, sein Ibeal zu verwirklichen. Nicht einmal in der Kurmark kam er so weit, daß die "ganze Provinz in Ordnung und feine Handbreit mehr übrig war, wo noch etwas zu meliorieren blieb". Daher wollte er die Unterthanen durch sein Borbild zur Selbststhätigseit anleiten. "Es müssen," äußert er einmal, "die vom Abel und die Unterthanen sehen, wie das Meliorationsgeschäft betrieben wird, damit sie fünftig selbst Hand anlegen." Doch geschah das nur selten, aus Anhänglichkeit an das Althergebrachte

bei ben einen, aus Mangel an Ginsicht und Unternehmungsluft oder auch an Mitteln bei den anderen. Auf dem Lande fette man den befohlenen Neuerungen gähen Widerstand entgegen. fo daß 3. B. die Aussaat der vom König den Bauern geschenkten Kartoffeln militärisch erzwungen werden mußte, da niemand an die Genießbarkeit dieser Anollenfrucht glauben wollte. Neberhaupt miftraute man vielfach ber Beglüdung von Staats wegen, meinte, es jolle badurch nur bas Ginkommen bes Staates vermehrt werden, und fürchtete, einen vorübergehenden oder nur icheinbaren Vorteil burch dauernde Mehrbelaftung bezahlen zu muffen. Das traf ja auch insofern zu, als Friedrich, wie einst sein Bater, bei der Pflege der Landeskultur als lettes Biel immer die Beschaffung reicherer Mittel für die Zwecke des Staates im Auge hatte, ber wirtichaftlich blüben mußte, um feine neu gewonnene europäische Stellung militärisch behaupten zu können. Dafür waren ihm auch hier die Finanzen das zu= verläffigste Barometer. Gie bezeugten ben Erfolg feines raft= lofen Bemühens: benn er hinterließ einen Staatsichat von 51 300 000 Thalern, dem nach den von ihm getroffenen Dispositionen im folgenden Jahre noch drei Millionen zufloffen.

Much feiner unermüdlichen Sorge für die Bebung ber ein= heimischen Manufaktur haftet biefer fiskalische Zug an. Co erfreulich manche Ergebnisse waren: die erreichte Blüte hatte boch zuweilen etwas Künftliches. Zu voller Lebensfähigkeit ge= biehen die neu geschaffenen Industrien der Leinwand-, Tuch-, Wollen= und Baumwollenwebereien, die in den kleineren mär= fischen Städten Taufenden fleißiger Arbeiter ein sicheres Brot gewährten. Ihre Zufunft sicherte des Königs Sorge für die Unwendung aller technischen Fortschritte. Auch die königliche Porzellanmanufaktur in Berlin gedieh und machte ber Meißener erfolgreich Konfurrenz. Andere Unternehmungen dagegen wollten nicht prosperieren und verdankten ihren Bestand nur mehrfach erneuter Staatshilfe. Um meisten gelohnt wurde diese noch bei ber Seideninduftrie, die gegen Ende ber Regierung Friedrichs zu bedeutender Sohe gedieh. Recht üble Erfahrungen bagegen machte ber König mit ber Papierfabrikation, auf die er vergeblich beträchtliche Mittel verwandte. Wie ihm auch dabei das Kleinste nicht entging, lehrt unter anderem seine Unordnung, die Leute, welche die Lumpen zur Papierfabrikation einsammelten, sollten Schwamm mit sich führen, um jedermann zu zeigen, wie gut damit Feuer zu machen fei, damit nicht mehr fo viel Lumpen zu Zunder verbraucht würden. Wollte er so auch das Wertloseste nicht ungenutt umkommen lassen, so dachte er natürlich erst recht nicht daran, einen industriellen Betrieb auf Rosten des anderen zu begünstigen oder, wie er es einmal ausdrückte, "Beter auszuziehen, um Paul zu bekleiden". Auch die Provinzen suchte er in dieser Sinsicht unabhängig voneinander zu machen und ihnen die gleichen Bedingungen wirtschaftlichen Gedeihens zu sichern. Die Preise 3. B. ber Biegel in Preußen auf ben in ber Potsbamer Gegend üblichen niedrigen Stand herabzudrücken, bezeichnete er noch am 1. August 1786 ein paar ihm früher bekannt gewordene Stellen, wo dort mit Rugen Ziegeleien angelegt werden fonnten, die es bei jeder kleinen Stadt geben muffe. Huch bas Kleingewerbe wollte er vom Auslande emanzipieren. Einmal befiehlt er die Unfertigung fleiner bunter Spiegel, wie fie von Nürnberg in den Sandel gebracht wurden, das andere Mal kleiner Seiligen= bilder für die katholische Bevölkerung, wobei die besonders be= liebten Seiligen besonders zu berücksichtigen seien. Auch Oblaten wünscht er im Lande beraestellt zu sehen. Und dann wieder bringt er auf die Ginrichtung von Seifensiedereien, die Gin= führung der Uhrenfabrikation von Neufchatel her, für die Rußland. Dänemark und Schweden als Absatgebiet zu ge= winnen fein möchten. Doch vernachlässigte er darüber nicht die Steigerung der Ertragsfähigkeit der natürlichen Silfsquellen des eigenen Landes. Der bisher kummerliche Bergbau gewann hohe Bedeutung, und der reichere Ertrag an Gifen, Blei und Rupfer ermöglichte die Entstehung einer rasch erblübenden Metallwareninduftrie. Auch der damals in England gemachte erste Versuch zum Ersat ber Menschenkraft burch Dampf entging Friedrichs Aufmerksamkeit nicht: eine in England konstruierte Maschine zum Auspumpen des Wassers aus Rohlengruben murde das Borbild, nach dem unter mancherlei Berbefferungen ähn= liche angefertigt und im Bergwerksbetriebe verwendet wurden.

Trop alledem aber behielt die preußische Industrie unter Friedrich doch etwas von der Treibhauspflanze. Denn nur zu einem kleinen Teil entsprang sie wirtschaftlichen Bedürfnissen: in der Hauptsache wurzelte sie in sorasam zurecht gemachtem und gegen störende Ginfluffe geschüttem Boden, entrudt bem fräftigenden Winde und Wetter der Konkurrenz, ohne die keine Industrie lebensfräftig werden kann. Auch hat Friedrich, ent= gegen dem Grundsatz, man durfe Veter nicht ausziehen, um Baul zu bekleiben (S. 222), zum Vorteil von Industrien, beren wirtschaftliche Bedeutung er überschätte, Erwerbszweige beein= trächtigt, die für die Erzeugung foliden Nationalreichtums unentbehrlich waren. Das der Industrie wegen durchgeführte ftrenge Schutzollsustem hinderte nicht bloß den Sandel, fondern schädigte durch Erschwerung des Berkehrs die Industrie selbst und auch die Landwirtschaft. Daß Handel und Verkehr sich nicht reglementieren laffen und ohne Freiheit nicht gebeihen fönnen, ließ er nicht gelten. Daher trugen auch von den Schöpfungen seiner Wirtschaftspolitik so viele ben Reim bes Berfalls in sich: gewöhnt weniger auf eigene Rraft als auf die Silfe des Staates zu bauen, mußten fie mit deffen Rudgang ober Wegfall ben Boden unter sich wanken fühlen.

Fast auf allen Gebieten ist so der ideale Flug, zu dem Friedrich sich im Anfang seiner Regierung aufschwang, burch das Schwergewicht der gegebenen Verhältnisse gelähmt worden. Seine Ideale in sich verschließend, hat er alle Rraft einsetzen muffen, um den Anforderungen des politischen Alltagslebens zu genügen. So wurde er ein Bekenner bes einfachen Nüglich= feitsprinzips, dem er, gang aufgehend in der übernommenen Pflicht, sich dienstbar machte. Gebieten, die ihrer Natur nach fo nicht wohl behandelt werden konnten, wandte er daher auch nur beschränkte Thätigkeit zu. Das gilt besonders von dem geistigen Leben. Der aristokratische und zugleich französische Brundzug seines Besens offenbart sich ba in ber Art, wie er geistige Interessen eigentlich nur bei den gesellschaftlich höher ftehenden vorausfette. Während er, ohne felbst Dichter gu fein ober als solcher gelten zu wollen, die Poesie doch mit Gifer pflegte, um trot des Andranges der heterogensten Geschäfte feine Gedanken zu sammeln, zu klären und geordnet zu ent= wickeln, fette er bei anderen ein folches Bedürfnis weder voraus, noch versuchte er es zu erwecken. Für das geistige Leben seines Volkes hat er daher wenig gethan. An die Verwirklichung des großen Gedankens, aus dem das General-Land-Schul-Reglement von 1763 (S. 145) entsprungen war, ift boch nur hier und da Hand angelegt worden. Die Volksichule blieb weit hinter den Aufgaben zurück, die zu lösen sie danach berufen und befähigt fein follte. Das verschuldete zum Teil die Knappheit der Mittel, welche die Geminnung eines ausreichend starken und gehörig vorgebildeten Lehrerftandes hinderte. Des= halb blieben auch die schönen Entwürfe unausgeführt, mit benen der geniale Minister v. Zedlit sich trug, der als Leiter des geistlichen Departements das lutherische Rirchen= und Schul= wesen unter sich hatte. Im Anschluß an die gesellschaftliche Gliederung des Bolks das gesamte Unterrichtswesen neu zu gestalten, wollte er in der Volksschule den alles tragenden Unter= bau schaffen. Darüber sollte sich die Bürgerschule erheben als Bildungsstätte für den auf die bürgerlichen Berufsarten ge= richteten Mittelstand, mährend die Comnasien der Vorbildung für den höheren Staatsdienst und die gelehrten Berufe dienten. Besondere Teilnahme erwies Zedlit den Universitäten, denen der König in seinem Vorurteil gegen die zopfige deutsche Ge= lehrsamkeit fremd blieb. Bekannt ist die verständnisvolle Ber= ehrung des Ministers für den großen Königsberger Philosophen, beffen Schülern auch in der Ferne fich anzureihen er kein Bedenken trua.

So hat Friedrich mit dem neuen geistigen Leben, das durch seine Thaten in Deutschland angeregt wurde, keine Gemeinschaft gehabt: er stand ihm teils zweiselnd, teils gleichgültig gegenüber. Wie er insbesondere zu der erwachenden deutschen Litteratur ein Verhältnis weder gewinnen konnte noch wollte, ist bekannt. Wenn er in seiner vielumstrittenen Abhandlung "De la litterature allemande" ihr eine Zukunft nicht abspricht, sondern sie als entwickelungsfähig anerkennt, so bestimmte ihn dazu wohl mehr der Glaube an Deutschlands politische Zukunft als litterarische und ästhetische Neberzeugung. Denn ein poliz

tisches, aber nicht litterarisches Zukunftsprogramm entwarf er gegen Ende der Abhandlung mit den berühmten Worten: "Auch wir werden unfere Alaffiter haben; von ihnen zu gewinnen, wird jeder sie lesen wollen; unsere Nachbarn werden deutsch Iernen, die Sofe es mit Vergnügen fprechen, und es kann tommen, daß unfere Sprache, verfeinert und vervollfommnet, fich jum Vorteil unferer auten Schriftsteller von einem Ende Guropas zum anderen ausbreitet. Noch find diese schönen Tage unserer Litteratur nicht gekommen. Aber sie nähern sich, ich verfündige sie; sie werden demnächst erscheinen. 3ch freilich werde sie nicht mehr sehen. Das zu hoffen erlaubt mir mein Alter nicht. Aber ich bin wie Mofes: aus ber Ferne febe ich das gelobte Land, wenn ich es auch nicht mehr betreten werde." Schon mit ber beutschen Sprache ftand er auf einem zu gespannten Juge, um mit der Litteratur, die fich ihrer bediente, wirklich Rühlung zu gewinnen. Diefen undeutschen Bug rügte Alovitock bitter an dem von ihm sonst hochverchrten König. Kann man dem Sänger des Meffias das zum Vorwurf machen? Huch andere verlette der Kontrast zwischen dem Stolz des beutschen Bolkes auf ben Sieger von Rogbach und beffen fast bemonstrativer Abwendung von dem nationalen Geiftesleben, die entweder jenen als unberechtigt oder diese als Untreue gegen sich selbst erscheinen ließ. Freilich hat die deutsche Litteratur davon keinen Schaden gehabt, doch gab das Friedrich nicht das Recht, hinterher seine Haltung als auf die Wirkung berechnet darzustellen, die thatsächlich eintrat, wie er that, wenn er nach: mals Mirabeau gegenüber es sich zum Verdienst anrechnete, daß er das Geistesleben der Deutschen nicht bestimmend beein: flußt, sondern feine eigenen Wege habe geben laffen. Damit, meinte er, habe er ihnen mehr gegeben, als wenn er ihnen eine Litteratur geschaffen hätte. Leider hat er nicht gejagt, wie er das denn zu machen gedacht hätte. Daß er aber die Sähig= feit dazu bei sich voraussette, ift charafteristisch für seine Bor= stellung von den in der Litteratur eines Bolkes wirtsamen Kräften. Meinte er auch das geistige Leben kommandieren zu fönnen?

Rur als Mangel an Vaterlandsliebe foll man dem König Prug, Preufiiche Geschichte. III.

die Abkehr von der deutschen Litteratur nicht anrechnen, wie es E. M. Urndt gethan hat. Denn der Begriff des Baterlandes war dem Deutschen jener Zeit fremd. Auch für Friedrich war das Baterland nur der Staat, den er regierte und siegreich gegen eine Belt in Baffen verteidigt hatte. Un dem modernen Baterlandsbegriff gemeffen, wie er fich, allmählich erstarkend, der Röpfe und der Bergen der Deutschen bemächtigte, murde Friedrichs Politif nicht bloß der deutschen Litteratur gegenüber undeutsch erscheinen. Berkörpert aber fah er dieses Baterland nicht in dem preußischen Bolke, sondern in dem Zivil= und Militärstaat, die in ihm felbst zusammenflossen und gipfelten. Auch für ihn galt, freilich in einem höheren Sinn, Ludwige XIV. L'état c'est moi. Im großen wie im fleinen wollte er die ent= icheidende Inftang fein, felbst den staatlichen Autoritäten gegen= über, die zur Erfüllung ihres Berufes der Unabhängigkeit von jedem Einfluß bedurften. Auch gegen ihre Ueberzeugung follten fie fich feiner, wie er meinte, stets überlegenen Ginsicht beugen. Sogar in dem Gebiet der Rechtspflege erhob er diefen Anfpruch. Bemüht, die Begehung irgend welchen Unrechts auf die Autorität des Staates hin unmöglich zu machen, stellte er gelegentlich selbst die Fundamente alles Rechts in Frage.

Gleich im Beginn seiner Regierung hatte er die absolute Trennung von Rechtspflege und Berwaltung proflamiert (S. 5). Ihre konsequente Durchführung erzeugte jenen sesten Glauben an die unbeirrbare Gerechtigkeit der preußischen Richter, die auch dem gemeinen Mann sein Necht verdürge. Damit war das hohe Ziel erreicht, das sich Cocceji (gest. 4. Oktober 1755) gesteckt hatte. Doch sehlte es in der Folge auch hier nicht an Schwankungen. Gegen nichts aber war Friedrich in seiner mit dem Alter zunehmenden Reizdarkeit empfindlicher als gegen vermeintliche Bersäumnis auf diesem Gebiete. Der bekannteste und charakteristischste Fall derart knüpft an den Müller Arnoldsichen Prozes an, der zu dem jähen Sturz des Großkanzlers v. Fürst führte.

Von Friedrich vielfach ausgezeichnet, war v. Fürst 1763 mit erst 46 Jahren geheimer Staats- und Justizminister, 1770 Großfanzler geworden. Als solcher enttäusichte er jedoch bes

Königs Erwartungen. Ihm fehlte die Energie, mit der Cocceji ben Mängeln im Prozegwesen, ben Uebergriffen ber Beamten und unerlaubter Begünstigung Vornehmer entgegengetreten war. Gelegentliche Rügen befferten nichts. Die rabifalen Reformen blieben aus, die ber König baraufhin erwartete. Das verstimmte diesen: in seiner mißtrauischen und nörgelnden Art sah er hinfort in der Rechtspflege vor allem die Mängel und machte für fie ihren Chef versönlich verantwortlich. Daß Kürst fie zu entschuldigen oder zu vertuschen versuchte, erbitterte ihn vollends. Das war nicht fein Mann: er beschloß ihn bei erster Gelegen= beit zu befeitigen, zumal er bereits einen Erfat nach feinem Sinn gur Sand hatte. Wie einft gegen Detlef v. Urnim, ben Bertreter bes alten Schlendrian, in einer Urt von perfonlichem Kampf Cocceji in die Bobe gefommen war (S. 53), fo bot fich dem König jett in dem Chef der schlesischen Justig, Frei= herrn v. Carmer (geb. 29. Dezember 1721, geft. 1801), ein Gehilfe dar, wie er ihn geeigneter für die Berwirklichung feiner Absichten nicht finden fonnte. Gin Entwurf gur Reform bes Prozekwesens, den dieser im Commer 1774 vorlegte, machte auf den Rönig um fo tieferen Gindruck, als Carmers jugend= liche Araft und zuversichtliche Energie den Erfolg zu verbürgen ichienen. Daß Fürst und ber Rammergerichtspräsident v. Rebeur ihn mifbilligten, bestärfte Friedrich in bem Berbacht, ber fich gegen ben Großfanzler in ihm regte. Er schlug einen icharferen Ton gegen ihn an: die Justiz fange schon wieder an einzu= ichlafen, ichrieb er ihm im Frühjahr 1775. Dennoch ließ Fürst alles gehen wie bisher, arbeitete auch nicht bem machsenden Einfluß v. Carmers durch ernstliche Reformen entgegen, während Diefer im Berbst 1775 neue Borichläge einreichte, über bie ber König mit beiben im Januar 1776 verhandelte.

Nun kamen dem Könige während des Aufenthalts in Pommern im Juni 1776 wieder Klagen über Mißstände in der Rechtspflege zu Ohren. Besonders empörte ihn, daß die Advostaten, denen er stets das Uebelste zutraute, die Gläubiger der adligen Gutsbesitzer zur Kündigung der geliehenen Kapitalien aufstacheln sollten. "Das müßt Ihr sosort abstellen," schried er Fürst, "oder wir werden Unfreunde und ich werde müssen

andere Mesuren nehmen." Den Großkanzler persönlich machte er verantwortlich für die angeblichen "ganz unerlaubten Streiche der Abvokaten", die sein Bemühen, den adligen Gutsbesitzern wirtschaftlich zu helsen, "contrecarrierten" und seine "Ideen vereitelten": bei der Justiz müsse eine bessere Ordnung gestistet werden, der Mangel daran fange schon an Wohlstand und Gebeihen des Landes zu gefährden. Was jener an Visitationen der Gerichte, Kontrolle der oberen Behörden und eigener Prüsung schwieriger Fälle leistete, genügte ihm nicht. Hier und da sollten die Mängel der Nechtspslege zu Bedrückungen der Untersthanen führen. Das bestärfte den König in der Meinung, das Necht werde durch formalistische Handbaung zu gunsten der Reichen und Mächtigen gebeugt, der Arme und Schwache komme zu kurz, weil nicht nach Recht und Billigkeit entschieden werde.

Diesem Wetterleuchten der königlichen Ungnade folgte die bonnernde Entladung aus Anlaß des Müller Arnoldschen Brozeffes. Sein held war wegen rückftändiger Abgaben von feinem Gutsherrn, dem Landrat v. Gersdorf in Pommerzig, bei der Rüftriner Rammer verklagt und wie erft von dem Fiskal, fo von dieser verurteilt, nachdem seine Gegenklage, ber Berr habe burch Unlegung eines Fischteiches die Mühle entwertet, als un= begründet abgewiesen war. Letitionierend, Beschwerde führend wandte er sich an den König. In feiner gereizten Stimmung griff dieser die Sache eifrig auf. Den Oberst v. Beuting zu Kroffen beauftragte er mit ihrer Prüfung. Deffen Bericht fiel zu gunften des Müllers aus: stammte er doch aus der Feder seines Auditeurs, der, ehemals Advokat, von der Kustriner Rammer seines Amtes entsett war und auf Rache dafür fann. Der Prozeß kam an das Kammergericht: das Urteil wurde bestätigt. Auf Arnolds Beschwerde verlangte ber Rönig seine ausführliche Begründung. Der Rammergerichts: präsident v. Rebeur aber wiederholte es einfach unter Berufung auf die Vorschrift, auch durch königliche Kabinettsordres follten fich die Richter nicht beeinfluffen laffen. Das war mindeftens unklug. Unklug mar es auch von Fürst, daß er das zuließ. Des Königs Zorn zu steigern, liefen nun auch noch aus Kleve Beschwerden ein wegen eines seit zwei Menschenaltern schweben=

den Prozesses. Auch diese "höchst strafbare Verschleppung" wurde Kürft ichuld gegeben. Der König war außer sich über jo "ganz offenbare und unverantwortliche Unordnungen". Rein Prozeß burfe langer als höchstens ein Jahr dauern. Sofort muffe Abhilfe geichafft werden: "widrigenfalls werdet Ihr mit mir Handel friegen. Wonach Ihr Guch zu richten." Die an bem Urnoldichen Prozesse beteiligten Kammergerichtsräte aber wurden samt dem Großfanzler auf den 11. Dezember vor den König beichieben. Bon ber Gicht geplagt und doppelt reizbar, hielt er ihnen die angebliche Ungerechtigkeit ihres Urteils vor. Ms er dabei das Gericht irrig als Tribunal bezeichnete und Burft ihn berichtigte, bas Rammergericht jei mit ber Sache befaßt gemeien, brach er mutend los: "Marich, feine Stelle ift ichon vergeben!" Er hatte also auf diesen Moment gewartet und den Nachfolger bereits zur Sand: noch an demielben Tage wurde Carmer nach Berlin befohlen. Die Kammergerichtsräte aber, die in der Müller Urnoldichen Sache geurteilt hatten. wurden abgesett und wanderten auf ein Jahr auf die Festung. Much der Präsident der Küftriner Kammer verlor fein Umt. Der Müller aber murde ichablos gehalten.

Der Borgang machte ungeheures Aufsehen. Dieje Urt von Kabinettsjuftig mar in Preußen unerhört. Das Urteil barüber fiel freilich verschieden aus. Das Beamtentum mar außer fich. Die höheren Kreise ber Residenz teilten seine Entrustung. Unter bes Königs Augen fuhr man am nächsten Tage bei Fürst vor, um ihm feine Teilnahme zu bezeugen. War es, fragte man fich, folder Willfür gegenüber noch möglich, seinem Umte nach Vilicht und Gemiffen vorzustehen? Ronnten Regierungs= follegien ober einzelne Rate noch magen in einer Sache zu verfügen, bei der Unterthanen im Spiele maren? Mußte nicht entweder alles liegen gelaffen oder auch in der ungerechtesten Sache ben Unterthanen gewillfahrt werden? Denn ichon befam man auf einen ungunftigen Spruch von diesen die Drohung ju hören: Wir geben jum König! "Gott weiß," jo flagt ber in ähnliche Verlegenheit geratene und ähnlich bedrohte Magde= burger Rammerpräfident, "jeder rechtschaffene Patriot muß munichen, daß diese Groche nur erft überstanden." Beller Bubel herrschte dagegen beim gemeinen Mann, namentlich ben bäuerlichen Unterthauen. Unter den Fenstern des Schlosses strömten sie nächster Tage zusammen, um dem freudig begrüßten König Bittschriften zu überreichen.

Aehnlich verschieden urteilt auch die Nachwelt. Während die einen in des Königs Eingreifen einen Aft der Willfür und einen Ausbruch bespotischer Laune sehen, meinen die anderen, daß er nie größer gewesen sei als in jenem Augenblick. Das Richtige treffen beide nicht. Wohl waren die letten Beweggrunde Friedrichs die edelsten, und er wollte das Beste. Dennoch bleibt die That eine schreiende Ungerechtigkeit, mögen auch das Ungeschick und die Unbedachtsamkeit, womit die beteiligten Beamten dem gereizten König begegneten, diesen einigermaßen entschuldigen. Erschwerend fällt andererseits in die Wagschale, daß es sich Fürst gegenüber nicht um einen plöglichen Ausbruch handelte, fondern um die Ausführung eines längst gefaßten Beschlusses. Danach scheint es sich für den König nicht sowohl um die Sache gehandelt zu haben, als um das, wozu fie fich benuten lieft. Darin liegt eine gewisse Hinterhaltigkeit und Kalichheit. Freilich kam für ihn auch ein großes Prinzip in Frage. Gegenüber dem formalen Recht, das nach feiner Meinung die Reichen und Mächtigen begünstigte, berief er sich als Unwalt ber Urmen und Schwachen auf Recht und Billigkeit. Jedenfalls offenbarte sich in diesem Falle, wie stark auch in ihm der Despot war. In der besten Absicht machte er sich aus einer vorgefaßten Meinung der schreiendsten Ungerechtigkeit schuldig und trug zur Verschärfung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Gegenfätze bei, die er für das Gedeihen seines Staates möglichst beglichen zu sehen wünschen mußte.

War Fürst auch nicht ber Mann, wie Friedrich ihn das mals brauchte, seine langjährigen Dienste hätten ihn vor einer solchen Behandlung schützen sollen. Sie wird auch dadurch nicht entschuldigt, daß seinen Plat ein Mann einnahm, wie er dafür geeigneter nicht gefunden werden konnte. Alles, was der alte König in der Sorge, abgerusen zu werden, ehe er auch hier wenigstens einen festen Unterdau geschaffen, noch für die Neform der preußischen Justiz geleistet hat, knüpft sich an die Namen

v. Carmers und seines genialen Gehilsen Svarez (geb. 27. Festruar 1746, gest. 14. Mai 1798). Von den Gesichtspunkten aus, die Friedrich selbst als die leitenden angegeben, gingen diese beiden Männer, unterstüßt von in der Paris bewährten richterlichen Beamten, an die Ausarbeitung eines einheitlichen Rechtsbuches für den preußischen Staat. Die erste Frucht war eine neue Prozesordnung, die als erstes Buch des Corpus juris Fridericianum im Frühjahr 1782 erschien, unter Friedrich selbst aber eine Fortsetung nicht mehr fand. Doch hat der frideriscianische Geist auch die weitere Arbeit beherrscht: dem sinkenden Staate rettenden Halt zu geben, kam sie zu spät; wohl aber konnte sie für den künftigen Neubau den Grundriß vorzeichnen.

Neben dem Landesvater und Gesetgeber aber tritt in Friedrichs Walten auch in diesen letten Jahren durchaus der Soldat hervor. Hatte er ursprünglich besondere Reigung zu militärischer Thätigkeit nicht gehabt, so kannte er boch auch hier seine Pflicht. Und das erste Gebot der Politik blieb für Preußen die Erhaltung und Verbesserung seiner Wehrhaftigkeit. Gerade hier fühlte sich der König daher besonders verantwort= lich. Trop der zunehmenden Gebrechen des Alters blieb Friedrich der unermüdliche Bildner und Lehrmeister seines Seeres. Aber auch da war er vereinfamt und deshalb mehr Autorität, un= bedingter an sich glaubende und unbedingter maßgebende Autori= tät als im Interesse der Vervollkommnung der Armee zu wünschen war. Das brachte einen Schematismus zur Berrschaft, ber bas unveränderte Festhalten der einmal als normal anerkannten Form höber ichatte als die Bereicherung, Vertiefung und lebens= volle Ausgestaltung des Inhalts. Dem leiftete die lange Friedenszeit Borschub. Tropdem erhob die Armee auf den früher gewonnenen Ruhm bin dem Bürgertum gegenüber bobe Un= fpruche, unterfrütt durch den König felbst, der Ablige und Offiziere für Unterthanen höherer Art hielt. Aber auch von ihnen verlangte er nicht Rat, sondern nur strikte Ausführung seiner Befehle und peinlich genaue Einhaltung der Reglements. Das ertötete allmählich jede eigene Initiative: auch hier gewöhnte man sich baran, alle Anregung von oben zu erwarten, und ging ohne sie gedankenlos in dem alten Geleise weiter. Die Folge war die zunehmende Neberschätzung der kleinen Dinge bes Dienstes, ber an Strenge nichts verlor. Schon ber banrifche Erbfolgefrieg hatte einen Rückgang in ber Leiftungsfähig= feit der Urmee erkennen laffen: ichmerglich vermißte der König bei den Generalen die Selbständigkeit des Handelns. Damit wurde es in den letten Jahren seiner Regierung natürlich nicht beffer. Was mußte dann vollends ber Singang bes föniglichen Feldheren bedeuten, der allein ichon als Berkörperung von Preußens größter Zeit eine Macht mar, für die es keinen Erjat gab, am wenigsten in ber Stärke bes Beeres, jo hoch er fie gesteigert haben mochte. Von rund 83 000 Mann, die er von dem Bater überkommen, hatte er sie schließlich auf etwa 200 000 gebracht. Davon waren etwas über 67 000 Mann den größten Teil des Jahres beurlaubt. Abzuziehen find ferner Die jogenannten Freiwächter, das heißt die von den Sauptleuten 3um Betrieb eines Sandwerks oder eines fleinen Sandels inner= halb ber Garnison Beurlaubten, beren Zahl, freilich ohne sicheren Unhalt, auf 45 000 veranschlagt worden ist, so daß etwa 133 000 Mann bauernd Dienst thaten. Demnach betrug die preußische Armee damals in Kriegsstärke 312 Prozent der Bevölferung, auf dem Friedensfuße 214 Prozent, das beißt mehr als bas Doppelte ber verfaffungsmäßigen Friedensstärfe des deutschen Reichsheeres unierer Tage. —

## IV. Friedrich der Große und leine Zeit.

Dereinsamt und freudlos, trot aller Erfolge von dem Erreichten nicht befriedigt, seinem Volke entfremdet und mit Verachtung auf die "verdammte Nasse" herabblickend, die, von Natur zum Bösen geneigt, ihm unfähig erschien zu der ihr zusgedachten höheren Entwickelung, dennoch in mißtrausscher Unsruhe Beamte und Gehilfen vorwärts treibend und darauf besdacht, die ihm noch vergönnte Spanne Zeit auszunutzen, dabei von zunehmenden körperlichen Leiden geplagt — die langsam fortschreitende Wassersucht veranlaßte eine Schwellung, die dem Blick des Besuchers durch die an die Brust herausgezogene Kissen notdürftig verdecht wurde —: so hat Friedrich der Große den Abend seines thatenreichen Lebens verbracht, unverbrüchlich treu in der Erfüllung seiner Pflicht, aber ohne das beglückende Gesfühl, das sonst daraus zu entspringen pflegt.

Jum lettenmal wohnte er im Sommer 1785 in Schlesien den Manövern bei und setter sich rückichtslos Wind und Wetter aus. Seitdem verschlechterte sich sein Justand. Aber seine Vielzgeschäftigkeit wuchs. Statt um sechs mußten die Kabinettszsetretäre jetzt schon um vier Uhr früh bei ihm erscheinen. Denn es galt die Zeit zu benutzen: sie gehöre, meinte er, nicht ihm, sondern dem Staate. Troß schlastoser Nächte, die er quälender Utemnot wegen im Lehnstuhl verbrachte, blieb seine Geisteszfrische ungemindert, und die Antworten, die er auf die abends zuvor durchgesehenen Depeschen der Gesandten und Berichte der Minister und Generale diktierte, sielen nach Inhalt und Form so aus, daß die Kabinettssertetäre meist nur noch die Formalien und das Datum hinzuzufügen brauchten, obgleich er daneben Unweisung erteilte sür die Beantwortung der massenhaft einzgehenden Briese, Anträge und Bittschristen von Privatpersonen.

Dann folgte die Erledigung der täglichen militärischen Obliegen= beiten. Der Nachmittag gehörte ber Unterzeichnung ber auf das Genaueste geprüften Ausfertigung der des Morgens biftierten oder ffizzierten Depeschen und Briefe. Täglich triumphierte fo die Energie eines eifernen Willens von neuem über bie Schmäche eines der Auflösung entgegengehenden Körpers. Roch aber trug fich Friedrich mit weitausschauenden Planen, namentlich für Hebung der Landwirtschaft durch Gründung neuer Dörfer auf der Kultur gewonnenem Sandboden, zur besseren Anleitung der Bauernföhne für ihren Beruf und anderes mehr; auch erwog er bereits mit den Ministern die Kulturarbeiten, welche im nächsten Sahre vorgenommen werden follten. Seinen Abjutanten biktierte er noch die Dispositionen für die Manover, die demnächst in Schlesien stattfinden follten. Das ging fo bis zum 15. August. Da erlosch das bisher immer wieder auf= flackernde Lebenslicht schnell. Als er am Morgen des 16. August aus röchelndem Schlafe erwachte, war er unfähig zu ber gewohnten Thätigkeit. Des Wortes nicht mehr mächtig, konnte er auch die Parole nicht mehr ausgeben. Mit einem flagenden Blick fank er in die Polster des Lehnsessels zurud. Der Tag brachte keine Menderung. Um Mitternacht steigerte sich die Utemnot, das Röcheln nahm zu: zwanzig Minuten nach zwei Uhr trat der Tod ein.

Welchen Sindruck machte die Runde bavon auf die Welt? Wie stellte sich seine Zeit zu dem großen Toten, und wie hatte sie zu dem Lebenden gestanden?

Es liegt in der Natur der Dinge und entspricht der Art, wie das menschliche Urteil auch den größten Erscheinungen gegensüber immer durch nebensächliche Momente befangen wird, daß unter einer Regierung wie der Friedrichs die ihrer scharf ausgeprägten Sigenart entspringenden Mißstände von den Zeitzgenossen, namentlich innerhalb des eigenen Bolkes, lebhafter empfunden werden als die großen und glänzenden Seiten und der daraus hervorgehende bleibende Gewinn. Das war hier um so mehr der Fall, als zwischen Friedrich und weiten Kreisen seines Volkes seit Jahren eine Entfremdung bestand und beiderzseits fast gestissentlich genährt wurde. Wenn zur Zeit des Müller

Arnoldschen Prozesses der Magdeburger Kammerpräsident seinem gepreßten Berzen in dem Worte Luft machte, jeder rechtschaffene Batriot könne nur munichen, daß dieje Epoche möglichst bald überstanden sei (S. 229), so stand er damit nicht allein: vielfach wurde ein Thronwechsel in der Stille herbeigesehnt und baher das Ende Friedrichs wie eine Erlöfung fast freudig begrußt. Besonders verlegend trat dieser häßliche Zug in der Sauvtstadt zu Tage. Wohl mahrte man äußerlich den Unstand: von Trauer aber war nichts zu spüren. "Alles," schreibt Mira= beau, der mit Entruftung Zeuge davon mar, "ging feinen Ge= ichäften nach, boch war niemand betrübt: nicht ein Bedauern, nicht einen Seufzer, nicht ein Lob befam man zu hören. Das alfo," ruft er aus, "ift das Ergebnis von fo vielen gewonnenen Schlachten, bei fo viel Ruhm und einer Regierung von einem halben Jahrhundert, die von so viel großen Thaten erfüllt ift! Bis zum Abiden war man ihrer überdruffig." Entsprach bas aber nicht vollkommen dem Eindruck, den bereits acht Sahre früher Goethe bei einem Befuch in Berlin von ber Stimmung des Volkes gegen den König empfangen hatte, als er hören mußte, wie über den großen Menschen "sein eigenes Lumpengefindel räsonnierte"? Es ging hier eben wie so oft. Neber die kleinen, aber täglich wie Nadelstiche empfundenen Mißstände, die Friedrichs Herrschaft namentlich während der letten Jahre mit sich gebracht hatte, vergaß man die Fülle des Segens, die von ihr ausgegangen und einst mit jubelndem Danke begrüßt worden mar.

Anders urteilten die ferner Stehenden, die unbeirrt durch störende Einzelnheiten das Gesamtbild dieser Regierung zu ersfassen suchten. Wenn freilich Joseph II. auf die Nachricht von Friedrichs Tod Kaunitz gegenüber zwar die epochemachende Besdeutung hervorhob, die der Verstorbene in der Geschichte der Kriegskunst erlangt habe, aber bedauerte, daß er nicht dreißig Jahre früher gestorben sei, wo das für Desterreich ein Gewinn gewesen wäre, so zeigte er in einer Weise, die ihm selbst nicht zur Ehre gereichte, wie völlig auch er kleinlichen Sinnes in den alten habsburgischen Antipathien besangen blieb. Dagegen sprach es der Schweizer Johannes Müller offen aus, wenige nur

werde es in der Geschichte aller Jahrhunderte geben, die Fried= rich als Krieger, Staatsmann und Kelbherr verglichen werden fönnen. Größer noch faßt ihn von seinem universalhistorischen Standpunfte aus Berber auf. Für ihn mar in bem Ronig ein großer Genius von der Erde geschieden, und Freunde und Reinde feines Ruhms fianden von Rührung ergriffen, weil fie bes Glaubens gewesen, wie sein Ruhm werde auch seine irdische Bulle unfterblich fein. Um größten aber faßte ihn boch Goethe auf, wenn er ihn dem im hohen Norden leuchtenden Polarstern verglich, um den sich Deutschland, Europa, ja die Welt zu drehen scheine. Wenn er aber hinzufügt, in Friedrichs Siegen und feinem Ausharren habe die Zukunft des deutschen Bater= landes gelegen, fo wird das im Geiste der Zeit, auf die es sich bezieht, so gut wie in dem derjenigen, da es geschrieben wurde, nicht fo gedeutet werden durfen, als ob der Dichter etwa eine nationale Ginigung Deutschlands unter Preußens Kührung erhofft habe, sondern ist aufzufassen nur als Ausdruck ber zuversichtlichen Freude an der ungeahnten Fülle der Kraft, beren Borhandensein zuerst die preufischen Waffen in dem fo lang unterschätten beutschen Bolke offenbart hatten. Die Bebeutung Friedrichs und feines Wirkens für die politische Zu= funft Deutschlands zu ermessen, mar gerade ber Deutsche ba= mals am wenigsten fähig. Dazu waren die beutschen Dinge gu unfertig und doch zugleich überlebt, zu unklar und zu wider= fpruchevoll: fie machten einen Standpunkt von ber Sohe und der Weite des Umblicks unmöglich, wie er dazu hätte ein= genommen werden muffen. Dazu war bei den Deutschen die politische Bildung zu weit zurück und ber politische Sinn zu menia entwickelt.

Dagegen hat der geniale Franzose, der, inmitten der sein Baterland einer furchtbaren Krisis entgegentreibenden Gärung zum Staatsmann reisend und erfüllt von dem sich mächtig regenden Geist der neuen Zeit, den Fridericianischen Staat das mals studieren konnte, hat Mirabeau, ohne sich über seine Mängel und die ihnen entspringenden Gefahren zu täuschen, seine Besteutung für die Zukunft ahnend erfaßt. Was er an seinem Baterland troß des Alters seiner nationalen Einheit und seiner

festen staatlichen Organisation bedauernd vermiste, fand er hier in seltener Bollständigkeit vereinigt. Ihm erscheint Preußen bes lebt von dem Geist des Fortschritts, dessen Deutschland bedarf, um den ihm gebührenden Plat in der Welt einzunehmen: im Fürstenbunde begrüßt er seine verheißungsvolle Bethätigung. Den außerordentlichen Mann, der ihn geschaffen, zu bewundern, erscheint ihm als ein Geset für jeden denkenden Geist.

Reines dieser weit auseinandergehenden Urteile, deren Zahl fich nach beiben Seiten bin leicht beträchtlich vermehren ließe, wird ohne weiteres als richtig anzuerkennen, aber boch auch feinem eine gewisse relative Berechtigung abzusprechen sein. Denn sie find bedingt nicht bloß durch die Verfönlichkeit des Urteilenden, fondern auch davon abhängig, welche von den Seiten, deren Rulle in des Königs Wefen und Wirfen vereinigt ist, vornehmlich ins Auge gefaßt wurde. War boch biese gewaltige, bei scheinbarer Ginfachheit so unergründliche Perfönlichkeit mit der Unerschöpflichkeit der von ihr ausgehenden Wirkungen in ihrer Totalität zu erfassen gerade ben Mitlebenden am wenigsten gegeben. Ueberhaupt wird ja historijche Größe nur allmählich gewürdigt und erft spät als echt erkannt. Bon den Zeitgenoffen erteilt, entspringt der Namen des Großen leicht, wenn nicht der Schmeichelei, fo boch einer Ueberschätzung, welche die machsende Ginficht in den großen geschichtlichen Bufammenhang bann auf bas rechte Mag gurudführt. Weber bei Ludwig XIV. noch bei Napoleon I. hat die Nachwelt den von ben schmeichelnden Zeitgenoffen gegebenen Beinamen des Großen ratifiziert. Friedrichs Recht darauf ist felbst von seinen Gegnern nicht bestritten. Denn es wurzelt nicht in dieser oder jener Seite feines Wirkens, nicht in feinen friegerischen Thaten, nicht in seinem landespäterlichen Wirken auf allen Gebieten des staatlichen Lebens, nicht in der kunstreichen Politik, mit ber er feinen Staat, nachdem er ihn ber Bernichtung im Sturm bes Rrieges entriffen, glücklich burch die auf allen Seiten brohenden Alippen und Untiefen steuerte: sondern es beruht in ber Gefamtheit ber sich in alle dem bethätigenden Eigenschaften. Dazu aber kommt noch ein anderes. Wie Friedrich nach der einen Seite bin ben Abichluß bezeichnet für die voraufgegangene

Entwickelung und aus ihr — nicht für Preußen und Deutschland allein und auch nicht allein für das staatliche Leben gleichsam die Summe gezogen und der Folgezeit übermittelt hat, so ist er nach der anderen der Wegweiser und Bahnbrecher geworden für ein neu heraussteigendes Weltalter und hat dadurch den Fortgang der Entwickelung weit hinaus bestimmt und beherrscht, weit hinaus über die Dauer des ihm vergönnten irdischen Wirkens.

Durch ihn trat eine neue Form der Monarchie in das Leben. In feinem Preugen ichuf er den Staat, beffen Borbild die gesamte politische Entwickelung seiner Zeit beherrscht hat. Man feiert ihn als ben Schöpfer und flaffischen Ber= treter des aufgeklärten Despotismus. Doch liegt, mas seine Urt zu regieren vornehmlich kennzeichnet, eigentlich auf einem an= deren Gebiete. Gewiß mar er ein überzeugter Jünger der Auf= flärung und hatte als solcher die Vorurteile übermunden, die Fürsten und Staatsmänner bisher befangen und an einem dem Staatsbegriff und dem Staatszweck mahrhaft entsprechenden Sandeln gehindert hatten. Aber es ist doch nicht gerade dies, was die Bewunderung der Mitlebenden erregte und eine förm= liche Schule von jungeren Fürsten seinem Beispiel nachzueifern veranlaßte. Wurde der preußische Staat durch ihn auch voll= fommener organisiert und erfüllte daher auch den Beruf, den die Aufklärung dem Staate zusprach, mehr als irgend ein anderer: rücksichtlich des leitenden Prinzips erhob sich das Fridericianische Breufen doch nicht über die anderen absolut regierten Staaten ber Zeit. Wohl fehlten hier die anderwärts herkommlichen Miß= stände. Rein Fürst ist sparsamer gewesen in dem Aufwand für feine Verson und seinen Hofhalt als Friedrich. Reinem wider= stritt es mehr, sich als Träger der Krone in Formen verehrt zu sehen, die ihn als über den übrigen Menschen stehend er= icheinen ließen. Bittichriften Ueberreichenden verbot er vor ihm niederzufallen - "für Gott kann man niederfallen, aber nicht für mich" - und ließ das auch von den Kanzeln der katho= lischen Kirchen bekannt machen. Aber auch er sah ab von dem Volke felbst und räumte ihm einen felbstthätigen Anteil an staatlichen Dingen jo wenig ein wie irgend eine Art von Gelbst=

bestimmung. Auch der Fridericianische Staat kann füglich einer Maschine verglichen und nach dem von Schlözer gebrauchten Bilde sein Herrscher als Maschinendirektor bezeichnet werden, mag die Maschine auch die kunstreichste und vollkommenste und der Maschinendirektor der am freiesten denkende, der aufopfernoste und gewissenhafteste gewesen sein. Das, was diesen Staat und seinen Schöpfer von allen anderen unterscheidet, liegt vielmehr darin, daß hier das absolute Königtum nicht bloß auf den geistigen Nährboden der Aufklärung verpklanzt und dadurch vergeistigt, sondern auch versittlicht wurde, indem Friedrich die unumschränkte Gewalt, die ihm als seinem Träger zukam, in der Ausübung unter das Gebot der Pflicht siellte und als König den kachgevischen Imperativ, den der große Königsberger Philosoph dachte und lehrte, unabhängig von ihm übte und lehte.

Bur Zeit ihrer Entstehung berechtigt und fegensreich in ihren Wirkungen war die absolute Monarchie auch von den Bölfern willfommen geheißen worden. Gie befreite fie von dem Druck der Feudalität und der Willfürherrschaft zahlreicher fleiner Tyrannen, indem sie alle ohne Ausnahme einem Herrn als dem Süter der in dem Staate beruhenden allgemeinen Wohlfahrt zu unbedingtem Gehorfam unterordnete. Bald aber war sie diesem ihrem ursprünglichen Wefen untreu ge= worden: sie verleugnete das Prinzip, in dessen unverbrüchlicher Durchführung allein ihre Berechtigung beruhte. Das Lud= wig XIV. zugeschriebene "L'état c'est moi" war zulässig, wenn es befagen follte, der König fei eins mit dem Staate, gehe in ihm auf, und daher falle fein Wille immer mit dem zusammen, was des Staates Gebeihen erfordere. Thatfächlich aber war es dahin mißbeutet worden, daß vielmehr ber Staat nur in dem Fürsten und für den Fürsten da sei und daher in allem dem fürstlichen Belieben zu dienen habe. Zu welch schmählichem Migbrauch der fürstlichen Gewalt das geführt, welch Elend das in politischer, wirtschaftlicher, geistiger und nament= lich in sittlicher Sinsicht über Völker und Staaten gebracht, ist bekannt. Dieser Verkehrung eines richtigen Pringips und der dadurch icheinbar legalisierten fündhaften fürstlichen Praris

trat Friedrich entgegen, nicht bloß durch den sittlichen Ernft, mit dem er seines Umtes waltete, sondern auch durch die Darlegung seiner Theorien vom Staate und vom Fürstentum und bem Berhältnis beiber. Dahin find eigentlich auch feine hiftorischen Schriften zu rechnen. Waltet in der Histoire de la guerre de sept ans, die er gleich nach dem Frieden in Angriff genommen hatte (S. 130), der friegsgeschichtliche Standpuntt vor, so sollte sie boch nicht bloß in militärischer, sondern auch in politischer Sinsicht eine Rechenschaftslegung vor Mit= und Nachwelt sein. Das Gleiche gilt von seiner Darstellung ber Beit von 1763-1772 (Mémoires depuis la paix de Hubertsbourg jusqu' à la fin du partage de Pologne) und des bays rifchen Erbfolgefrieges (Histoire de la guerre de 1778). Co hat Friedrich selbst die Geschichte des größten Teils seiner Regierung geschrieben: ift ihm dabei, da er zum großen Teil aus der Erinnerung schrieb, auch im einzelnen mancher Irrtum begegnet, so ist ihm eine absichtliche Entstellung oder auch nur Schönfärberei nirgends nachzuweisen, und fein ernftes Bemüben um die Wahrheit wird bei jeder neuen Prüfung im einzelnen erwiesen: auch mit der Pflicht des Geschichtschreibers hat er es fo ernst genommen wie mit der des Rönigs.

Ueber diese hat er sich oft ausgesprochen. Der Fürst joll für die Gesellschaft sein, was der Kopf für den Körper ift. Er muß feben, benken, handeln für die ganze Gemeinschaft, um ihr alle Vorteile zu verschaffen, beren fie fähig ift. Gin anderes Mal teilt er ihm für den Ban des Staates die Rolle zu, die im menschlichen Körper das Berg fpielt. Wie dieses das Blut aus allen Teilen des Körpers an sich zieht und dann wieder bis in die äußersten Enden treibt, so empfängt der Fürft von seinen Unterthanen Treue und Gehorsam und entgilt diese, indem er ihnen schafft, mas zu ihrer Wohlfahrt nötig ift. Denn der Fürst ift nicht zum Prunte da, er foll nicht feinem Bergnügen leben: vielmehr ift er dem Staate vorgefett um der von ihm zu leistenden Arbeit willen. Nicht die ihm mit feiner Macht zur Verfügung geniellten Mittel zu genießen, ift feine Bestimmung, fondern pflichttreue Arbeit für das Glück feiner Unterthanen. Auf diesem Begriff der Fürstenpflicht be=

ruht Friedrichs ganzes politisches System. Für ihn mar, wie er gleich nach seinem Regierungsantritt ausgesprochen hatte (S. 4), ein Gegenjat zwischen dem Interesse bes Fürsten und bem des Bolkes undenkbar. Der Fürst, der feinen Beruf erfüllt, fann fein anderes Interesse haben als das Beste des Staates, für ben er zu forgen hat, wie ein Bormund für fein Mündel. Er ift eben ber erste Diener bes Staates (S. 3) und foll ben so weise, so redlich und uneigennützig verwalten, als ob er jeden Augenblick seinen Bürgern Rechenschaft ablegen mußte. Wie ernft er es bamit nahm und wie flar er bie Gefahren erkannte, die der Migbrauch feines Rechts und die Mikachtung seiner Pflicht dem Fürstentum überhaupt drohte, beweist bas fast prophetisch klingende Wort: "Wenn die monarchische Regierungsform den Vorzug vor der republikanischen behaupten foll, jo muß ber Souveran alle feine Rraft auf= bieten, um die Stellung auch auszufüllen, welche er einnimmt." Wie lange dauerte es und cs wurde durch die Creignisse in Frankreich bestätigt, nachdem der Freiheitskampf der nordameri= fanischen Rolonien der Welt die erste große Lehre derart ge= geben hatte! Ihn hatte Friedrichs vollste Sympathie begleitet, zumal er England jebe Demütigung gönnte und sich feiner Schwächung freute. Die weiter gehenden Entwürfe aber, die er baran geknüpft hatte, erwiesen sich als verfrüht. Der von Rufland angeregte Bund ber neutralen Mächte gum Schut von Sandel und Schiffahrt gegen die Gewaltthätigkeiten ber Engländer, dem er im Frühjahr 1781 beitrat, um den Grundfat "frei Schiff, frei Gut" gur Anerkennung zu bringen, hatte nicht den gewünschten Erfolg. Doch nahm Friedrich ben ihm zu Grunde liegenden Gedanken auch in den Freundschafts= und Handelsvertrag auf, den er im September 1785 mit den neufonstituierten Vereinigten Staaten von Nordamerifa auf ber Basis der Meiftbegunftigung schloß. Obgleich derfelbe nicht hielt, mas man bavon für Sandel und Seefahrt Preußens gehofft hatte, ist er doch einer von den Ruhmestiteln des greisen Rönigs, ber, babeim ein ftrenger Merkantilift, im Streben nach Unteil am Welthandel freiheitliche Grundfate gelten laffen wollte. Auch damit wurde er unbewußt zum Verfündiger des heraufdämmernden neuen Weltalters. Seiner Zeit voraus=
eilend, stellte er der Entwickelung Aufgaben, die zu lösen erst
der Zukunft beschieden war. Leibhaftig aber einander entgegen=
getreten sind die beiden Weltalter, an deren Grenze Friedrich
stand, in ihm und Mirabeau. Daher ist die Kritik, die letzterer
nicht ganz unbefangen, aber mit ungewöhnlichem Verständnis
und Scharsblick an seinem Regierungssystem übte, von besonderem
Interesse. Mit dem Takt des politischen Genies traf der Franzose gerade die Punkte, die für die Zukunft Preußens den Ausschlag geben sollten, weil es eben in ihnen seiner Zeit und
ihrer Beschränktheit seinen Tribut zahlte.

Durch seine stürmisch bewegte Jugend und die Ronflitte, in die sie ihn mit dem Absolutismus und seinen Werkzeugen gebracht hatten, auch in Deutschland wohlbekannt, war Mirabeau Anfang des Jahres 1786 in Berlin eingetroffen, um als geheimer Agent des Ministers Vergennes neben dem Gesandten Graf d'Esterno, aber unabhängig von ihm, über die dortigen Ruftande Bericht zu erstatten, die bei ber Nahe bes Thron= wechsels für Frankreich besonderes Interesse hatten. Bon dem Kronprinzen und Pring Heinrich ausgezeichnet und von Bertberg und Dohm vertraulichen Verkehrs gewürdigt, hatte er am 25. Januar 1786 auch bei dem König eine Audienz, bei der ihn der augenscheinlich dem Tode Entgegeneilende durch die Lebhaftiakeit und Anmut der Unterhaltung entzückte. Dann kam er von einem furzen Besuch in Frankreich gerade noch rechtzeitig zurud, um Zeuge feines Todes und der erbitternden Gleichgültigkeit feines Volkes zu fein (S. 235). Freimütig gab er in den nach Paris erstatteten Berichten feiner Bewunberung für den König Ausdruck. Auf Grund derfelben verfaßte er bann gemeinsam mit einem in Braunschweig als Offizier lebenden Landsmann Mauvillon und mit Silfe eines reichen, aber weber erschöpfenden noch durchweg zuverläffigen hiftorischen und statistischen Materials in eiliger Arbeit sein berühmtes vier= bandiges Werk De la Monarchie Prussienne, das bei feinem Erscheinen 1788 ungeheures Auffehen erregte und Gegenstand heftiger litterarischer Kontroversen wurde. Gin historisches Werk ift es freilich nicht, noch weniger aber, wie empfindliche Ber=

ehrer bes großen Königs gemeint haben, eine Schmähichrift. Wohl beherricht es eine bestimmte politische Tendenz: aber diese richtet fich nicht gegen Friedrich und Preußen, fondern gegen den Absolutismus überhaupt und den in Frankreich ausgebildeten insbesondere. Freilich wird Preußen mitgetroffen, aber doch nur insofern, als Mirabeau zeigen will, daß die absolute Mon= archie, wenn sie selbst in der vollkommensten Gestalt, in der fie je verwirklicht gewesen, so viel Widersprüche, Mangel und unheilvolle Wirkungen aufweist, doch nicht nur da zu verwerfen ift, wo sie weniger vollkommen besteht, also alle ihre Fehler doppelt stark wirken, sondern überhaupt nichts taugt, auf einem falschen Prinzip beruht und je eber je lieber zu beseitigen ift. So gehen bei Mirabeau aufrichtige Bewunderung der Herrscher= größe Friedrichs und überzeugte abfällige Kritif feines Staats Sand in Sand. Dabei entspringt lettere nicht aus politischem Doftrinarismus, ber mit Schlagworten arbeitet, fondern beruht auf breiter realpolitischer Grundlage, indem von den Bevölkerungs= und Produktionsverhältniffen, von der Induftrie, bem Sandel, dem Unterrichts=, Rirchen= und Juftizwesen, den Finanzen und bem Beere Preußens, also allen Friedrichs Wirken bedingenden realen Verhältniffen und Zuftänden, genaue Kunde gegeben wird. So bahnt sich Mirabeau den Weg zu der merk= würdigen Schlußbetrachtung, in der er in großen Bügen den Einfluß Friedrichs auf feine Zeit und die Beziehungen Preußens zu dem europäischen Staatensystem und der Menschheit überhaupt darzulegen versucht.

Bei aller Anerkennung für die Eigenschaften und Leistungen des Königs, namentlich seine Gerechtigkeit, Ordnungsliebe und Pflichttreue, und trot des seinen Berständnisses für seine histoprische Größe, glaubt Mirabeau doch nicht an die Gesundheit und Lebensfähigkeit des von ihm geschaffenen Staates. "Preußen ist," bemerkt er, "für die Geschichte des Despotismus, was Negypten für die Alten war, die sich unterrichten wollten. Vielsleicht lehrt es uns die merkwürdige Theorie, daß der Mensch als Maschine dem, der ihn zu verwenden weiß, mehr Nuten bringt, als der Freie." "Vielleicht kommen wir," fährt er ironisch fort, "dahinter, ob nicht in der Türkei alles deshalb

schief geht, nur weil der Despot ein Dummkopf ist und weil feine Mittel nicht die richtigen find, wie es alle Staatsmänner und felbst einige Männer von Geist behaupten." Nicht an dem unfähigen haupte alfo liegt es, daß bespotisch regierte Staaten nicht gedeihen, sondern an dem Prinzip, auf dem sie beruhen. Das bestätigt ihm die Betrachtung des Fridericianischen Staates. das will er an seinem Beispiel darlegen. Wohl hat nie ein bewundernswerterer Mann das Scepter getragen: aber auch er ift der Aufgabe nicht gerecht geworden, die dem absoluten Herrscher gestellt ift. Ihr kann überhaupt niemand gerecht werden. Ginen Staat absolut regieren wollen ift also ein Unbing. Bu welchen Ungeheuerlichkeiten muß es daher führen, wenn gar Männer mit weniger Begabung, weniger Pflicht= gefühl, weniger Selbstlofigkeit fich bes Unmöglichen unterfangen! Ein Staat barf überhaupt nicht auf bas Genie eines Menschen gegründet werden: das ift eine unsichere Grundlage, und der Sturm einer Nacht fann den Bau in Trümmer legen. Denn was eines Herrschers hervorragende Eigenschaften einem Staat an Festigkeit verleihen, das heben die zersetenden Wirkungen feiner Kehler wieder auf. So weit der Staat als Maschine vollkommen fein kann, erscheint der Fridericianische Mirabeau vollkommen. Er ist aber auch eine entsprechend verwickelte Ma= ichine, die nur richtig funktionieren kann, wenn sie dieselbe Sand leitet, die sie so funstreich konftruiert hat.

Das Bild, das Mirabeau von dieser Maschine entwirft, entspricht im wesentlichen der Wirklickeit. Auch ist er zu sehr Realpolitiker, um nicht von den Erscheinungen, die er tadelt, doch manche als gerechtsertigt oder entschuldigt gelten zu lassen durch die Verhältnisse und die durch sie geschaffene Notlage. So sehr auch ihm die preußische Armee imponiert: die Masse der fremden Elemente darin läßt ihn an der unbedingten Zuverlässigkeit dieser Wasse zweiseln. Er nimmt Anstoß an der unmenschlichen Strenge der Disziplin, die bei den Gemeinen irgend welche edlere Regung nicht voraussetzt, ihnen weder Vaterlandsliebe noch Chrgefühl zutraut. Um so mehr freut er sich, daß in Preußen die Anschauung immer mehr durchdringt, jedermann sei zum Soldaten geboren. Er tadelt Friedrichs

übergroße Sparfamkeit, aber er gibt doch zu, daß feine Lage ihn bazu genötigt, weil von feiner finanziellen Leiftungefähig= feit fein Dafein, fein Ruhm, feine Sicherheit und feine Macht Wenn Mirabeau bedauert, daß Preußen fonftitutioneller Formen entbehre, so ist damit nicht gesagt, daß er beren Sinführung gewünscht oder auch nur für möglich gehalten habe. Sie kommen für ihn nur in Betracht, weil fie theo= retisch am meisten geeignet schienen, ber von ihm richtig er= fannten Sauptichmäche bes Fridericianischen Staates abzuhelfen, indem sie die bisher gebundenen Kräfte zu felbständiger wett= eifernder Thätigkeit entfesselten. Denn diese lähmt der Absolu= tismus, der niemanden nach eigener Lust und Reigung thätig fein läßt, sondern jedem Art und Maß feines Wirkens vor= schreibt, alles übermacht und reglementiert. Mit diesem Sustem dauernder staatlicher Bevormundung muß gebrochen, allen Rräften Spielraum gewährt werden zu freier Bethätigung. Als über= zeugter Physiofrat geht Mirabeau von hier aus namentlich mit Friedrichs Wirtschaftspolitik streng ins Gericht, ohne dabei, wie er das sonst thut, auf die besonderen Schwierigkeiten Rücksicht zu nehmen, mit denen jener zu rechnen hatte.

Auch wenn man erwägt, daß Mirabeau, als Franzose ein entschiedener Geaner des allen nationalen Traditionen wider= ftreitenden Bündniffes mit Defterreich, wünschen mußte, dieses möglichst geschwächt und Preußen auf feine Rosten gestärkt zu feben, so überraicht doch der Schluß seines Werkes durch den Ausdruck eines zuversichtlichen Glaubens an Breufens Beruf für Deutschland und die Welt. Was er da im Hinblick auf die bejonderen Berhältniffe feiner Zeit für und von Preußen fordert und erhofft, könnte heute fast wie ein Seherwort erscheinen, das, der Logik der Thatsachen vorauseilend, ihren weiteren Fortgang und ihr schließliches Ergebnis ahnend in großen Zügen ifizzierte. "Bürger Deutschlands," ruft er ba aus, "welches Standes ihr auch feid, hört auf einen Freund, der euch ver= ehrt. . . . Betrachtet die Standarte des Saufes Brandenburg als das Wahrzeichen eurer Freiheit, schart euch um seine Macht, helft ihm, befördert sein rechtmäßiges Wachstum, verhindert, so viel an euch ist, daß es nicht in Frrtumer verfalle ...

Singe nicht das Glud Deutschlands davon ab: ich wurde euch, mein Vaterland, ja gang Europa nicht beschwören, die preufifche Monarchie zu unterstüßen, der Klugheit und Gute Zeit zu geben, ihre Basis zu befestigen und zu erweitern. Die Mittel dazu anzugeben war der Hauptzweck meines mühevollen Werkes. Sie sind keine anderen als Friede und Freiheit. Bürgerliche Freiheit aller Unterthanen, Freiheit der Industrie, Freiheit des Sandels, Freiheit der Religion, Freiheit der Meinungen, Freiheit der Presse. Freiheit der Dinge und der Menschen: die ganze Regierungskunft liegt barin beschlossen. . . Die preukische Monarchie ist mehr als eine andere bereit, eine so schöne Ernte einzubringen, alles in ihr ift reif für die große Um: mälzung. . . . Möge der Schutgeist Europas und des Menschengeschlechts über Preußens Geschick machen; möge er es vor seinen eigenen Irrtumern bewahren; möge er ihm in den Gefahren, die ihm droben, zur Seite steben; moge er es auf den Gipfel ber Macht und Größe führen, ben es nur burch Gerechtigkeit und Weisheit erreichen fann."

Der Gang, den die Geschicke Deutschlands schließlich genommen, wurde Mirabeaus Beifall nicht gefunden haben. Er= flärte er Preußen doch dem Hasse des Weltbürgers und des Franzosen für verfallen, wenn es versuchen sollte, sich auf ben Trümmern ber Reichsverfaffung zu erheben. Er fieht Preugens Beruf darin, die Politik des Fürstenbundes weiterführend, dem Machtstreben Zosephs II. endgültig den Weg zu verlegen und fo im Interesse Frankreichs und Europas die für beibe unent= behrliche deutsche Freiheit zu schützen. Die Fähigkeit dazu aber wird es nach seiner Meinung nur erlangen, wenn es mit dem Prinzip der absoluten Monarchie bricht und sich nicht bloß geistig, sondern auch politisch und wirtschaftlich auf den Boden ber Freiheit stellt. Wie recht er mit bicfer Forderung hatte, die sich ihm aus der Kritik des Fridericianischen Systems ergab, hat bereits die nächste Zukunft gelehrt durch das Unbeil, das ihre Nichterfüllung über Breußen brachte. So Großes er geleistet, Friedrich hatte seinen Staat je länger je mehr bem Banne der Unfreiheit überantwortet, fo daß er wirklich nicht mehr war als eine äußerst künftliche Maschine. Wie eine folche

stillsteht, sobald die treibende Kraft versagt, so war auch hier alles, die Beamtenschaft in der Verwaltung so gut wie die Armee in ihrer Kriegsschulung, das Bürgertum in Handel und Gewerbe so gut wie der Bauer mit seinem landwirtschaftlichen Betriebe gewöhnt, nur auf Besehl von oben zu handeln und versiel der Unthätigkeit, sobald dieser ausblieb. Unmündig und willenlos war das Volk ohne Initiative und unfähig sich selbst zu helsen. Was sollte werden, wenn der Staat von einem Unsglück getroffen, an das Volk zu appellieren genötigt war, um seine Kräfte zu seiner Rettung aufzubieten?

Und diese Lage war bereits zwei Jahrzehnte nur nach des großen Königs Tod thatsächlich gegeben und sein Staat damit in eine Krisis geworsen, die er nicht überstehen zu können schien. Das dennoch zu ermöglichen, galt es dem Volke die unter dem absoluten Regiment verlorene Selbständigkeit wiederzugeben und ihm die in trauriger Erschlaffung abhanden gekommene Insitiative wieder anzuerziehen.

## Diertes Buch.

## Die Zeit der Epigonen.

1786-1795.

I. Der Abfall von der Aufklärung und Bruch mit der altpreußischen Verwaltungsordnung, 1786—1797.

Ein glänzendes Erbe hinterließ der große König seinem Nachfolger. Fast um die Hälfte — von 2160 Duadratmeilen auf 3540 — hatte er den Staat vermehrt. Die Zahl der Sinwohner war mehr als verdoppelt, von  $2\frac{1}{4}$  Millionen auf  $5\frac{1}{2}$  gestiegen. Bon dem zunehmenden Wohlstand zeugte die Erhöhung der jährlichen Sinkünste von 12 auf 24 Millionen Thaler. Sin Heer von  $200\,000$  Mann schien die Behauptung der neugewonnenen Stellung als europäische Großmacht zu verbürgen.

So eindrucksvoll diese Jahlen Friedrichs Berdienst verfündeten: die jüngere Generation war doch nur zu geneigt, es zu unterschätzen. Sie sah mehr auf die Schattenseiten und die Mißstände seines Systems. Ihr sehlte das Verständnis für die außerordentlichen geistigen und sittlichen Kräfte, denen sein Wirken entsprungen war, für seine überzeugungsvolle Anhänglichseit an die Prinzipien der Aufflärung und seine selbstwerleugnende Pflichttreue. Daß Preußen gleich ein ähnlich gearteter Regent beschieden sein sollte, ließ sich freilich nicht hoffen. Aber ein besonderes Verhängnis war es doch, daß der Nachfolger dem Geiste der Zeit um einiger Verirrungen willen, in die er ihn verstrickt sah, überhaupt seindlich gegenübertrat und dabei der sittlichen Festigkeit entbehrte, um auch bei so abweichender Denkweise nur dem Gebote der Pflicht zu folgen. Doch nicht er allein verschuldete den üblen Gang, den die Dinge nahmen. Die Verantwortung dafür trifft auch sein Volk. Dem gesalterten, unzugänglichen und harten Schöpfer seiner Größe entstremdet, setzte dieses die jüngste Vergangenheit gestissentlich herab, um die neue Aera in ein um so helleres Licht zu rücken. Mußte das nicht auch den Nachfolger Friedrichs zu einer falschen Schätzung des eigenen Vertes verleiten? Mit einem Enthusiasmus begrüßt, zu dem kein Anlaß vorlag, mußte er sich über sich selbst, seine Fähigkeiten und seine Leistungen täuschen, zumal ihm gerade die Sigenschaften abgingen, aus denen wie die Härten und Schrösseiten, so auch die großen Sigenschaften jenes entsprungen waren, lebendiges Staatsbewußtsein und regstes Verantwortlichkeitsgefühl.

Darin glich Friedrich Wilhelm II. seinem Vater August Wilhelm, deffen von dem königlichen Bruder nie verziehene Rehler (S. 93) mehr hier als aus Mangel an Begabung ent= iprungen zu fein scheinen. Um 25. September 1744 geboren, hatte er, seit des Vaters Tod (12. Juni 1758) als Prinz von Breußen besignierter Nachfolger, eine gang frangöfische Bilbung empfangen. Um so mehr ließ ihn schon die Opposition, die Aronprinzen im Hinblick auf die Zukunft der herrschenden Rich= tung entgegenzuseten pflegen. Vorliebe für deutsches Wesen ge= winnen. Die Größe, Kraft und Jugendschönheit, die einst an feinem Großvater bewundert worden war (Bb. II, S. 342), schien in ihm erneut. Doch hing damit auch seine Reigung zu Sinnengenuß zusammen, vor allem die Empfänglichkeit für weibliche Reize. Die Anlage zur Verschwendung ist davon felten getrennt: nicht bloß bei seiner Schwester Friederike Wilhelmine. ber Gattin bes oranischen Generalstatthalters ber Niederlande, auch in Frankreich und England machte der Pring beträchtliche Schulden. Beibes erregte bes foniglichen Dheims hochfte Un= zufriedenheit. Die ichon 1765 eingegangene Che mit der ichönen Elisabeth von Braunschweig besserte ihn nicht: sie wurde 1769 gelöft. Auch eine zweite, mit Luife von Seffen-Darmftadt, brachte keinen Wandel. Obgleich sie ihm fechs Kinder geschenkt, lebte Luise auch als Königin, von dem Gemahl wegen Mangels

an Würde getadelt, zurückgesett in Monbijou. Denn jener vermochte sich nicht den Liebesbanden zu entreißen, in die ihn in jungen Jahren die schöne und geistig geweckte Tochter bes Musikers Enke geschlagen hatte. Durch ein Verhältnis, bas er mit ihrer älteren Schwester unterhielt, hatte er die erst brei= zehnjährige Wilhelmine kennen gelernt. Zum Schein mit feinem Kammerdiener Riet verheiratet, wurde die zierliche, gewandte und unterhaltende Verson seine anerkannte Maitresse. Auch als sie von dem entrüsteten alten König nach Charlottenburg verwiesen war, dauerte das Berhältnis fort. Jest wurde "die Riet" eine Macht. Wer Ginfluß erstrebte oder Vorteile suchte, mußte sie gewinnen. Gin Sohn, den fie geboren, wurde gum Grafen von der Mark erhoben, fie felbst mit Gütern und Reich: Auch war sie klug genug, ihn nicht für tümern überhäuft. fich allein zu beanspruchen, sondern seine Gunft ruhig mit anderen Schönen zu teilen. So überdauerte fie fowohl die icone Julie v. Boß, die als Gräfin Jugenheim im Frühjahr 1787 bem König durch den liebedienerischen Hofprediger Böllner zur linken Sand angetraut wurde, unter Berufung auf das unwürdige Zugeständnis, das Luther einst Philipp von Sessen gemacht hatte, wie die Gräfin Sophie Dönhoff, die nach jener Tod im Frühjahr 1790 bieselbe Stellung einnahm — wie Mirabeau boshaft bemerkt, "die deutsche Urt das Konkubinat zu edeln, von verschmitten Söflingen und gefälligen Priestern erfunden, um den äußeren Anstand zu mahren". Ja, 1794 murde fie zur Gräfin Lichtenau erhoben und erhielt die einem Gliede der königlichen Familie gebührenden Ehren zugestanden.

Dergleichen war selbst in den bösesten Zeiten Friedrichs I. nicht geschehen. Aber der Jubel, mit dem cr, als der Ersehnte und Bielgeliebte begrüßt und wegen seiner Güte und Herab-lassung gepriesen, gegen das Andenken des großen Königs gleichs sam ausgespielt wurde, machte Friedrich Wilhelm glauben, es genüge das Gegenteil von dem zu thun, was unter jenem üblich gewesen, um ferneren Beifalls gewiß und der Beglücker seines Volkes zu sein. Denn gutherzig und wohlmeinend war er, auch beständig in einmal gesaßten Reigungen. Wie er sich selbst keinen Genuß versagte, wollte er auch alle glücklich und

zufrieden sehen. Wie herzerfreuend stach er dadurch ab von dem Oheim, der, unzugänglich, wortkarg, haushälterisch mit seiner Zeit, sparsam dis zum Geiz, herd und verlegend, von den meisten gefürchtet, von niemand geliedt worden war. Er dagegen zeigte sich gern, sprach viel und daher nicht selten unsbedacht, hielt die Zeit nicht zu Rate und kannte kein Maß in Gnadenerweisen, so daß Abelstitel, Ordensverleihungen u. s. w. rasch im Kurse sanken. Diese Eigenschaften brachten ihn bei seiner impulsiven Natur schnell in Abhängigkeit von seiner Umgebung, obgleich er nichts so sehr fürchtete als abhängig zu scheinen. Ganz richtig schloß Mirabeau daraus, daß er vielzmehr der Leitung bedürfe.

Trot feines imponierenden Neußeren war diefer König aus weichem Stoff gebildet und von zu reger Phantasie, als daß er fich gegen Beeinfluffung hätte schützen können. Rubem ging ihm Kenntnis ber Geschäfte ab. Much besaß er weder den Ernst noch die Ausdauer, um sich in sie einzuarbeiten, und folgte daher gern benen, die sie ihm in einer seiner Reigung ent= iprechenden Richtung zur bequemen letten Entscheidung zurecht machten. Daher gingen zwar die gewöhnlichen Rabinettssachen den herkömmlichen schnellen Gang; wichtigere fanden ihn unentschlossen. So hoch die Meinung war, die er von Recht und Macht des Königs hegte: ihm fehlte das entsprechende lebhafte Pflichtgefühl und der Gifer war bald verflogen, mit dem er anfangs die Geschäfte erfaßte. Berge von unerledigten Gingangen fammelten sich in seinem Rabinett. Es rächte sich, daß der Dheim ihn ben Staatsgeschäften ferngehalten hatte. Mur in die auswärtige Politik hatte ihn Bertberg ohne beffen Wiffen eingeführt, nicht ohne die Absicht, sich dem künftigen König unentbehrlich zu machen, um unter ihm seine von Friedrich II. feineswegs gebilligten Lieblingsideen verwirklichen zu fonnen. Much war des neuen Königs erster Gnadenakt die Verleihung bes Schwarzen Ablerordens an ihn; am Tage der Beisebung Friedrichs wurde er zum Grafen erhoben, bald danach der Atademie als Kurator vorgesett. Seinem Ginfluß ichrieb man es zu, daß Friedrich Wilhelm seine Unhänglichkeit an deutsches Wesen alsbald so stark betonte.

Berufene und unberufene Ratgeber brängten sich alsbald an biefen, als einer ber erften Mirabeau. So wie bisher, ur= teilte er, fonne es nicht fortgeben: eine Menderung muffe ein= treten, und da die Stricke allgu straff gespannt seien, konne nur ein Nachlaffen erfolgen. Das Bolf fei fo unterdrückt, ge= qualt, gepeinigt, daß es eben nur erleichtert werden könne. Daher werde alles wie von felbst gehen, so lange Friede herrsche, beim ersten Kanonenschuß aber dieser ganze Bau von Mittel= mäßigkeit zusammenbrechen. Das wollte er abwenden helfen. In einem umfangreichen Brief an den König, ben er natürlich längst bereit hatte, entwickelte er fein Reformprogramm, ein Gemisch praktisch brauchbarer Vorschläge und phantaftischer Projekte. Es nahm den Inhalt des Werkes "De la Monarchie Prussienne" teilmeise vorweg. Auch hier eiferte Mirabeau gegen ben Militarismus. Die Werbung im Auslande foll aufgehoben, die Dienstzeit verfürzt, das burgerliche Beamtentum im Range ben Offizieren gleichgestellt, ber Bauer befreit, jede ftandifche Schranke beseitigt werden. Er verlangt Berbefferung ber Bolksichule, Erfat der indirekten Abgaben und Bolle durch eine direkte Grundsteuer und Aufhebung der Monopole. Die Auswanderung foll frei gegeben, die Zenfur abgeschafft, unbeschränkte Tolerang gewährt, bas Lotto beseitigt, ber Staatsichat aufgeloft und ber Transithandel begünstigt werden. Aber den Grundfehler bes gangen Syftems traf ber Rat, es folle weniger regiert, nicht alles und jedes reglementiert, sondern dem Einzelnen erlaubt werden, seine Arbeit in Frieden zu genießen. Selbstlos mar Mirabeaus Rat nicht. Nicht als ob er sich für eine Anstellung hätte empfehlen wollen: aber daß Breußen die europäische Stellung behaupte, zu ber es Friedrich erhoben, erschien ihm im Interesse Frankreichs geboten zur Ueberwindung ber öfter= reichischerussischen Diktatur. Aber Vertrauen auf die Bukunft hegte er nicht, denn er hatte den König bald durchschaut. "Hat er ein System?" fragt er. "Ich glaube es nicht! Hat er Berstand? Ich bezweifle es! Sat er Charafter? Ich weiß es nicht!"

Bielverheißend freilich waren die Flitterwochen der neuen Regierung. Allgemeinen Beifall fand die Aufhebung der ver-

haßten Regie: sie war das große Sühneopfer, das der Nation gebracht wurde. Daß die wohlerworbenen Rechte der dabei angestellten Beamten gefürzt ober gang migachtet murden, focht niemand an. Ja man freute sich der Aussicht auf streuge Ahn= dung des da angeblich geschehenen Unrechts, als eine Kommission unter bem Minister v. Werder die gesamte Geschäftsführung ber Regie zu untersuchen beauftragt wurde. Auch das Kaffee= und Tabaksmonopol fiel. Und ichien es nicht, als ob der König fich wirklich von Mirabeau beraten ließe, wenn das Werbemefen neu geordnet und von Dligbrauchen gefaubert, die Golbaten beffer gekleidet und genährt, die Erwerbung abliger Güter für Bürgerliche erleichtert und manches Unrecht gut gemacht wurde, das bei der Occupation Westpreußens durch willfürliche Ronfiskationen begangen worden war? Uehnliches geschah auf anderen Gebieten. Blücher und Nork wurde der Wiedereintritt in die Armee gestattet, den der alte König ihnen nicht gewährt hatte. Die an dem Müller Arnoldichen Prozeß (8. 228) beteiligten Beamten murden hergestellt, und es ergingen Bestim= mungen, die dem "ausgelassenen und mutwilligen Querulieren und Supplizieren steuern und ber aufrührerischen und unruhigen Gefinnung einiger Bauern Schranken feten follten". Auch wurde (6. Juli) 1787 der Großkanzler v. Carmer aufgefordert, für die Erhaltung der unparteiischen Rechtspflege zu forgen, welche bie preußischen Gerichtshöfe so respektabel gemacht habe; die Bauernprozesse insbesondere seien eine Best für das Land: die Gutsbesitzer würden badurch "fatigniert, die Bauern aber an ben Bettelftab gebracht".

Lag aber in einer solchen Korrektur des Vorgängers nicht das Singeständnis, wie es sich früher arg vergriffen habe, so könne das unumschränkte Königtum sich auch wieder vergreisen? Ergab sich daraus nicht für die Unterthanen der Anspruch, das gegen gesichert zu werden und für die Regierung die Pflicht, solche Sicherheit zu gewähren? So wurde aus Anlaß der Hilbigung, zu der der König selbst im Lande erschien, Ostpreußen "das lange nicht genossene Vorrecht verliehen, Stände zu formieren und das Necht nach der Art und Weise wie in Pommern und anderen privilegierten Provinzen aus dem Abel Landräte

und Kreisdirektoren zu mählen". Ja, aus Unlaß eines Spezialsfalles stimmte der König dem von dem Großkanzler aufgestellten Grundsat bei, Beamte dürfen nicht ohne hinreichenden Grund entlassen werden, da sie nicht des Fürsten, sondern des Staates Diener seien.

Much für das geiftige Leben schien eine beffere Zeit anzubrechen. Mit dem Kultus des Franzosentums mar es zu Ende. Die Akademie der Wiffenschaften berief endlich eine ganze Anaahl deutscher Gelehrten und Schriftsteller zu Mitgliedern; sie bediente sich hinfort ber beutschen Sprache und errichtete fo= gar eine besondere Deputation zu deren Pflege, die "Beiträge zur beutschen Sprachkunde" veröffentlichte. Ramler und die Karschin wurden durch einen Chrenfold belohnt. Das Theater, bisher vom französischen Schauspiel und der italienischen Oper beherrscht, wurde eine Pflegestätte des deutschnationalen Geistes= lebens. Daß man dabei nicht mit der weimarischen Dichter= ichule Fühlung suchte, sondern die einheimischen Talente, mochten fie auch dritten und vierten Ranges fein, um ein eigenes Banner sammelte, war recht nach dem Sinn der Berliner, die an Ge= schmack sowohl wie an Aufklärung allen voraus zu sein meinten und daher sich gern in boshafter Kritik ergingen. Dem Schulwesen wurde ernste Sorge zugewandt. Die Gewährung reicherer Mittel ließ den Minister v. Zedlit (S. 224) hoffen, von feinen Planen nun mehr als bisher verwirklichen zu können. Die höheren Schulen kamen unter die fachfundige Leitung des neugeschaffenen Oberschulkollegiums, dem Provinzialiculkollegien untergeordnet waren. Für die Bolksichule galt es endlich die Mittel zu schaffen zum Bau der nötigen Schulhäuser und die einigermaßen menschenwürdige Dotierung der Lehrerstellen.

Auf einen Bruch mit dem bisherigen System aber lief das alles doch nicht hinaus. Man nahm die Fäden der Entwickelung wieder auf, die jenes über dringendere Sorgen hatte fallen lassen. Indem man Uebelstände zugab und zu beseitigen suchte, schien der Geist des großen Königs fortzuleben, aber minder einseitig und in minder harter Bethätigung. Alles erschien milder und gemäßigter, wie darauf berechnet, die starren Formen des Fridericianischen Staats in ähnlicher Weise mit einem reisenten

cheren und menichlich erfreulicheren Inhalt zu erfüllen, wie das jener einst mit dem Friedrich Wilhelms I. gethan hatte. Diesem Verjüngungsprozeß entsprach die Verschönerung der Hauptstadt. Der Um= und Ausdau des Opernhauses, die Errichtung des den Propyläen nachgebildeten Brandenburger Thores und anderes mehr fanden um so mehr Beifall, als auch auf diesem Gebiete die Herrschaft des Franzosentums ein Ende hatte und in einem Langhans (geb. 1733, gest. 1808) und Johann Gottsried Schadow (geb. 1764, gest. 1850) die deutsche Kunst zu ihrem Rechte sam. Die Asademie der Künste wurde reorganisiert und unter Leitung Chodowieckis (geb. 1726, gest. 1821) eine Pflegstätte deutscher Kunst. Es war also ernst gemeint, was der König, wie man erzählte, in einem Ministerrate gesprochen hatte: "Wir sind Deutsche und wollen es bleiben."

So reate fich in ben erften Wochen nach bem Thronwechfel überall frisches, freudiges Leben. Gin Sauch befreiender und erquickender Frühlingsluft erweckte scheinbar erstorbene Knofpen zu verheißungsvoller Entwickelung. Und das ichien unmittel= bar auszugehen von der sonnig heiteren, liebenswürdigen und gewinnenden Verjönlichkeit des Rönigs, der die Schranken zwischen fich und seinem Volke fallen ließ und keine größere Freude kannte, als anderen Freude zu machen. Die gange Stadt, jo berichtet ein Zeitgenoffe, mar voll von den Wohlthaten, die er allen erwies, die sich ihm nahten: er ließ niemand ungehört von sich und nahm alle Bittschriften persönlich entgegen. Dem aufmerksamen Beobachter aber entging doch die bedenkliche Unter= strömung nicht, die sich von Anfang an geltend machte. bem Hofhalt ging es barunter und barüber. Reiner mußte, wer eigentlich Berr war, und die Dienerschaft bekam das Beft in die Sände. Gelegentliche Zornausbrüche des heftigen Königs machten bald keinen Gindruck mehr. Zusammenhängender Arbeit entzog er sich immer mehr. Much bas soldatische Treiben langweilte ihn: den fleinen Dienft, bem ber "Alte" Stunden zu widmen pflegte, hatte er ichnell fatt. So löfte ben anfäng= lichen Jubel bald ein Gefühl der Enttäuschung ab, das fich rasch zu bitterer Unzufriedenheit steigerte. Plan- und Ziellosigfeit und baher jähe Uebergänge von viel versprechenden Un= läufen zu verstimmendem Rückschritt wurden die Signatur der neuen Regierung. So schwand bald die Ordnung, und das Staatswesen geriet in Verwirrung.

Das offenbarte fich zuerst in der Wirtschaftspolitik. Den Getreidehandel gab man zwar frei, ließ aber die staatlichen Getreidemagazine bestehen, und bereits 1788 erging für Preußen und Pommern ein neues Ausfuhrverbot, das 1789 verall= gemeinert wurde, trot des Widerspruchs, den das am 28. September 1788 reorganisierte Generalbireftorium dagegen erhob. Die Lotterie, beren Unmoralität Mirabeau fo ftark betont hatte, bestand nicht bloß fort, sondern murde, bisher verpachtet, in Staatsbetrieb übernommen. Sich zu entlasten, stellte ber König im Juni 1787 an die Spite des Militarwesens ein Oberkriegskollegium mit fieben, fpater acht Departements, nomi= nell unter dem Oberpräsidium Ferdinands von Braunschweig, thatfächlich von dem ihn als Bizepräfident vertretenden Feldmarschall v. Möllendorf (geb. 1724, geft. 1816) geleitet, ber eine glatte Höflingsnatur und militärische Unfähigkeit hinter imponierendem martialischem Aussehen verbarg. Wohl erwarb es sich manches Verdienst: das Kadettencorps wurde reorgani= fiert und vergrößert, für die Ingenieur= und Artillerieoffiziere wurden besondere Kachschulen errichtet, später (1796) auch eine folche für Chirurgen. Für die ausgedienten Soldaten, deren Los bisher ein fehr trübes gewesen, wurde durch Vermehrung der Invalidencompagnien beffer geforgt. Auch eine Offiziers= witwenkasse murde errichtet. Doch hatte die Neuerung auch ihre Schattenseiten: die Bureaufratie mit ihrem Schreibwerf hielt ihren Sinzug in die Armeeverwaltung, zum Nachteil des Geistes thatenfrohen Sandelns, der bei aller Peinlichkeit der Berwaltung bisher dort geherrscht hatte. War unter Friedrich Wilhelm I. der Zivilstaat nach dem Vorbild des Kriegsstaates geordnet worden, so gewann jest umgekehrt jener auf diesen bedenklichen Ginfluß. Geplante weitergebende Reformen wurden von den Bertretern der großen Traditionen geradezu als Attentat auf die Armee angesehen.

Der Sitz des Nebels lag in der Umgebung des Königs. Das Eindringen unfähiger oder unwürdiger Fremder machte

Preußen zum gelobten Land ber politischen und militärischen Glücksritter. Da wurde aus Sachsen ein Graf v. Lindenau berufen, angeblich eine Autorität im Geftütswesen, das im Intereffe ber Urmee gehoben werden follte. Gbenfalls ein Sachfe, Graf Brühl, ein Ratholik, ein Cohn bes berüchtigten Preugen= feindes (S. 64), wurde unter Ernennung zum Generalleutnantin Preußen etwas Unerhörtes! - Gouverneur des sechzehnjährigen Kronpringen. Denn ein Cachfe mar es, ber bes Königs Dhr gang befaß und, ohne eigentlich politische Ziele, fich in feiner durch ein glückliches Ungefähr gewonnenen Stellung zu befestigen trachtete, indem er den König mit Leuten umgab, die auf ihn als unentbehrliche Mittelsperson angewiesen blieben und ihm halfen, den Berrn feinen Reigungen gemäß zu unterhalten und zu beschäftigen. Das war Johann Rudolf v. Bischoffswerber. Wenig älter als Friedrich Wilhelm (geb. 1741), hatte er feit 1760 in ber preußischen Reiterei gedient, bann, burch einen Sturg feinen Abichied zu nehmen genötigt, verschiedene Stellungen am jächjischen Sofe eingenommen und im baprischen Erbfolgekrieg als Führer einer Freicompagnie in Böhmen ben Pringen von Preußen fennen gelernt. Diesem imponierte feine ungewöhn= lich stattliche Verfönlichkeit und fein feierlich gemeffenes Wefen, hinter dem er hohe Gaben und außerordentliche Ginsichten ver= mutete. Daß er als Mitglied des Rosenkreuzerordens von einem besonderen Geheimnis umgeben mar, steigerte diesen Reiz. Seit= dem er den Prinzen gar durch ein Geheimmittel von lästiger Krankheit geheilt hatte, war dieser von seinen übernatürlichen Kenntnissen überzeugt. So gewann Bischoffswerder auf den Erben der preußischen Krone, dem ihn der König als Begleiter beigab, unumidränkten Ginfluß. Db der welterfahrene, lebens= luftige Genugmensch an jene Mysterien selbst glaubte oder nur eine weitverbreitete geistige Modefrankheit geschickt ausnutte, bleibt bahingestellt. Sicher ift, daß er den Pringen, beffen auf bas Grobsinnliche gerichtete Natur in gelegentlichen phantastischen Unwandelungen in das Reich des Uebersinnlichen einzudringen und den Schleier vom Zenseits zu heben brannte, von diefer Seite vollends feffelte. Natürlich mar nun auch die Riet bald eine Gläubige, froh des neuen Mittels, den fürstlichen Liebhaber festzuhalten. Politische Ziele versolgten sie und Bijchoffswerder nicht. Auch der nominelle Gatte der Maitresse hielt sich der Politik fern, wird aber als Begleiter des Königs auf seinen einsamen Promenaden in persönlichen Dingen gelegentlich Einsluß geübt haben. Verhängnisvoll für Preußen wurde diese Clique erst, seit sie in dem neugebackenen Geheimen Finanzrat Wöllner einen geistig überlegenen Leiter fand, der den Kampf gegen die Aufklärung zu seiner Lebensaufgabe gemacht hatte.

Als Pfarrerssohn 1731 geboren und zum Geistlichen beftimmt, hatte Johann Chriftoph Wöllner im Sause des Generals v. Ihenplit fein Glud gemacht. Bom Lehrer bes Cohnes gum Gutspfarrer und nach feines Patrons Tode jum Berater ber Witme und weiterhin trot des Widerspruchs der Berwandten zum Gatten der Tochter aufsteigend, hatte er fich dem Landbau und volkswirtschaftlichen Studien gewidmet, aber feine Bitte um Berleihung des Adels von dem König mit der derben Bemerkung abgewiesen gesehen: "Der Wöllner ist ein betrügerischer und intriquanter Pfaff." Doch verdankte er seinen einschlägigen Schriften 1767 die Beschäftigung in der zur Durchführung der Separation (S. 218) ernannten Kommission und anderen land= wirtschaftlichen Angelegenheiten. Gine Anstellung erhielt er nicht. So trat er 1770 als Kammerrat und Rentmeister in bes Prinzen Heinrich Dienst. Auch fonst wollte es ihm nicht glücken. Seit 1765 gehörte er bem Freimaurerorden an. Dank feiner Perfönlichkeit und Beredfamkeit anfangs rafch zu höheren Würden befördert, fah er doch schließlich seine Neugier so wenig wie seinen Chrgeiz befriedigt. Daher trat er aus und ging zu ben Rosenkreuzern über, die im Gegensatzu jenen ausgesprochene Feinde der Aufklärung waren, aber durch ihre hohen Berbindungen ihm ein rasches Fortkommen verhießen. So kam er in Beziehung zu Bischoffswerder und durch diesen zu dem Prinzen von Preußen: 1781 murde diefer als Ormefus Magnus burch ihn in ben Orben aufgenommen.

Aber noch von einer anderen Seite her gewann Wöllner bei dem Erben der preußischen Krone Ginfluß. In den Jahren 1783—1786 ließ sich dieser von ihm über wichtige Fragen der Bolkswirtschaft und der Staatsverwaltung Vorträge halten.

Darin übte Wöllner als entschiedener Physiofrat an dem Frideri= cianischen Sustem icharfe Kritik. Was das für die Steigerung ber Wehrfraft unentbehrliche Wachstum ber Bevölkerung irgend hinderte, will er beseitigt sehen, die Regie und den Merkanti= lismus mit der staatlichen Protektion von Handel und Fabrikwefen, die nur bei voller Freiheit auf eigenen Rußen steben können. Vor allem will er die Lage des Bauernstandes gründ= lich bessern: benn sein Gedeihen bedingt das der Armee. Da= her verlangt er Aufhebung der Leibeigenschaft, Aufteilung der Domänen, Säkularijation ber Stifter und Zerichlagung ber Rittergüter. Den finanziellen Ausfall will er beden durch Ausdehnung der Kontribution auf den Adel und eine progressive Klaffensteuer, welche die großen Vermögen treffen soll, sowie durch Lugussteuern. Wie volksfreundlich klang das alles! Nur fehlte der einheitlich leitende Gedanke, der die Vorschläge zu einem Suftem zusammengefaßt und damit erft ausführbar gemacht hätte: sie entsprangen einem temperamentvollen, aber oberflächlichen Dilettantismus. Tiefer, nämlich in bem Saß gegen die Aufklärung, den die im Freimaurerorden erfahrene Enttäufchung und die üble Behandlung durch den großen König verstärft hatten, wurzelten Wöllners Joeen zur Reform der geistigen und sittlichen Zuftande. Alles verschuldet da nach feiner Unsicht die aus falscher Toleranz entsprungene Irreli= giosität, die in dem geistlichen Departement ihre staatliche Ver= tretung hat. Sie führt zur Sittenlosigkeit und diese zur Chelofigfeit: jo beeinträchtigt die Aufflärung das Wachstum der Bevölkerung. Auch hier hatte er zur Abhilfe das Programm bereit: strenge Sonntagsheiligung - auch beim Militär -. Beaufsichtigung der Geistlichen in Lehre und Predigt, Heranbildung eines gläubigen Nachwuchses durch entsprechende Prüfungen und Hinderung des schädlichen Ginflusses der Litteratur durch die Zensur. Sein Mann war Zedlitz daher nicht: den "redlichen Chef des geiftlichen Departements" dachte er fich als "den wahren Seelforger für Millionen Menschen". Gin Gegner der Toleranz freilich will er darum nicht sein: Juden, Türken und Beiden gegenüber gilt fie, nur im Chriftentum ift fein Plat dafür, sofern nicht blok das perfonliche Meinen und Glauben in Betracht kommt. Wer von Amts wegen Jesum zu lehren verpflichtet ist, darf davon nicht ungestraft abweichen; Angriffe und Spöttereien gegen die Religion sind unzulässig.

Ob Wöllner wirklich aus Neberzeugung sprach? Ob er nicht bestimmte Absichten verfolgte? Ginem Thronerben empfiehlt man sich ja nun einmal am besten, wenn man die bewährten Gehilfen des noch regierenden Königs herabsett, durch deren Autorität und Verdienst sich jener zum voraus bedrückt fühlt. Un Zedlit' Stelle zu treten meinte Wöllner um fo mehr berufen zu fein, als er als Großbeamter des Rosenkreuzerordens im Besit höherer Weisheit und befähigt fein wollte, den diefe auch suchenden Prinzen ihr zuzuführen. Sollte doch bas Ziel bes Ordens fein, "die Ehre des Allmächtigen in einer gefallenen Welt zum Glück des Menschengeschlechts zu befördern durch die von der göttlichen Barmherzigkeit den höchsten Ordensoberen allein verliehenen übergroßen Kenntnisse und Kräfte". Und berselbe Mann, der sich und seine Gläubigen in folden Phrasen berauschte, erteilte einem seiner Ordensbrüder einen scharfen Berweis, weil er bezweifelte, daß die Ordensoberen vermöge der ihnen innewohnenden Wunderfräfte aus gekochten Giern Sühner auszubrüten vermöchten! Bereits im März 1786 ließ er sich durch Bischoffswerder Ormesus Magnus als "unwürdiges Inftrument" empfehlen, "um Millionen Seelen vom Untergange zu retten und das ganze Land wieder zum Glauben an Zesum zurückzubringen", war aber auch bereit, sich einstweilen mit dem Posten eines Finanzministers zu begnügen.

Zunächst geschah zwar weber das eine noch das andere. Bald nach dem Thronwechsel aber war Wöllner der mächtigste Mann und hieß im Volksmunde der "Vizekönig" oder der "kleine König". Er wurde Geheimer Finanzrat, erhielt den Abel und war des Königs Vertrauensmann bei der Negulierung des Nachlasses Friedrichs. Die Akademie wählte ihn zum Mitzglied und ließ des großen Königs nachgelassene Verke durch ihn zum Truck bringen. In verschiedenen Departements erhielt er einen Plat. Bald hatte er alle Fäden in der Hand. Durch ihn allein ging des Königs Verkehr mit dem Generaldirektorium.

Dazu erschien er freilich manchem etwas fehr subaltern. Aber er besaß Geist, Gewandtheit und Geschäftstenntnis, war thätig, anstellig und dabei doch untergeordnet genug, um ohne Gifer= sucht gebraucht zu werden. Aber von den Reformen, die er früher gefordert hatte, erfolgten nur einzelne und diese sprung= weise und zusammenhanglos. Bald begann die rückläufige Bewegung. Alles huldigte dem "Liebling" des Königs: Bischoffs= werder, der vorforglich zwei feiner Töchter als Chrenfräulein bei ber Königin placiert hatte, Frau Riet mit ihrem Gatten, Graf Lindenau und Brühl, alles beugte fich ihm willig. Seine Sauptgehilfen aber wurden neben dem neuen Minister v. Werder, ber an der Aufhebung der Regie und der Untersuchung ihrer Geschäftsführung hervorragend beteiligt war, brei Brüder v. Bener - ebenfalls neu geabelt -, von benen ber eine als Geheimer Finangrat im Generaldirektorium, ber andere im Rabinett des Rönigs und der dritte in der Oberrechenkammer jaß. Das ermöglichte benn freilich ein punktliches Zusammenarbeiten an den entscheidenden Stellen. Roch suchten von den alten Ministern einige die Staatsinteressen vor diesen Emporkömmlingen zu schüten, hinter denen natürlich eine Menge untergeordneter, aber nicht minder eigennütiger Gehilfen wirften. Wöllners Plan einer Ropfsteuer scheiterte an dem Widerspruch ber Minister Grafen Sertberg und Hoym, die nach feinem Ausdruck "noch immer ben Satan im Bergen" hatten, bas heißt sich von ihm in die Verwaltung ihrer Departements nicht hineinreden laffen wollten. Befonderen Unftog aber nahmen der König und Bizekönig natürlich an Zedlit, dem vornehmsten Bertreter der Auftlärung. Ersterer ließ den Minister alsbald wiffen, er wolle, daß auf geschiefte Prediger gesehen, der Sozinianismus entfernt und die Religion Jeju gelehrt werde, verwarnte ihn auch als guten Juristen, aber schlechten Christen. Ihn zu ersetzen fühlte Wöllner sich förmlich berufen. Und er erreichte fein Ziel: am 3. Juli 1788 erhielt Zedlit feinen Ab= schied, und der ehemalige Pastor und prinzliche Kammerrat trat an seine Stelle, um — wie er sagte —, was ihm noch an Jahren gegonnt mar, "recht fleißig zur Demütigung ber Aufflärer zu verwenden". Das war die Parole, die Preußens

geistige Entwickelung das nächste Jahrzehnt beherrschen und seine politische zu Grunde richten sollte!

Gewiß war die Fridericianische Aufklärung von Irrtumern und Nebertreibungen nicht frei, hatte auch in manchen Röpfen Berwirrung angerichtet. Daran aber war mehr als ihr Wefen ihr französisches Gewand schuld: das begunftigte die Herrschaft ber frangösischen Litteratur und die Nachahmung frangösischer Unsitte. Dem abzuhelfen bedurfte es jedoch nicht des Bruchs mit den Ideen, in denen die geschichtliche Bedeutung der Aufklärung lag, hätte vielmehr die Beseitigung ber Berirrungen genügt. Wenn aber der König erklärte, nicht mehr leiden zu fönnen, daß die Religion Jesu untergraben, dem Bolke die Bibel verächtlich gemacht und das Panier des Unglaubens, des Deismus und des Naturalismus öffentlich aufgepflanzt werde, fo war das arg übertrieben. So im Stande der Notwehr war bas Chriftentum in Preußen nicht, daß die firchlich Gläubigen von Staats megen hätten geschützt werden muffen. Sinter ber Kiktion, diesen muffe Toleranz ausgewirkt werden, bargen sich die härteste Intolerang und die finsterste kirchliche Reaktion, ihnen verbunden Wöllners perfonlicher Saß gegen das Frideri= cianische Sustem, bas seinem ehrgeizigen Strebertum sich ver= faat hatte.

Längst war dieser bereit, die Arbeit zu beginnen. Am 3. Juli 1788 zum Justizminister und Shef des geistlichen Departements in allen lutherischen Kirchen, Schul- und Stiftssachen ernannt, konnte er schon am 9. Juli das "Sdift, die Religionsversassung in den preußischen Staaten betreffend", veröffent- lichen. Als geduldete Sekten zählte es, von den Juden abgesehen, Mennoniten, Herrenhuter und Böhmische Brüder auf. Evangelischen und Resormierten gebot es unverbrückliches Festbalten an der alten Agende und Liturgie: durch die beliebten willkürlichen Aenderungen der alten Lehrbegriffe sei zügellose Freiheit eingerissen, die dem Geiste des wahren Christentums widerspreche und alte Sektenirrtümer auswärme, um sie mit vieler Dreistigkeit und Unverschämtheit durch den gemisbrauchten Namen der Ausklärung unter dem Bolk auszubreiten. Daher gelte es die christliche Religion gemäß der Bibel und den sym-

bolischen Büchern jeder Konfession gegen Verfälschung zu schützen. Geistliche und Lehrer, die dagegen fehlen, wurden mit "unaußebleiblicher Kassation" und nach Befinden härterer Strase bestroht, das heißt denken und glauben konnten sie, was sie wollten, verkündigen dursten sie allein das staatlich anerkannte Dogma. Und damit sollte den Geistlichen die gleiche Toleranz gewährt sein wie allen Unterthanen und ihrer Neberzeugung nicht der mindeste Zwang angethan werden! Hieß das nicht Heuchelei und Lüge empfehlen, ja gebieten?

Geistige Nacht brach über Preugen berein. Aller Wiber= ipruch gegen das Religionsedikt blieb wirkungslos. Das Oberfonfistorium bufte ihn mit dem Berluft feiner Befugniffe: es wurde eine bloß beratende Behörde, an deren Meinung die in feines Prafidenten Wöllner Sand gelegte Erekutive nicht ge= bunden war. Das Zenjuredift vom 19. Dezember 1788 machte jede Erörterung religiöfer und bogmatischer Fragen unmöglich. Der Zukunft aber versicherte sich Wöllner burch die Ordnung für die Prüfung der Predigtamtskandidaten vom 9. De= zember 1790. Danach mußte jeder Geprüfte durch Handschlag geloben, die driftliche Religion gemäß der in dem — nicht mehr öffentlichen - Tentamen bethätigten Erkenntnis zu lehren. Die dabei vorzulegenden Fragen aber murden zum voraus fest= gestellt, auch wie die Antworten, um zu befriedigen, lauten mußten. Diese Prufungsordnung, die auf planmäßige Berbummung der Geistlichen und Lehrer ausging, war das Werk von Wöllners eifrigstem Gehilfen, des Oberkonsistorialrats S. D. Hermes, der sich ichon als Pfarrer in Schlesien als heftigen Gegner des Nationalismus befannt gemacht hatte und nun mit seinen Rollegen Sillmer und Woltersdorff die Obererami= nationstommission bildete, die den Kandidaten zu attestieren hatte, daß sie nicht "von den schädlichen Brrtumern ber jetigen Meologen und fogenannten Aufklärer angesteckt feien". Gin äußerer Schein ließ fich fo wohl erzwingen, ein innerer Wandel nicht. Cher war das Gegenteil der Fall, und im Frühjahr 1794 mußte die Obereraminationskommission in ihren Berichten selbst anerkennen, daß die bisherigen Magregeln nichts genütt hätten. Der König mar außer sich und machte Wöllners Gitelfeit und

Schwäche dafür verantwortlich. Damit er sich gang ber Sache Gottes widmen fonne, entlastete er ihn anderweitig, bedrohte ihn aber zugleich mit Entfernung aus dem geiftlichen Ministerium. Bunachst nahm er felbst die Sache in die Sand. Grlaffe ergingen, um "in feinen Staaten ein rechtschaffenes thätiges Christentum als den Weg zur mahren Gottesfurcht aufrecht zu erhalten". Er bestimmte, daß bei der Besetzung der Stellen vor allem die von der Graminationskommission als "zuverlässig" bezeichneten Randidaten berücksichtigt werden follten. Sinfort hatte jeder Lehrer und Professor vor dem Antritt feines Amtes einen Revers zu unterschreiben, durch den er sich verpflichtete, "weber in feinem Unterricht noch außer bemfelben auf feine Urt weder direkt noch indirekt etwa gegen die christliche Religion, gegen die Beilige Schrift und gegen die landesberrlichen Verordnungen im Religionswesen etwas vorzubringen". Wöllner wurde angewiesen, gegen "renitente Prediger, Schullehrer und Professoren" auf das Schärffte vorzugeben: denn dem Unwesen muffe gesteuert werden, erklärte der König ihm, eher wurden fie nicht wieder gute Freunde. Die Sache einheitlicher zu treiben, wurden Hermes und hillmer auch Mitglieder des Oberschul= follegiums (S. 254). Für diese ärgsten Ausschreitungen ber Aufklärungsfeinde ift bemnach nicht Wöllner perfonlich verantwortlich zu machen. Das Ziel billigte er wohl, aber im Gegenfat zu dem cholerischen Hermes, der immer gleich mit dem Schwert dreinschlagen wollte, empfahl er ein gelindes Berfahren. Doch fügte er sich natürlich dem Willen des Königs und half bas von ihm befohlene Schreckensregiment durchführen. Dieses war Friedrich Wilhelms II. persönlichstes Werk. Aburteilung der neologischen Pfarrer wurde den Gerichten genommen und dem gefügigen Konsistorium übertragen. Reine Anstellung und Beförderung erfolgte, wenn nicht die Exami= nationskommission dem Betreffenden seine Rechtgläubigkeit bescheinigte. Die akademischen Lehrer mußten den anbefohlenen Revers ausstellen. Die Wiffenschaft mußte sich resigniert Schweigen auferlegen, und der große Königsberger Philosoph fich für seine Abhandlung über "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft" Entstellung und Berabwürdigung von Saupt: und

Grundlehren des Christentums vorwerfen und jagen lassen, er habe seine Pflicht als Lehrer der Jugend unverantwortlich verlett und die ihm wohlbekannten väterlichen Absichten des Königs mißachtet, ja die Ermahnung einstecken, sein Talent fünftig beffer anzuwenden, widrigenfalls er unangenehme Berfügungen zu gewärtigen haben werde. Als "Eurer Majestät getreuester Unterthan" verzichtete Kant barauf, unter biefer Regierung noch über Religion zu handeln. Unter der Hulle der staatlich erzwungenen Gläubigfeit aber hielt mufte Sittenlofigfeit ihren Einzug. Diefer Wiberspruch zwischen bem äußeren Schein und bem lockeren Leben ber höheren Stände forberte bie Spottluft unwiderstehlich beraus, und gegen sie half feine Zenfur und feine Examinationskommiffion. Die Wiffenschaft konnte man mund= tot machen, aber nicht die frechen Satiren und giftigen Basquille, die sich in Sohn und Spott über die Regierung ergingen. Sah man doch ben firchlich so eifrigen König felbst ben Tag mit elenden Nichtigkeiten, wenn nicht Schlimmerem verbringen, und blickte mit Gerinaschätzung auf ihn. Der Staat war tief frank. Mirabeau bezeichnete seinen Zustand als Fäulnis vor ber Reife.

Ihr ichien auch bes großen Rönigs Plan gur Schaffung eines einheitlichen preußischen Rechts verfallen zu sollen. Unfänglich hatte Friedrich Wilhelm ihm Interesse bewiesen. Im Januar 1788, als der zweite Teil des Entwurfs erschienen mar, hatte er Carmer ben Schwarzen Ablerorden verliehen. Seit Wöllner regierte, änderte fich bas. Er focht manche ber ba aufgestellten Grundsätze an als unvereinbar mit dem unum= ichränkten Königtum. Da war von Pflichten bes Staatsober= hauptes die Rede, namentlich ber, einen jeden bei dem Seinigen gegen Gewalt und Störung zu ichüten; ba follten landes= herrliche Privilegien nur so weit gelten, als sie nicht Rechte britter verletten, und murbe dem König die Befugnis abge= sprochen, selbst zu richten ober Strafen zu verschärfen. allem wurde die Freiheit der religiojen Ueberzeugung profla= miert: niemand follte um ihretwillen versvottet oder verfolgt werden dürfen. Wurde das Geset, so waren freilich Wöllners rosenkreuzerische Plane zur Verchriftlichung von Kirche und Schule unausführbar. Wirklich gelang es ihm, das Inkrafttreten des Gesethuches, das am 1. Juni 1792 erfolgen sollte, zu hindern. Die französische Revolution bot ihm weitere Argumente dazgegen. Schließlich aber waren die Verhältnisse doch mächtiger als der "Vizekönig". Die neuen polnischen Lande Preußens bedurften absolut einer Negelung des Nechtswesens, und so trat Carmers und Svarez' Werk als Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten am 1. Juni 1794 endlich in Kraft. Das rettete doch in einer Reihe von wichtigen Fragen die Erzgebnisse der Aufklärung für Staat und Gesellschaft in Preußen.

Um so unheilvoller wirkte Wöllners Ginfluß in anderer Sinficht. Ihn in erster Linie trifft die Berantwortung bafür, baß Preußen seine europäische Stellung einbüßte. Seine lüder= liche Finanzwirtschaft verschuldete es, daß ihm im entscheidenden Augenblick die Mittel zu ihrer erfolgreichen Bertretung fehlten. Wenn für irgend einen Staat, fo waren für Preußen geordnete Finanzen eine Lebensbedingung. Durch eine außergewöhnliche Rraftanstrengung zur Großmacht erhoben, hatte es die Bedürf= niffe, aber nicht die Silfsmittel einer folden. Deshalb erkannte felbst Mirabeau die Ansammlung eines Staatsschates burch Friedrich II., die er aus wirtschaftlichen Gründen verwarf, als berechtigt an, weil er die Sicherheit des alle Zeit bedrohten Staates verbürgte. Und biefen hat Wöllner in einigen wenigen Sahren verwirtschaftet, so daß Preußen in seiner auswärtigen Politif abhängig wurde von der Borje, dem Aredit und da= mit dem Auglande. Ihm hatte der König die Berwaltung der Dispositionskasse anvertraut, in die unter Friedrich die Neberschüsse aller Kassen flossen, um teils zu außerordentlichen Staatsbedürfnissen verwendet, teils in den für einen fünftigen Krieg bestimmten Staatsschat abgeführt zu werden. Un diesen fanden gleich während der ersten drei Jahre Friedrich Wil= helms II. (1788-1791) die üblichen Neberweisungen nicht mehr ftatt, wohl aber wurde von seinen 50 Millionen eine nach der anderen nicht bloß für andere Staatszwecke, fondern auch für die Bedürfniffe des foniglichen Sofhalts verbraucht. Nur porübergebend befferte fich bas unter bem Gindruck, ben in den nächsten Jahren die friegerischen Ereignisse auf ben Ronig machten; boch kehrte man bald zu dem bequemen Ber= fahren gurud, bas ben als Rriegsrejervefonds geschaffenen Schat zu einer allgemeinen Staatstaffe für außerorbentliche Zwede machte, die Dispositionsfasse aber aus einer Staatskasse für außerordentliche Bedürfnisse in eine Privatkasse des Königs verwandelte. Den Minifter v. Schulenburg-Blumenberg, ber bem entgegenzutreten versuchte, schwärzte Wöllner bei bem König jo an, daß er endlich, von harter Ungnade bedroht, sich ver= zweifelnd das Leben nahm. Im Jahre 1795 war ber Schat feer. Zwar wurde 1796 die Ansammlung eines neuen begonnen: Wöllner gelüftete nach bem fo zeitgemäßen Ruhm eines auten Hausvaters. Auch wollte er dadurch mit der ihm eigenen Schlauheit den fremden Gefandten den Ginblick in die mahre Lage ber preußischen Finangen verwehren. Es war ein reines Scheinmanöver. Denn mahrend die von Friedrich ersparten 50 Millionen verbraucht waren, hatte man 27 Millionen Schulden gemacht, die mit 112 Millionen jährlich verzinft werden mukten.

Das bedeutete den Bankerott im Juneren: der in der auswärtigen Politik war die Folge davon. Auch da sollte das fast prophetische Wort furchtbar in Erfüllung gehen, das Mirasbeau im Januar 1787 als Summe seiner Berliner Eindrücke geschrieben hatte: "Der Mann ist gerichtet; seine Vertrauten sind gerichtet; das System ist gerichtet."

## II. Das Ende des Fürstenbundes. 1786-1790.

Kennzeichnet die innere Politik Friedrich Wilhelms II. der Wechsel zwischen vielverheißenden Unläufen und plöglichem Nachlassen und Stillstehen, dem dann ein bewußter Rückschritt folate - beides das Ergebnis der impulsiven, zwar mohl= meinenden, aber der Selbständigkeit und der Ausdauer ent= behrenden Natur des Königs —, so kehrt dieser Zug auch in feiner auswärtigen Politik wieder, und zwar stärker ausgeprägt, weil der König auf diesem Gebiete, dem er besonderes Interesse zuwandte, mehr eine eigene Meinung hatte, fich felbst bas Ziel ftedte und mehr beeinflußt wurde von den großen Traditionen der Fridericianischen Zeit, edlem Chrgeiz, patriotischem Macht= ftreben und fürstlicher Begierde nach friegerischem Ruhm. Da= her war auch das Ergebnis hier ähnlich wie dort. Das Kapital von Angehen und Ginfluß, das fein großer Vorgänger Preußen gewonnen, murde so schnell aufgebraucht wie der von ihm hinter= laffene Staatsschat. Wie er dort den ihm anfangs zujubelnden Unterthanen eine Enttäuschung nach der anderen bereitete, zog er sich hier bei alten und neuen Verbündeten den Vorwurf der Unbeständigkeit und Unzuverläfsigkeit zu und ließ den großen Moment ungenutt verstreichen, wo die feit dem Subertusburger Frieden gestellte deutsche Frage zu gunften Preugens gelöft und fo auch deffen europäische Machtstellung endgültig gesichert werden konnte. Dem finanziellen Bankerott daheim entsprach der mora= lische in Deutschland und Europa. Der Grund bavon lag auch hier in der Abhängigkeit des Königs von seiner Umgebung und scinen Räten, namentlich von dem ihm schon vor der Thronbesteigung nabe getretenen Hertberg (S. 251), bessen Meisterschaft in der diplomatischen Technik ihn seine Ginsicht in die treibenden Kräfte der europäischen Politik überschäßen ließ.

So ist er auch hier gelegentlich gerade bei dem Gegenteil von dem angekommen, was er gewollt und erstrebt hatte.

Die europäische Lage war bei bem Tode Friedrichs für Preußen nicht gunftig. Das Bundnis zwischen Rufland und Desterreich war durch ihre Plane zur Eroberung der Türkei vollends gefestigt. Die Verschwägerung Josephs II. mit dem frangosischen Sofe bot noch immer die Möglichkeit, auch Frankreich dafür zu gewinnen und fo die Konstellation zu erneuern, die Breußen 1757 mit dem Untergange bedroht hatte. Dieser Gefahr hatte Friedrich den Fürstenbund entgegengestellt: ohne beutschenationale Bedeutung, war er auf einen bestimmten Effekt in der europäischen Politik berechnet und hatte diesen auch ausgeübt, indem er das bayrische Tauschprojekt vereitelte. Er mußte also der Angelpunkt der preußischen Politik bleiben. Auch hatte sich der König bereits als Pring von Preußen lebhaft für ihn interefsiert, und in Regensburg war der geistvolle und gewandte Graf Goert, einst Friedrichs Gesandter in Betersburg, eifrig bemüht, ihm eine Reihe praktischer Konfequenzen abzugewinnen, wie eine Reorganisation des Reichskammergerichts. Aehnlich war der dem König persönlich befreundete Serzog Karl August von Weimar thätig. Er wollte den Fürstenbund so ausgestalten, daß er über den befonderen Unlaß feiner Ent= ftehung hinaus zu "einem wirksamen Corps" wurde zur Aufrechterhaltung beutscher Freiheit, Sitte und Gefete, das heißt zu einem engeren Bund innerhalb des Reiches, der auf Grund ber erneuten Bundesakte nicht bloß kaiserlicher Willkur und Bergrößerungssucht entgegentreten, fondern, von einem ständigen Ausschuß in Mainz geleitet, die Reichsreform in die Sand nehmen und die Mittel zu seiner eigenen Verteidigung schaffen follte. Der König billigte biefe Plane. Hertberg aber, ge= frankt durch die Rolle eines dritten Ministers, die Karl August neben ihm und Findenstein spielte, war anderer Meinung. Gin Schwärmer für den Fürstenbund mar er nie gewesen: nur auf ausdrücklichen Befehl und mit unverkennbarem Widerstreben hatte er daran mitgearbeitet. Auch jest war sein Sauptaraument bagegen bie Befürchtung, ein folches Borgeben könne Desterreich herausfordern und den Konflift, den man zu vermeiden bachte, vielmehr beschleunigen und verschärfen. Dieser Widerstreit der Meinungen hinderte natürlich den Ausbau des Fürstendundes überhaupt. Er blieb in seiner ursprünglichen Lockerheit auf den ihm zunächst angewiesenen Wirkungskreis beschränkt.

Trat Friedrich Wilhelm hier, durch die Autorität eines von ihm überschätzten Ministers irregeleitet, die Erbschaft seines großen Borgängers nicht an und wucherte nicht mit dem ihm hinterlassenen Pfunde, so gab er, ebenfalls im Gegensatz zu den Traditionen der Fridericianischen Politik, in einer anderen Angelegenheit der begreislichen, aber unpolitischen Aufwallung seines Temperaments nach und stürzte sich in ein Abenteuer, dessen fast unverdient glücklicher Ausgang, obgleich er Borteil daraus zu ziehen nicht verstand, ihn zur Ueberschätzung seines Ansehens und der Leiftungsfähigkeit seines Seeres verleitete.

Seit Jahren war die Republik der Bereinigten Nieder= lande ber Schauplat erbitterter Parteifampfe, die zu einem Ringen zwischen dem französischen und englischen Ginfluß führten. Daß Joseph II. die Fesseln zu sprengen versuchte, in welche englische und holländische Selbstsucht durch die Sperrung der Schelbe Handel und Seefahrt ber aus ber fpanischen Erbichaft an Desterreich gekommenen belgischen Provinzen geschlagen, hatte die Republik unter dem Ginfluß der in den Städten, nament= lich Hollands und da besonders in Amsterdam Ausschlag gebenden Großkaufmannschaft zu dem Schutz und Trutbündnis mit Frankreich vom 10. November 1785 getrieben. Diefes wider= ftritt den oranischen Traditionen. Im Ginklang mit diesen fuchte der Erbstatthalter Wilhelm V. Anlehnung bei England. Deshalb wollte die Partei der fogenannten Patrioten die ohne= hin schon geringen Besugnisse des Erbstatthalters noch mehr fürzen und ihm namentlich die Verfügung über das Heer nehmen. Dem widerstrebte besonders seine thatkräftige und ehrgeizige Gattin, eine Schwester Friedrich Wilhelms II., die als preußische Pringeffin vielmehr eine Menderung der Berfassung im ent= gegengesetten Sinne betrieb und dabei auf England rechnete. Der drohende Zusammenstoß zwischen England und Frankreich gab diesen Wirren eine allgemeine Bedeutung. Friedrich ber

Große hatte von einer Einmischung zu gunften bes Gatten feiner Nichte nichts hören wollen, obgleich Hertberg dazu neigte. Mur beschwichtigend hatte er eingewirkt und den Patrioten Mäßigung empfohlen. Der Thronwechsel änderte das. Des neuen Könias Selbstbewußtsein empfand die in dem Schwager feiner Schwester zugefügte Rränkung lebhafter, zumal auch Bertberg auf Wahrung der dort engagierten Chre Preußens drang. Auf einen Aufammenstoß mit Frankreich freilich wollte er es nicht ankommen laffen, sondern suchte sich mit ihm über ein gemeinsames beruhigendes Einwirken zu verständigen. Aber noch vorber fam in der Republik der Bürgerkrieg gum Ausbruch. Für ihn rechneten die Patrioten im Rotfall auf die Silfe Frankreichs, das es am Segen gegen ben Statthalter jo wenig fehlen ließ wie England am Schuren bes preußischen Unmuts. Da hielten Posten der Patrioten die Statthalterin, als sie zu einer Besprechung mit ihren Unhängern in ben Generalstaaten nach bem Haag fahren wollte, am 28. Juni 1787 auf und fast einen Tag wie eine Gefangene. Dann mußte sie nach Nimmegen zurückfehren. Das empfand ber König wie eine perfönliche Beleidigung. Er verlangte Genugthung. Aber an eine friegerische Uftion dachte er nicht, vielmehr hoffte er mit Silfe des bei den Batrioten starken frangosischen Ginflusses fein Berlangen um fo eher durchzuseten, als die politischen Gegen= fätze dabei kaum in Frage kamen. Aber das wüste Lärmen der patriotischen Presse, die von einem Zugeständnis an Preußen nichts wiffen wollte, erhipte in Solland die Gemüter, zumal man jah, daß hinter Preußen das verhaßte England ftand, um, wie jo häufig, durch fremde Arbeit für fich leichten Gewinn zu machen. Die Genuathung nun zu erzwingen ichien für Preußen ungefährlich. Frankreich brauchte co nicht zu fürchten: trot aller großen Worte war es durch die eben beginnende innere Krifis außer ftande, für feine hollandischen Schüglinge einzutreten. Gefährlicher konnte Desterreich werden, wenn es sich der Republik annahm oder Preußens Beschäftigung benutte, um auf das bagrische Tauschobjeft oder gar die Wiedereroberung Schlesiens zurückzutommen. Das war jedoch nicht mehr zu beforgen, als Ruflands neue Uebergriffe die Türkei zum Kriege trieben und Joseph II. ihm als bem angegriffenen Teil Hilfe leisten mußte. Außerdem erstand der von Hertberg befürworteten Politif energischen Handelns eine einflußreiche Fürsprecherin in der schönen Julie v. Boß, der Geliebten des Königs (S. 250), die als Berehrerin englischer Sprache und Sitte auch politisch mit England sympathisierte. Doch machten auch militärische Borbereitungen auf die holländischen Patrioten keinen Sindruck. Das preußische Ultimatum, das förmliche Ubbitte dei der besleidigten Fürstin und Annahme der preußischen Bermittelung in dem Streite der Provinz Holland mit dem Statthalter forsberte, wurde abgelehnt. Sofort rückten 20 000 Mann unter dem unlängst zum Feldmarschall erhobenen Herzog Karl Wilshelm Ferdinand von Braunschweig in Geldern ein.

Ohne nennenswerte Waffenthat führte diefer holländische Feldzug zu einem vollständigen Erfolge, bank ben eigenartigen Berhältniffen, unter benen er ftattfand, die aber preußischer= feits weder gekannt noch in Rechnung gezogen waren. Biel= fach wurden die Preußen freudig begrüßt als Befreier von den verhaften Patrioten. Die gegen sie herrschenden Vorurteile widerlegte ihre musterhafte Mannszucht. Run blieb trot der Durchstechung der Dämme und Deiche die Ueberschemmung aus. Die Truppen und mehr noch die Führer der Patrioten erwiesen fich als völlig unbrauchbar. So entfiel den Leitern der Bewegung bald der Mut: sie erklärten sich zu Unterhandlungen Mit dem Vormarsch der Preußen lebten in der Bevölkerung die oranischen Sympathien auf. Schon am 20. Sep= tember zog ber Statthalter festlich im Haag ein. Rur Umfter= dam beharrte im Widerstand, und es schien dort doch noch zu ernsterem Kampf kommen zu mussen. Als aber die Angreifer über das ungesperrt gebliebene Haarlemer Meer fetten und die Stadt vom Rücken ber bedrohten, erbot fie fich jum Waffen= stillstand, dem am 10. Oktober die Ravitulation folgte. machte ber Patriotenherrschaft ein Ende. Mit den Besiegten verfuhr Braunschweig überaus milde: felbst auf den Einzug in Umsterdam verzichtete er. Kriegskosten murden nicht geforbert, und die 4000 Mann, die, als das Hauptheer Ende Oftober abzog, in Holland blieben, aus preußischen Mitteln unterhalten.

Man ließ sich baran genügen, die Autorität des Statthalters hergestellt und die einer preußischen Prinzessin zugefügte Besleidigung gestraft zu haben.

Kür die Republik war dieser Ausgang freilich kläglich. War er aber entsprechend ruhmreich für Preußen? Der eigentlich Besiegte war boch Frankreich. Satte es anfangs gedroht, Preugens Intervention mit dem Ginmarich von 100 000 Mann ju beantworten, fo ertlärte es jest, auf die Sache nicht weiter zurückfommen zu wollen. Aber viel mehr als Preußen fam diese Demütigung Frankreichs England zu gute: seinen Ginfluß in ben Niederlanden hatten die preußischen Waffen befestigt. Das Saus Oranien blieb gefährdet: ber Sag ber unterlegenen Batrioten untergrub feine Stellung planmäßig, begunftigt von dem erstarkenden revolutionären Geiste in Frankreich. Preußen ging leer aus, und Friedrich Wilhelm konnte fich mit feiner Selbstlosigkeit bruften. Nirgends aber ift folche weniger an= gebracht als in der Politik. Hier offenbarte fie augenfällig die Inferiorität der preußischen Diplomatie. Sehr zu Unrecht sonnte man sich in Berlin in dem Glanze des in Holland angeblich erworbenen Ruhmes und glaubte den Schmeichlern, die thaten, als ob durch Braunschweig Friedrich der Große übertroffen worden fei. Wer, jo hieß es in preußischen Offiziersfreisen, vermöge einer solchen Armee zu widerstehen?

Dieses verkehrte Urteil übte auf Regierung, Heer und Volk bebenkliche Wirkungen. Den Dienst, den Preußen England geleistet, vergolten zu sehen durch Hannovers Hilse beim Ausbau des Fürstendundes in Karl Augusts Sinn war ausgeschlossen, seit im Januar 1788 Herherg den König bestimmte, auf die Versolgung dieses Planes zu verzichten. Ohne Verständnis und Interesse für die deutschen Dinge, denen er nur untergeordnete Vedeutung beimaß, war Herherg, ein diplomatischer Schackspieler großen Stils, mit kunstreich kombinierten Projekten europäischer Politik beschäftigt, auf deren Verwirklichung ein neuer russischer Krieg und Josephs II. notgedrungene Teilnahme daran Aussicht zu eröffnen schien. Auch des Königs lebhaften Geist zogen diese so an, daß er seinem Minister in ungeduldiger Thatenlust noch vorauseilte. Das brachte in die

preußische Politik einen gewissen Dualismus, wenn nicht in betreff des erstrebten Ziels, so doch der Art, wie es zu erreichen war. Herzberg dachte durch eine kunstreiche diplomatische Aktion für den entscheidenden Augenblick die Preußen günstigste Konstellation zu schaffen, fand die gegebene aber nie günstig genug, um zu handeln, sondern wollte die Mittel des Staates immer für eine noch günstigere aufsparen. Der König fand an diesem weitläusigen Manövrieren auf die Dauer kein Gefallen. Sein ungeschulter, aber gesunder Menschenverstand ersfaste die Dinge praktischer, wollte rascher vorgehen und drängte zu schnellem, wenn auch gewagtem Handeln.

Darin freilich waren beibe einig, daß Preußen nicht ruhig zusehen dürfe, wenn Rukland und Desterreich durch Bewältigung der Türkei die Machtverhältnisse in Europa völlig verschoben. Denn sicher würden fie fich bann nach ber anderen Seite wenden. um die von Kaunit fest als Ziel im Auge behaltene Zertrum= merung Preußens herbeizuführen. Der Beeresfolge Polens waren sie dabei gewiß. Frankreich ihnen zuzuführen, war Jofephs II. Schwester auf dem französischen Throne unausgesett bemüht. Die Türkei zu erhalten hatte nun aber auch Eng= land das höchste Interesse: es wünschte dazu Preußen ähnlich zu gebrauchen wie eben in den Niederlanden. Auch bestimmte fein Gefandter am Sofe des Erbstatthalters, Gir William Harris, den König mährend eines Besuches bei feiner Schmester im Juni 1788 perfönlich zum Abschluß eines vorläufigen Bertrages, burch ben fich beibe Mächte zur Sicherung ber Republik nach innen und außen verbanden. Auf Grund desselben wurde dann gegen Hertbergs Rat am 13. August in Berlin ein zweiter Bertrag geschlossen. Die Mächte garantierten ein= ander ihren Besitstand und fagten sich zu seinem Schute 20 000 Mann zu. Die Geheimartifel aber erhöhten diese auf 64 000 Mann, vereinbarten gemeinsames Sandeln in betreff des Türkenkrieges und nahmen die Zuziehung der Niederlande und Schwedens in Aussicht. Erstere traten ichon zwei Tage später (15. August) bei. Der Anschluß des letteren mar sicher, feit König Gustav III. Ruflands Beschäftigung durch den Türken= frieg zur Wiedereroberung der verlorenen schwedischen Provinzen

zu benuten versuchte, die russische Flotte an der Fahrt nach dem Mittelmeere hinderte und in Finnland einsiel, während das Rußland verdündete Dänemark durch die Drohung einer preußischen Invasion in Holstein zur Ruhe genötigt wurde. Unch Polen wurde beiden Kaiserhöfen entfremdet. Und da sich auch die Türken tapfer hielten, wurde die Lage Rußlands und Desterreichs bald schwierig, zumal ihre Hossinung auf einen französischen Angriff auf Preußen mit dem Bastillensturm hinfällig wurde.

Neber Erwarten gunftig hatte fich die Lage für Preußen gestaltet. Sie auszunuten, bedurfte es aber des handelns. Der moralische Schut, ben es volksfreundlich bem fiegreichen Aufruhr der Lütticher gegen die Mifregierung des Bischofs Frang, Grafen v. Hoensbroech, gewährte, hatte Preußen weithin Sympathien gewonnen. Much bie Bewegung gegen Josephs II. firchenfeindliche Reformen, die in den niederländischen Provinzen Defterreichs immer mächtiger anschwoll, kam ihm zu gute. So plante Friedrich Wilhelm für das nächste Jahr eine wohl vorbereitete militärische Aftion, um die Türkei vor ihren übermächtigen Gegnern zu sichern. Hertberg bagegen meinte, auch ungewaffnet könne Preußen Schiederichter in Guropa werben. Sein Vorbild war dabei Friedrichs des Großen diplomatische Aftion von 1770-1772. Nach feinem Plan follte die Türkei, die, wenn auch bedrängt, doch in erfolgreichem Widerstand beharrte, an Defterreich die Wallachei und Moldan überlaffen, dieses dafür Galizien an Polen zurückgeben und letteres an Preußen Danzig, Thorn und den Obrabezirk abtreten. Ginen folden Sandel diplomatisch zur Annahme zu bringen, hielt der König für ausgeschlossen: er erwartete Krieg und wollte dann Defterreich gründlich bemütigen und dauernd schwächen. Schien es doch fast, als ob dieses noch vor dem preußischen Angriff zusammenbrechen follte. Der Aufstand in Belgien begann: Ende des Jahres 1789 war diese Proving so gut wie verloren. In Ungarn, das durch Josephs Reformen feine Nationalität bedroht fah, ließ die machsende Gärung ein Gleiches erwarten. Böhmen und Mähren waren voll brohender Unzufriedenheit. Auf allen Teilen des Reiches lasteten schwer die ungeheuren

Opfer, die der Türkenkrieg bisher gefordert hatte. Dazu erweckte des Kaisers leidender Zustand die ernstesten Besorgnisse.
Sine Katastrophe schien unabwendbar, wenn sich Preußen erhob
und im Bunde mit Polen und Schweden der Türkei Luft
machte, die belgischen Aufrührer unterstüßte und den Ungarn
die Erhebung ermöglichte, im Reiche aber vermöge des Fürstenbundes die reichsfürstliche Opposition zu einheitlichem Handeln
zusammenfaßte.

So dachte Friedrich Wilhelm auch zu handeln. Die Belgier ließ er zum Ausharren ermuntern und veranlaßte die französische Nationalversammlung zu einer Sympathieerklärung für fie. Er ließ einen seiner Generale ihre Truppen organisieren und half ihnen zur Beschaffung ber nötigen Vorräte. Von Lüttich aus, wo er mit seinen Truppen die Stände gegen die brobende Reaktion des Bischofs ichüten sollte, trat General v. Schlieffen mit Lafanette, dem Leiter der Bewegung in Frankreich, in Berbindung. Mit der Türkei murde am 31. 3a= nuar 1790 ein Bündnis geschloffen: sie follte nächstes Frühjahr den preußischen Angriff auf Desterreich von Kroatien her unterstützen. Obgleich Polen trot der Aussicht auf Galizien Danzig und Thorn nicht abtreten wollte, kam am 30. März auch mit ihm ein Vertrag zum Abschluß, wonach es dem preukischen Seere 24 000 Mann schicken sollte. Ueberall siegte so des Königs Thatenlust über Herpbergs Vorliebe für die Ver= folgung auch der größten Ziele allein auf diplomatischem Wege. Politisch war das zweifellos das Richtige: der Erfolg konnte kaum ausbleiben. Roch war Rußland durch den Türkenkrieg an der Unterstützung Desterreichs verhindert, Frankreich zu jeder Aftion unfähig: die siegreiche Revolution machte die Sache ber Belgier zu der ihrigen und sympathisierte mit ihrem Beschützer, bem sie schon aus Haß gegen Marie Antoinette jeden Triumph über Desterreich gönnte. Was konnte es Preußen ba schaben, daß England weder Belgien unabhängig, noch Danzig und Thorn preußisch sehen wollte und dem Bundnis mit der Türkei entgegen war, weil es im Intereffe Sannovers Defterreich nicht zu schwach und Breußen nicht zu stark wünschte?

Und nun ftarb inmitten diefer Berwickelungen (20. Fe-

bruar 1790) Joseph II. Auch in Deutschland bekam Preußen nun freie Sand. Mit feiner europäischen Stellung zugleich jah Desterreich die drei Jahrhunderte behauptete an der Spike bes Reiches aufs äußerste gefährdet. Sie mar verloren, wenn ber Fürstenbund, von Preußen richtig geleitet, den Augenblick zu benuten wußte. Der preußischen Politik maren mit diesem Thronwechsel gang neue Ziele gesteckt. Friedrich Wilhelm war nicht unvorbereitet. Seit er die Aussichtslofigfeit von Josephs II. Zustand kannte, erwog ber die Möglichkeit, die Raiserkrone an ein anderes Fürstenhaus zu bringen. Aber Karl von Zwei= brücken, beffen Kandidatur zunächst lag, mare erft als Kurfürst von Pfalz und Bayern geeignet gewesen, und noch war die dortige Kur in der Hand des ihm verfeindeten Karl Theodor. Auch war Hertberg nicht geneigt, so weit zu gehen. Der Gegen= fat zwischen seiner Reigung, burch biplomatische Rünfte bie Stellung ber Gegner unhaltbar zu machen, und ber auf eine Enticheidung drängenden militärischen Natur des Rönigs machte fich auch hier geltend. Ersterer übersah, daß die Dinge nicht stillstehen, und that als ob die augenblicklich so gunstige Kon= junktur nach Wochen und Monaten noch ebenjo bestehen musse. obaleich England gegen den Krieg war und den Frieden zwischen ber Türkei und ihren Gegnern auf Grund des Besitsftandes von vor dem Kriege befürwortete, aljo fein Tauschprojekt und bamit die Vergrößerung Preußens verwarf. Dag er bemnach auf die Mitwirfung Englands verzichten muffe, machte auf den Rönig Eindruck: er stimmte weiteren Unterhandlungen zu, um nach ihrem Scheitern England mit sich zu ziehen.

Darüber wurde der günstigste Moment verpaßt und die größte Gesahr für Desterreich, das Zusammengehen der Aufständischen mit den auswärtigen Feinden, abgewandt durch die besonnene, milde und versöhnliche und dabei frastvolle Haltung des Thronfolgers. Geschmeidiger und anpassungsfähiger als sein Bruder begriff der bisherige Großherzog Leopold von Toskana, daß er nur nach schneller Beschwichtigung der meusternden Unterthanen und Beendigung des Türkenkrieges sich übermäßiger Anforderungen Preußens werde erwehren oder den Krieg mit ihm wagen können. Er gab die Josephinischen Res

formen zum größten Teil preis, reinigte die in Geltung blei= benden von Särten und Gewaltthätigkeiten und gewann die öffentliche Meinung durch eine Reihe von Zugeständnissen, die ben ihm von Toskana her vorangehenden Ruf eines aufgeklärten und volksfreundlichen Fürsten bestätigten, mahrte sich aber klug eine Stellung, von der aus zu gunftigeren Zeiten bas augen= blidlich Preisgegebene leicht zurückgenommen werden konnte. Belgien und Ungarn freilich erftrebten offen die Unabhängig= feit, und Preußen schien nach wie vor bereit, ihnen dabei zu helfen. Deshalb hielt Raunit den Krieg für geboten. pold aber ging seinen eigenen Weg. Am 26. März richtete er an Friedrich Wilhelm ein Schreiben, deffen ritterlich freimütiger und gewinnend ehrlicher Ton klug auf beffen Gigenart berechnet war. Er wünsche, so führte er aus, Frieden mit aller Welt; auch mit der Türkei werde er leicht herzustellen fein, wenn Preußen und Polen sie ohne Silfe ließen, da er nur die im Frieden von Passarowit (1718) festgesetten Grenzen verlange. Auch Belgien hoffe er zu versöhnen oder niederzu= fämpfen, wenn es ohne fremde Silfe bleibe. Preußen wolle er jede billige Forderung erfüllen, ja felbst dem Fürstenbunde beitreten: nehme der König die ihm vertrauensvoll gebotene Sand an, jo fei Europa der Friede gefichert.

Die Aufnahme des Schreibens entsprach nicht ganz den Erwartungen Leopolds. Friedrich Wilhelm hatte sich trotz Herzbergs Gegenwirken in den Gedanken an Krieg hineingelebt.
Auch änderte jede Woche, die verging, ohne daß es zum Schlagen kam, die militärische Lage zu seinem Nachteil. Wenn er trotzdem nicht einfach ablehnte, so veranlaßte das namentlich die Haltung Englands, das plöglich an der Lebensfähigkeit eines selbständigen Velgien zweifelte und im Türkenkriege um seines Handels willen einen Stillstand vermitteln wollte zum Zweck eines Friedens auf Grund des Besitzstandes vor dem Kriege, einen preußisch-türkischen Angriff auf Desterreich aber, wie ihn das — freilich noch nicht ratifizierte — Bündnis vom 31. Januar vorsah, entschieden verwarf. Das alles stärkte Herzbergs
Stellung dem kriegslustigen König gegenüber, und so siel die Antwort auf Leopolds Schreiben mehr nach dem Sinn des

Ministers aus als nach dem des Königs. Auch er, hieß es barin, wünsche vor allem den Frieden und sei nur durch die Abweifung feiner Vermittelung und die übermäßigen Unfprüche Ruflands an die Türkei genötigt, mit Volen und anderen anzuknüpfen, da er eine Teilung der Türkei um der eigenen Sicherheit willen nicht zulaffen könne. Der Friede könne erreicht werden durch Serstellung des Zustandes von vor dem Rriege ober befondere Magnahmen zur Sicherung des europäischen Gleichgewichts. Stellte sich bemnach ber Rönig friedfertiger als er war, so gab sich Hertberg einen friegerischeren Unschein, als seinen wirklichen Absichten entsprach. Er empfahl burch Subsidienverträge von Seffen-Darmstadt und Seffen-Rassel Truppen zur Berwendung in Belgien zu gewinnen, auch preukische bort zu verwenden, um nötigenfalls auch England und die Vereinigten Niederlande zur Fügfamkeit nötigen zu können. Die Rüftungen follten alfo nur einen Druck zu gunften des von ihm festgehaltenen Tauschprojekts ausüben, mährend ber König auf die Verhandlungen nur einging, um nicht als Friedens= brecher zu erscheinen. Näher aber fam man fich nicht. Preußen erklärte, nicht ohne Volen und die Türkei unterhandeln zu können, Leopold nicht ohne Rugland. Immer verwickelter wurde bas biplomatische Intriguenspiel, durch das Hergberg ohne Krieg zum Ziele kommen wollte, immer ungeduldiger wollte ber Rönig endlich handeln: spätestens Ende Mai muffe er eine Entscheidung haben.

Es war boch eine ungewöhnliche Naivetät und von einem so erfahrenen Diplomaten fast unbegreiflich, daß Herzberg die Zaubersormel, durch die er den Frieden herzustellen und Preußen ohne Schwertstreich zu vergrößern dachte, Desterreich, das die Rosten tragen sollte, zu derselben Zeit vertraulich mitteilte, wo er ohne Preußens Berbündete sich auf nichts einlassen zu können erklärte, naiv auch die Art, wie er von der "Seelengröße" Leopolds ihre Geheimhaltung der Türkei gegenüber erwartete, die im Stich gelassen werden sollte. Nach dem Vorschlag, den er am 5. Mai nach Wien richtete, sollte Desterreich den größeren Teil Galiziens an Polen zurückgeben und bafür auf Kosten der Türkei, die an Rußland die Krim zu überlassen hatte, ents

schädigt werden. Dann wollte Preußen die Unterwerfung Belgiens nicht hindern und Leopold bei der Kaiserwahl die brandenburgifche Stimme geben, seinerseits aber burch Danzig und Thorn vergrößert werden. Leopold verwarf diesen Ausgleich zwar nicht prinzipiell, betonte aber doch das Absonder= liche ber Zumutung, daß Desterreich nicht bloß das der Türkei Abgenommene aufgeben, sondern auch Polen vergrößern solle, um diesem eine Abtretung an das an dem Kriege gar nicht beteiligte Preußen zu ermöglichen. Dennoch entnahm Serbberg baraus die Neigung, barauf einzugehen: ihr nachzuhelfen, em= pfahl er dem König stärkere militärische Demonstrationen durch weitere Truppenansammlungen in Schlesien und Oftpreußen; auch folle er felbst sich zur Armee begeben. Das werde, meinte er, den Wiener Sof icon nachgiebig machen, zumal die Aussicht, der englisch-spanische Konflikt über den Rutkasund könne die bourbonischen Sofe zum Kriege gegen England einigen und Preußen von dem Angriff auf Desterreich und Rugland abziehen, bald wieder entschwand. Thatsächlich jedoch dachte man in Wien vielmehr den von Preußen gewollten Rampf aufzunehmen. Auch fand die Ernennung Laudons zum Oberbefehls= haber ber in Böhmen gefammelten Urmee allgemeinen Beifall, Tropbem und obgleich er zugab, Galiziens Abtretung erzwingen zu wollen gehe nicht mehr an, da Desterreich den Vorwand dazu durch Unnahme des von England empfohlenen Friedens auf Grund des Zustandes vor dem Kriege jederzeit beseitigen könne, war Bertberg voller Zuversicht. Selbst als der preußische Gefandte in Warschau, Marquis v. Lucchefini, meldete, daß die Polen die Ceffion von Danzig und Thorn verweigerten, gab er seinen Plan nicht auf und schürte das aufglimmende Feuer bes Krieges in der Zuversicht, es im entscheidenden Augenblick löschen zu können. Die Verbindung mit den Häuptern der ungarischen Nationalpartei, die zum Aufstand ruftete, wurde jorgfam gepflegt und eine Rooperation mit bem Insurgenten= heere erwogen. Aehnliche Fäden spann er in Galizien und stand in Paris durch den Gefandten Grafen Goly mit den Führern der Jakobiner in Beziehung, um Frankreich jede kriegerische Aftion badurch unmöglich zu machen, daß die Verfassung bem Königtum das Necht über Krieg und Frieden nahm. Gustav III. von Schweden aber ließ er zur Fortsetzung des unglücklich begonnenen Krieges gegen Rußland anseuern.

Bertberg trieb boch ein gewagtes Spiel. Würde er die Kriegsluft bes Königs im letten Moment bandigen und ihn bestimmen können, statt ber großen Beute, welche die Waffen verhießen, sich mit dem fleinen Gewinn zu begnügen, den die Diplomatie Freund und Feind mühsam abrang? Während ber König im Vertrauen auf die Urmee, die bei längerem Zuwarten nur verlieren fonne, den Erfolg für ficher hielt, betonte Bertberg warnend die Unbeständigkeit des Kriegsglücks, besorgte aber vornehmlich, Desterreich könne burch Unnahme von Englands Borichlag, der ihm größere Opfer, aber feine zum ipeziellen Borteil Preußens zumutete, sein Tauschprojeft beseitigen und Preußen, wenn es darauf beharrte, vor Europa ins Unrecht jeten. Doch kam Leopold angesichts ber ihn im Inneren um= brängenden Schwierigkeiten wirklich noch einen Schritt mehr entgegen, trot Raunit' Abraten, ber die gewaffnete Abrechnung mit Preußen empfahl. Am 17. Juni schrieb er nochmals an ben König, ber bereits bei ber Urmee in Schlesien weilte. Unter Hinmeis auf die bisher bethätigte Berföhnlichkeit und Friedens= liebe, die der König teile, erbot er sich zur Entsendung des Staatssekretars v. Svielmann und des in Berlin accreditierten Fürsten Reuß, um burch offene Unssprache jei es mit bem König felbit, jei es mit feinen Bevollmächtigten, eine Verständigung zu versuchen. Diesem persönlichen Uppell nicht nachgeben, hätte Preußens Absichten eingestehen geheißen. Obgleich biefe bie gleichen blieben, ging der König auf Leopolds Wunsch ein und bevollmächtigte Bertberg, in dem der bohmischen Grenze benachbarten ichlesischen Städtchen Reichenbach mit ben öfter= reichischen Gesandten zu verhandeln. Um 26. Juni murde ber Rongreß eröffnet, zu dem auch die Vertreter der Verbündeten Preußens, Englands und der Riederlande, zugelaffen werden mußten

Von den Verhandlungen erhoffte Hertberg die Unterwerfung Desterreichs unter seinen Willen. Der König wünschte, daß sie sich zerschlügen, und wollte es dazu treiben, da er ja an der

Spite seines heeres höhere Forberungen stellen und energischer auftreten muffe als bisher, während Hertberg dachte, burch allmählichen Nachlaß von den anfänglichen Forderungen schließlich fein Taufchprojekt doch noch als das für Desterreich Annehmbarste burchzuseten. Wurde aber diese Politik nicht schon badurch hinreichend gekennzeichnet, daß sie zum Dafftab für die Defter= reich aufzuerlegenden Opfer den Gewinn nahm, den das an dem Rriege ganz unbeteiligte Preußen durch den von ihm vermittelten Frieden machen muffe? Auch ließen sich die Verhandlungen. obgleich die Desterreicher unlängst vor Giurgewo von den Türken geschlagen waren, nicht eben verheißungsvoll an. Daß ihnen wirklich Herpbergs Tauschprojekt zu Grunde gelegt wurde, war allerdings ein Erfolg Preußens. Um Polen die Abtretung Danzigs und Thorns und des Gebietes längs der Obra famt bem Lande zwischen Nete und Warthe an Preußen zu ermög= lichen, follte ihm Desterreich danach das beste Stuck Galiziens zurückgeben. Dem wollte dieses nur zustimmen, wenn ihm Belgrad blieb. Das lehnte Hertberg ab. Der englische Bor= schlag, einfach den Zustand vor dem Kriege herzustellen, war damit glücklich beseitigt und Desterreichs Bevollmächtigte waren auf den Teil ihrer Instruktion festgelegt, wonach der Kongreß eine Einigung auf Grund ber Ausgleichung gegenseitiger Borteile versuchen sollte. Nach Rücksprache mit dem Könige und feinen militärischen Ratgebern formulierte Bertberg in der zweiten Konferenz (29. Juni) die preußischen Forderungen ge= Wenn Desterreich zu den 144 Quadratmeilen, die es in Galizien an Polen zu überlassen bereit war, die Kreise Bochnia, Tarnow, Reeczow, Zamost, Die Stadt Brody und bie Calzwerke von Wieliczka fügte, Rugland ohne Silfe laffen, Belgiens Verfassung herstellen und durch das Reich und die Seemächte garantieren laffen und allen an den dortigen Un= ruben Beteiligten Amnestie gewähren wollte, follte es gegen die Türkei die Grenzen des Paffarowißer Friedens von 1718 er= halten, jedoch ohne Belgrad. Solchen Zumutungen gegenüber wandten sich die öfterreichischen Gefandten um Instruktion nach Wien. Diese ließ lange auf sich warten. Das Mißtrauen im preußischen Hauptquartier wuchs; man argwöhnte einen öfter=

reichisch=turkischen Ceparatfrieden: er hatte freilich Bertbergs Plan ben Boben völlig entzogen. Unbererseits eröffnete bie steigende Gärung in Ungarn gunftige Aussichten. Berlangte, wie im Werke war, der ungarische Reichstag die Garantie der Landesverfassung durch Preußen, so gewann dieses Desterreich gegenüber eine furchtbare Stellung und konnte des Sieges gewiß sein. Sollte man sich eine solche Gelegenheit entgehen laffen, um das feinem Erfolg nach höchst zweifelhafte diplomatische Schachspiel Hertbergs fortzuseten? Das widerstritt bes Rönigs Naturell: er war stets für den Krieg gewesen, hatte nur unterhandelt, erst um Zeit zu den Rüftungen zu gewinnen, bann um auch ben Schein bes Friedensbruches zu vermeiben, und immer wieder furge Fristen gesetzt, in denen die Unterhandlungen das Ziel erreicht haben müßten, widrigenfalls er losschlagen murbe. In diefer Auffassung bestärfte ihn nun gerade in jenen Tagen gespannten Wartens auf Antwort aus Wien Lucchefini (S. 280), ber auf Hergbergs Wunsch aus Warschau berufen mar, um über die Lage in Polen Bericht zu erstatten. Die Militärs waren des thaten= und ruhmlosen Lagerlebens mube, zumal fie faben, wie die Defterreicher fich inzwischen in Böhmen verstärkten und unter Laudon immer friegstüchtiger und zuversichtlicher wurden.

So erfolgte, noch ehe die Antwort aus Wien eintraf, ein vollkommener Umschlag. Am 11. Juli erhielt Herzberg durch Lucchesini den Besehl, die Herstellung des Justandes vor dem Kriege als Basis des Friedens zu verlangen. Die Ablehnung sei ein unansechtbarer Grund zum Kriege: dafür müsse England eintreten, und die Türkei werde es mit neuer Kriegslust erfüllen. Auch müsse nicht bloß die Garantie der belgischen Berfassung, sondern womöglich auch die der ungarischen durch den König in dem Bertrage ausgesprochen werden. Die Lage war also von Grund aus gewandelt, als endlich am 12. Juli die Antwort aus Wien eintraf. Sie acceptierte die preußischen Borschläge vom 29. Juni in der Hauptsache, wünschte jedoch einige Modisikationen. Und nun sahen sich die österreichischen Bevollmächtigten in dem Augenblick, wo sie die Annahme des Ultimatums aussprachen, vor ein neues, viel übler lautendes

gestellt! Peinlicher noch war die Lage Hertbergs; doch ließ der Befehl des Königs feine Widerrede zu: waren diefe Vorichläge nicht binnen gehn Tagen angenommen, gab es Krieg. She die Entscheidung des Wiener Hofes darüber vorliege, lehnte es der König rundweg ab, sich über irgend welche Ginzelheit 311 äußern. Hertberg befahl er das Kriegsmanifest zu ent= werfen, den Truppen am 25. Juli in Böhmen einzurücken. Da erklärte in letter Stunde - ben 24. Juli - Fürst Reuß auf Grund neuer Instruktionen, Leopold acceptiere ben Besitsftand von vor dem Kriege als Basis des Friedens mit ber Türkei. Desterreich unterwarf sich. Die innere Lage ließ Leopold feine Wahl. Belgien beharrte in siegreichem Aufruhr. Selbst bie österreichischen Stände nahmen eine brohende Haltung an. In Galizien garte es. Der Türkenkrieg bauerte fort. Laudons Tod (14. Juli) entmutigte Armee und Bolk. Ungarn stand bereit, fobald Preußen losichlug, fich zu erheben. Bis in feine Grundfesten war ber Staat Maria Theresias erschüttert: ber Krieg mit Preußen schien seinen Zusammenbruch unabwendbar zu machen.

Mit Desterreich aber war zu Neichenbach Herzberg ber Besiegte. Sein Tauschprojekt sah er in alle Winde zerstieben, und die weiteren Unterhandlungen führte er nicht mehr als leitender Staatsmann, sondern nach den Besehlen des Königs, den dabei Lucchesini beriet. Kurz angebunden, rücksichtslos, drohend wurde die Sprache Preußens. Wie sie sie sich drehen und wenden mochten, Spielmann und Neuß mußten sich fügen.

Nach dem vom König selbst aufgestellten Programm wurden die Schwierigkeiten in einer Reihe von Erklärungen beglichen, welche die Mächte am 27. Juli austauschten. Desterreich schloß mit der Türkei alsbald Waffenstillstand; der Friede sollte den früheren Besitzstand beider herstellen, die Türkei jedoch mit Nücksicht auf den Umfang der Gebiete, die sie zurückerhielt, Desterreich an einigen Stellen eine bessere Grenze zugestehen unter Vermittelung Preußens, das dasur von Desterreich eine Kompensation erhalten sollte. Mit England und den Niederslanden versprach dieses dahin zu wirken, daß Belgien nach Herstellung seiner Versassung sich der österreichischen Herrschaft wieder

beuge. Kämpft Rußland weiter gegen die Türkei, so darf Desterreich es nicht unterstüßen. England und die Niederlande stimmten alledem zu und versprachen, bei beiden Teilen auf die Erfüllung der eingegangenen Verpslichtungen hinzuwirken und auf dem Friedenskongreß weiter zu vermitteln.

Es scheint in der Umgebung Friedrich Wilhelms nicht an Leuten gefehlt zu haben, die felbst diesem für Desterreich demütigenden Frieden den Krieg vorgezogen hätten. Aber bereits am 4. August traf die Ratifikation ein. Breußens Triumph schien vollkommen. War er es aber auch? Verhieß er irgend Dauer? Beide Fragen maren zu verneinen. Das hat Bertsberg, den die öffentliche Meinung sehr mit Unrecht als den Urheber des Reichenbacher Vertrages ansah, nur zu richtig erkannt. Blieb boch die Türkei dem überlegenen ruffischen Ungriff ausgesett: was fie nach Preugens anfänglicher Haltung erwarten durfte, wurde ihr nicht geleistet, es fei benn, daß Preußen das gegen Defterreich burchgeführte Spiel nun gegen Rufland wiederholte. Das beabsichtigte ber König auch: einen Teil ber nun in Schlesien entbehrlichen Armee wollte er jofort nach Oftpreußen ichicken. Und boch fehlten Rugland gegenüber alle die Voraussetzungen, die einer fo springenden, im Grunde inkonsequenten Politik Desterreich gegenüber gum Biele verholfen hatten. Das Bündnis zwischen diesem und Rufland bestand und gefährdete Preußen nach wie vor. Dem Türkenfriege fern zu bleiben, hatte sich Desterreich verpflichtet: galt das aber auch von einem ruffisch-preußischen, zumal wenn Preußen ber angreifende Teil war? Burben bie Seemachte, welche bie Erfüllung der Reichenbacher Berabredungen überwachen follten. es ihm fern zu halten bereit und fähig fein? Hatte Leopold nicht bloß der Not des Augenblicks nachgegeben, um die erfte gunftige Gelegenheit zu benuten, um Preußen die Demutigung heimzuzahlen? Wo waren benn Preußens Bundesgenoffen? Von diesen hatte die Türkei zwar auf dem Papiere Gewinn von dem Reichenbacher Bertrage. Bürde fie ihn aber gegen Rufland behaupten können? Polen wähnte fich durch Preußen verraten, weil ihm Galizien entging. Schweden mußte eiliaft mit Rußland Frieden machen. Auf keine von diesen Mächten konnte

Preußen mehr rechnen. Und nun wurde Leopold der inneren Schwierigkeiten unerwartet schnell Herr und erhob Desterreich zu der alten Leistungsfähigkeit. Ungarn, von Preußen im Stich gelassen, machte Frieden mit ihm. Belgien wurde wieder besieht. Von den ihm in Reichenbach verbürgten Zugeständnissen aber war nicht mehr die Rede. Katharina erkannte ihres Versbündeten scheinbaren Abfall an als geboten durch eine außersordentliche Ungunst der Umstände: sie wußte, daß er, sobald die Lage sich gebessert, zur Weiterverfolgung der gemeinsamen Entwürfe zurückseren werde, so erhielt die Gewißheit, daß er ihr beispringen werde, sobald Preußen auch ihr ein Reichenbach zu bereiten versuchte. Auch der Türkei wartete eine herbe Täuschung: die Desterreicher räumten weder die Balachei, noch machten sie Ernst mit den verheißenen Friedensverhandlungen.

Auf dem Papiere erschien die Konvention von Reichenbach wie ein Triumph Preugens. Die widerstrebenden Seemächte mit sich fortziehend, hatte es Europa Gesete gegeben. Raum aber gab es feine brobende Haltung auf, als niemand mehr an deren Erfüllung dachte. Preußen war wirklich, wie ein icharf blickender Staatsmann urteilte, obgleich es den Reichen= bacher Bertrag biktierte, völlig hinter bas Licht geführt. Und boch war das noch das geringste Uebel. Denn nicht daß Dester= reich seine Fesseln bald wieder abstreifte, that dem Ansehen Preußens in den Augen der Welt und namentlich Deutschlands jo schweren Abbruch: viel schlimmer war es, daß die Leiter feiner Politik den Punkt, von dem für die Zukunft eigentlich alles abhing, entweder übersehen hatten oder zu gering achteten, um ihn in den Verhandlungen überhaupt zu berühren. Ueber die Jagd nach einigen Studen polnischen Landes hatte Bertberg, über die Sorge um das europäische Gleichgewicht der König das Nächstliegende und Wichtigste außer acht gelassen, das Reich und das fünftige Verhältnis Preußens und Defter= reichs. Ihre Gegnerichaft, die auch den Konflikt über die Türkei veranlaßt hatte, entsprang dem Kürstenbunde, den auch Leopold als ein Attentat auf die Reichsverfassung anfah und zu fprengen versuchte, indem er den Mainzer Rurfürsten Friedrich Karl v. Erthal ihm abwendig machte. Diefer aber hatte jede

bindende Zusage klug vermieden. Wenn je so war jest der Moment gekommen, um ben zentralistischen und absolutistischen Tendenzen bes Raifertums Salt zu gebieten und die Stellung ber Reichsftände gegen fie zu fichern und ben Fürstenbund zu bem leistungsfähigen Körper zu entwickeln, ben Karl August von Weimar in Uebereinstimmung mit Friedrich Wilhelm II. daraus zu machen wünschte, indem man Leopold vor der Kaisermahl auch den im Reiche gegebenen Zustand anzuerkennen und auf jede Anfechtung des Fürstenbundes zu verzichten nötigte. Leopold erkannte die Gefahr richtig: schon bei der geheimen Un= knüpfung wegen ber Raiserwahl betonte er Mainz gegenüber feine Freundschaft für den Fürstenbund. Huch wußte er, wel= chen Schwierigkeiten die Aufstellung einer Gegenkandidatur begegnete. Selbst Bertberg bachte nicht an eine folche. Der König aber war wenigstens vorsichtig genug, diese Frage bis nach der Entscheidung über Krieg oder Frieden zu vertagen. Dennoch ift fie in Reichenbach nicht zur Sprache gekommen, geschah baher bort nichts, um die seit 1785 allein auf dem Fürstenbunde beruhende Stellung Preußens dauernd zu sichern. Das war der verhängnisvolle Fehler, der den scheinbaren Triumph Preußens in Reichenbach zu nichte machte und ben ichnellen Zusammenbruch feiner äußerlich jo imposanten Stellung verschuldete. Die deutsche Frage, wie sie seit 1745 gestellt war, ju gunften Breußens ju lofen, ließ man fich eine Gelegenheit entgehen, wie sie jo günstig kaum wiederkehren konnte, und enttäuschte und entfremdete dadurch alle die Reichsstände, die feit 1785 in Preußen in bem jener Zeit geläufigen Sinn ben Vorkämpfer der deutschen Freiheit gesehen hatten. Namentlich bie bisher zu ihm stehenden Sübbeutschen faben sich geradezu Desterreich preisgegeben. Man begriff nicht, wie Preußen, feit Monaten friegsbereit, nicht den Mut fand, dem hartbedrängten Desterreich die Anerkennung des Fürstenbundes abzunötigen und in Gemeinschaft mit der von ihm doch zu diesem Zweck 1785 gesammelten reichsfürstlichen Opposition die jo lange geforderte Reichereform endlich in die Sand zu nehmen.

Die Folgen dieser Versäumnis zeigten sich sofort. Der Ausschluß Leopolds vom Kaisertum kam nicht mehr in Frage.

Eine entsprechend schärfere Fassung der Wahlkapitulation burchzuseten, erwies sich als unmöglich: Preußen blieb mit den dar= auf abzielenden Anträgen, fo bescheiden sie waren, im Rurfürstenkollegium in der Minderheit, mochte auch die schon so knapp gemeffene kaiferliche Autorität in einzelnen Studen noch mehr gefürzt werden. Um 30. September 1790 wurde Leopold in Frankfurt einstimmig gewählt, am 9. Oktober gekrönt. Wie völlig hatte sich in den neun Monaten feit feiner Thronbesteigung die Lage gewandelt! Der Zusammenbruch Desterreichs war nicht erfolgt, ja es hatte schließlich keine der so schwer bedrohten Positionen verloren. Insbesondere blieb das Reich auch ferner zu feiner Verfügung, und Preußen konnte, moralisch diskreditiert, den Kampf um die Vorherrschaft fürs erste nicht wieder aufnehmen. Auch Friedrich Wilhelm hatte im entschei= benden Augenblick nicht den Mut gehabt, aus dem Fürstenbunde die Konfequenzen zu ziehen, die ihn zur Erfüllung eines deutsch= nationalen und zugleich europäischen Berufs befähigt hätten.

Auf lange hinaus hat das die Zukunft Preußens und Deutschlands entschieden. Wie in Europa, so war Preußen auch in Deutschland isoliert. Desterreich vergaß ihm nie die zwecklose Demütigung von Reichenbach. Rußland harrte nur des Augenblicks, wo es mit Desterreich gemeinsam Preußen die erfahrene Hinderung vergelten konnte. England und die Nieder-lande entzogen sich den eingegangenen Verpslichtungen. Die Türkei, Schweden und Polen klagten über Preußens Treulosigseit. Der Fürstenbund löste sich auf, und der Gedanke an eine Leitung des Reiches durch Preußen erlosch. Wo durste Preußen, umgeben von offenen Gegnern, geheimen Nebenbuhlern und bestrogenen Freunden, bei einer neuen europäischen Kriss Anschluß zu sinden hoffen? Seine einzige Zuflucht blieb die Allianz mit Frankreich.

Hundert Jahre später urteilte der größte Staatsmann, den Deutschland hervorgebracht hat, der Schöpfer seiner Einheit, über die Reichenbacher Konvention (Fürst Bismarck, Gedanken und Erinnerungen I, S. 271), er könne sich des Eindrucks nicht erwehren, das damals gegen die Vergrößerung Rußlands und Desterreichs im Often eingelegte Veto Preußens sei ein Akt

unfruchtbaren Gelbstgefühls gewesen, nach ber Urt bes französischen Prestige, in dem die von Friedrich dem Großen geerbte Autorität zwecklos verpufft wurde, ohne daß Preußen einen Vorteil von dieser Kraftleistung gehabt hätte als den einer befriedigten Sitelkeit über die Bethätigung feiner großmächtlichen Stellung den beiden Raisermächten gegenüber. Nach seiner Unficht hatte es vielmehr im Interesse Breufens gelegen. Defter= reichs und Ruglands orientalische Bestrebungen zu fördern und zu befestigen und badurch ihren Druck auf feine Grenzen ab= zuschwächen. Denn Preußen war nach seinen militärischen Ginrichtungen bamals schneller schlagfertig als feine Nachbarn und hätte diese Schlagfertigkeit wie bei manchen fyäteren Gelegen= heiten nugbar machen können, wenn es fich verfrühter Partei= nahme enthalten und feiner damaligen verhältnismäßigen Schwäche entsprechend sich lieber en vedette gestellt hätte, an= ftatt sich das Preftige des Richteramtes zwischen Defterreich, Rufland und ber Pforte beizulegen. Ware er, fo meint Rürft Bismark, Minister Friedrich Wilhelms II. gewesen, jo würde er eher dazu geraten haben, den Chraeiz Desterreichs und Rußlands in der Richtung auf den Drient zu unterstützen, aber als Raufpreis dafür materielle Konzessionen zu verlangen, sei es auch nur auf dem Gebiete der polnischen Frage, an welcher man damals Geschmack fand, und mit Recht, fo lange man Danzig und Thorn nicht besaß und an die deutsche Frage noch nicht bachte. Un ber Spite von 100 000 und mehr schlagfertigen Soldaten und mit der Drohung, sie nötigenfalls in Thätigkeit zu seten, wurde die preußische Politik in der damaligen Situation immer Besseres haben erreichen können als ben biplomatischen Erfolg von Reichenbach.

19

## III. Die Intervention in Frankreich. 1790—1793.

Preußens Politik frankte seit Reichenbach an einem inneren Widerspruch sowohl prinzipieller wie personlicher Natur: ersteres insofern ber Staat, beffen innere Entwickelung bewußte Reind: ichaft gegen die Aufklärung beherrichte, draußen den Beichüter berer spielte, die ihr nationales und politisches Leben eben nach ben Prinzipien der Auftlärung neu gestalten wollten, und hier ben aufständischen Belgiern, bort ben meuternden Ungarn Silfe verhieß und die Lütticher gegen ihren wortbrüchigen Bijchof ichuste. Ein perfonlicher Wiberspruch lag barin, bag ber berufene Leiter ber auswärtigen Politif über beren Mittel und Riele anders bachte als der König, der ihm ja auch während ber Reichenbacher Krifis das Steuer aus der Sand genommen und das Staatsichiff in einen anderen Rurs herumgeworfen hatte. Dieser Zwiespalt mußte verhängnisvoll werden zu einer Beit, wo von entgegengesetten Seiten herandringende Schwierig= keiten Preußen zu hindern brohten, feine Kräfte rechtzeitig an ber rechten Stelle ausschlaggebend einzusetzen. Roch hatte zwar zu Reichenbach der König so gut wie Hertberg den Schwer= punkt der Politik im Diten gesucht: ließ sich aber das entworfene Programm bort burchführen bei ber unklaren Stellung Defter= reichs, das zwar unter Preußens Willen gebeugt, aber noch mit Rufland verbündet war? Jedenfalls mußte Preußen fich nach dieser Seite frei und Herr seiner Mittel halten. Würde das möglich sein bei dem Gange, den die Dinge in Frankreich nahmen?

Sich darein verwickeln zu lassen, lag freilich in den Bershältnissen Preußens selbst fein Unlaß. So mächtig der Sinsbruck war, ben die französische Revolution auf das deutsche

Bolt machte, er blieb auf das geiftige Gebiet beidränkt und ariff nicht auf das politische hinüber. Ja, in Breußen wurde man sich unter ihm bes Segens recht bewußt, ben bas Friberi= cianische Sustem durch die Verbindung eines pflichttreuen absoluten Königtums mit der durch die Berrichaft allein des Gefetes gesicherten burgerlichen Freiheit gemährte. Die habe, rühmte man sich, ein preußischer Monarch die Gesetze seines Landes mißachtet. Und ba nach des großen Königs Willen, Gehorsam vorausgesett, jeder hatte "raisonnieren", das heißt die öffentlichen Angelegenheiten fachgemäß erörtern dürfen, fehlte hier der anderwärts Generationen hindurch ichweigend auf= gesammelte Migmut, die ihm entspringende Erbitterung und Neuerungsluft. Gine Vericharfung ber Zenfur, die Wöllners Gehilfe Sillmer (S. 263) empfahl, erichien unnötig. Die Regierung hegte feine Besorgnis, zumal der König perfönlich beliebt war und felbst diesem Regiment eigentliche Gesetwidrig= feiten boch nicht vorzuwerfen waren. Unangefochten durfte ber Königsberger Geschichtsprofessor Mangelsdorff in einer afademischen Restrede der jugen Pflicht bes Gehorsams gegen einen wohlwollenden Monarchen das gute Recht unglücklicher Bölfer gegenüberstellen, bespotischer Unterdrückung sich zu widerseten ein Rompliment zugleich für die Regierung, die fich folcher an= genommen hatte. So konnten in Preußen Regierung und Bolk bem, was in Frankreich geschah, zusehen, ohne die Sorge, da= burch in Mitleidenschaft gezogen zu werben.

So dachte auch Wöllner. Anders urteilte Bischoffswerder. Thne die natürliche praktisch-politische Begabung jenes und den preußischen Verhältnissen fremd, war er als Rosenkreuzer ein Feind der Revolution, in der die Aufklärung zu triumphieren drohte, und daher auch ein Anhänger des Bündnisses mit Desterreich, das schon durch persönliche Momente der Bewegung in Frankreich Einhalt zu thun berusen schien. In doppelter Hinsischt ernand so in ihm Heryberg ein Gegner, zumal der König dessen Politik ohnehin nicht mehr billigte, mochte ihm auch der Gedanke an einen Kreuzzug gegen die Jakobiner, wie Bischoffswerder ihn hegte, noch fern liegen. Bei des Königs impulssivem Naturell aber siegte auch hier das leicht erregte Gefühl

über den richtig abwägenden Verstand, und die preußische Politik erfuhr zum zweitenmal einen jähen Umschwung. Während Bertberg die Revolution benutte, um Frankreich jedes Ginflusses in Europa zu berauben, fah Friedrich Wilhelm in dem Träger der frangösischen Krone das Königtum als solches gedemütigt, und die steigende Gefährdung der königlichen Familie empörte seinen ritterlichen Sinn. So regte sich bei ihm, noch ehe der zu Reichenbach auf dem Papier gemachte Gewinn realisiert war, weniger aus politischen als allgemein menschlichen Motiven ber Gedanke an ein Ginschreiten für Ludwig XVI. Schon im September 1790 brachte ihn Bischoffswerder bei dem öfter= reichischen Gefandten, Fürsten Reuß, zur Sprache. Es mar ber erfte Schritt zu einem folgenschweren Engagement Preußens im Westen: er geschah zu einer Zeit, wo die im Often schwebenden Fragen, in die Preußen sich gedrängt hatte, neue Kriegsgefahr drohten.

Während so der König mit seinem außerordentlichen Berater Pfade einschlug, die denen schnurstracks entgegenliefen, die im Glauben an sein Einverständnis der Minister verfolgte, hielt diefer den Gedanken fest, Preußen in Polen zu vergrößern. Deffen Erstarken galt es für ihn zu hindern und alles zu vermeiden, was Preußens Aftionsfreiheit dort beeinträchtigen fonnte. Daber war Bertberg gegen die Uebertragung der pol= nischen Krone auf des Königs Neffen, den Prinzen Louis Ferbinand, die Lucchesini im Ginverständnis mit einer polnischen Partei betrieb, und auch gegen des Prinzen She mit der Tochter Friedrich Augusts III. von Sachsen, der von anderer Seite als Thronkandidat aufgestellt war. Selbst die erneute Verbindung der polnischen Krone mit dem sächsischen Kurhut schien ihm für Preußen minder gefährlich als ein im Inneren geordnetes und nach außen fräftiges Polen. Aber gegen seinen Rat überließ der König auch die polnische Frage dem Kongreß, der im De= gember 1790 in dem bulgarischen Städtchen Siftoma an der Donau zusammentrat, auf Grund der Reichenbacher Konvention ben öfterreichifch-turkischen Frieden zu vermitteln. Die Ausfichten waren nicht eben glänzend. Rufland, gegen die Türkei im Felde im Vorteil, wies alle Friedensmahnungen ab, und

auch Desterreich erhob neue territoriale Ansprüche an die Türkei. Hatte sich Leopold II. zu Reichenbach vor Preußen nur schweren Bergens gebeugt, als er den Gewinn von drei opferreichen Keldzügen preisgab, fo fürchtete er jest, basselbe konne feine immer noch schwierige Lage benuten, um ihn noch tiefer zu bemütigen und fich zu vergrößern. Auch schwebte damals trot aller offiziellen Ableugnungen wirklich der Sandel, durch den Markgraf Karl Alexander von Ansbach und Bayreuth sich gegen eine Jahresrente der Regierung zu gunften Preußens entäußerte, biefes also weit nach Guben und an die Grenze Böhmens vorrudte. Sertbergs Sinnen jedoch blieb auf polnisches Land gerichtet. Und eben da feste die öfterreichische Politik geschickt ein. Als Sieger von Reichenbach verlangte Friedrich Wilhelm in dem fünftigen Frieden von Sistowa als Bürge genannt und damit förmlich als Schiedsrichter von Europa anerkannt zu werden. Auf Desterreichs Widerspruch verzichtete er zwar schließ= lich darauf, doch sollte nun wenigstens die Reichenbacher Kon= vention als Basis des Friedens angeführt, die Demütigung Desterreichs also vor Europa konstatiert werden. In Wien wollte man sich das gefallen laffen, wenn auch Preußens Verzicht auf jede polnische Erwerbung aufgenommen würde. Che aber bas Berliner Kabinett sich so die Hände band, ließ es lieber auch jene Forderung fallen. Dadurch ermutigt, erhob Defterreich auch sonst größere Unsprüche. Man kam dem Frieden nicht näher, und als nun auch in der Türkei die Kriegspartei obsiegte und andererseits die Anzeichen für eine neue österreichisch=rufsische Rooperation sich mehrten, schien der Krieg unvermeidlich, den Breußen ein Sahr früher unter den denkbar günstigsten Um= ständen hätte führen können, jest aber unter weit schwierigeren führen mußte, wollte es nicht seine ganze Politik gleichsam Lügen strafen. Der Triumph von Reichenbach verflüchtigte sich vollends zu einer Episode, über die Preußen eine unvergleich= liche Gelegenheit verfäumt hatte.

Inzwischen aber hatte Bischossswerder seine Wühlarbeit erfolgreich fortgesetzt. Schon im Januar 1791 konnte er in Wien vertraulich wissen lassen, um gemeinsam mit Desterreich der Revolution entgegentreten zu können, wünsche sein Serr

den Frieden zu beschleunigen und wolle deshalb die Türkei auch Otschakow an Rufland abtreten laffen. Bald banach er= schien er felbst in Wien - im tiefsten Geheimnis, unter falichem Namen und in einer unscheinbaren Vorstadtherberge einquar= tiert -, um dem Raifer in aller Form ein Freundschafts- und Defensivbundnis anzutragen. Dabei entwickelte er als Vertreter der mahren Absichten seines Königs ein Programm, das mit Preußens bisheriger Haltung fo wenig übereinstimmte, daß man dahinter zunächst eine Falle witterte. Auch verhieß er die Ent= fernung Herybergs, der nur augenblicklich noch nicht entbehrlich fei. Dann werbe, fo legte er mit undiplomatischer Dffenheit redselig dar, der König alles bewilligen, wovon man in Wien bas gemeinsame Borgeben zur Rettung des frangösischen König= tums abhängig mache, jeder Bergrößerung auf Kosten Polens entsagen - es fei benn, daß dieses sich freiwillig zu einer Ab= tretung entschlösse - und die öfterreichischerussische Allianz nicht anfechten; stimme aber Desterreich ber Erwerbung von Danzig und Thorn, sowie von Unsbach und Banreuth und dem fünf= tigen Tausch der letteren gegen die beiden Lausit zu, so wolle er ihm zu einem Teil von Bagern und anderen Gebieten verhelfen. Unaufhaltsam glitt Preußen auf ber ichiefen Gbene abwärts, die es betreten hatte. Zu Reichenbach über Defterreich triumphierend, hatte es durch eine ebenfo zweideutige wie eigennütige Politif erft feine Schützlinge und Berbundeten im Stich gelaffen und ftellte fich nun gar in ben Dienst eben ber Bestrebungen, die der große König als gefährlich für Breußen, Deutschland und Europa unter allen Umftanden zu vereiteln gesucht, gegen die er den Fürstenbund gestiftet hatte.

Den letten Zweck des Bundes mit Desterreich zu bezeichnen, hütete sich Bischoffswerder noch, und man mag zweiseln, ob der König sah, wohin er geführt werden sollte. Entscheidend wurde, daß der Gegensat zwischen des Königs und seines Ministers Politik anerkannt und Hertbergs Entsernung dem Wiener Kabinett gleichsam als Unterpfand für die Shrlichkeit der Abssichten Preußens zugesagt wurde. Bereits am 1. Mai 1791 wurden Graf Schulenburg-Rehnert und Freiherr v. Alvensleben

zu Kabinettsministern ernannt und nebst Findenstein mit den weiteren Unterhandlungen beauftragt, angeblich um Hertherg, der franklich sei, zu entlasten.

Budem trat eben damals ein Greignis ein, das Hergbergs Politif ihrer wichtigsten Voraussetzung beraubte. Um 3. Mai hatte Stanislaus Poniatowski bem Reichstag in Warschau ben Entwurf zu einer Verfassung für Polen vorgelegt, die im Sinne ber polnischen Patrioten die von Rugland bedrohte, von Preußen im Stich gelassene Republik durch kräftige Zusammenfassung im Inneren auch nach außen sichern follte. Das liberum veto follte abgeschafft, die Leibeigenschaft aufgehoben, die Gleich= berechtigung aller Staatsangehörigen proflamiert und das Wahlkönigtum beseitigt werden, indem Loniatowski zunächst Kurfürst Friedrich August III. von Sachsen, Diejem feine Tochter folgen und deren Geschlecht die Krone erblich bleiben follte. Bergeb= lich fuchten die Parteigänger Ruglands die Unnahme zu hin= bern. Defterreich und Preußen aber hatten ein Intereffe baran gehabt, diese neue Ordnung für die Dauer befestigt zu feben. Denn Breugen mußte die Minderung des ruffifchen Ginfluffes, Desterreich die Sicherung von Danzig und Thorn vor Preußen willfommen fein, zumal dieses, wie Leopold II. bemerkte, nun zwischen Bolen und Sachsen wie in einen Rafig gesperrt mar. Die Unterhandlungen zu Sistoma gerieten vollends ins Stocken; von der Ginlösung der Reichenbacher Zujagen durch Defterreich war keine Rede: keinen von den Vorteilen erlangte Preußen wirklich, die ihm dort verschrieben waren.

Preußen nahm die polnische Verfassung vom 3. Mai um so mehr mit demonstrativem Beisall auf, als es in dem drohenden Kriege Polen von Rußland zu trennen wünschte. Denn ohne Landgewinn und ohne Rußland wollte Desterreich von Frieden nichts mehr hören. Der Bund der beiden Kaisermächte war fester als je. Nach Leopolds II. Meinung war damit die Zeit für einen Despotismus vorbei, wie ihn Preußen zu Reichenbach hatte üben können. Sein Bevollmächtigter verließ Sistowa. So blieb nur der Appell an die Wassen. Preußen stellte 80 000 Mann zu einem Einfall in Mähren bereit, obgleich es sich überzeugen mußte, daß auf England, so groß dessen In-

teresse an der Erhaltung der Türkei war, auch gegen Rußland nicht zu rechnen sei.

Um so eifriger betrieben die nun in Berlin leitenden Männer die Verständigung mit Desterreich. Noch im Mai ward Bischoffswerder zum Raiser nach Italien geschickt. ber Instruktion, die ihm der König erteilte, aber natürlich er felbst eingegeben hatte, wollte Preußen in Polen alles gut heißen, wenn Desterreich endlich mit der Türkei abschloß und in dem russischepreußischen Kriege neutral blieb. Schnell zum Biel zu kommen, follten die beiden Herrscher felbst in Villnig zusammentreffen. Bischoffswerder fand gute Aufnahme. Die Gegnerschaft, die von Raunit zu erwarten gewesen, beseitigte der gewaltige Eindruck, den die Nachricht von dem gescheiterten Kluchtversuch Ludwigs XVI. auf den alten Herrn machte. Selbst für ihn gab es nun nur ein europäisches Interesse, die Rettung Ludwigs XVI. und die Sicherung der Monarchie. Mit Ratharina II. sah er in jenem alle Souverane angetaftet. Satte Leopold, so weit er das Kriegstreiben der Smigranten in den Rheinlanden von sich wies, doch ein gemeinsames Ginschreiten aller europäischen Mächte in Erwägung gezogen und erwartete schon von der Bethätigung des ernsten Willens dazu einen Er= folg, so schien jett der Augenblick der Ausführung gefommen. Damit aber war der Schwerpunkt ber europäischen Politik plot= lich nach Westen verlegt. Im Often hatte Rufland nun ge= wonnenes Spiel: die Türkei und Polen murden ihrem Schickfal überlassen. Auch in Berlin bachte man nun nicht mehr an Danzig und Thorn. Hertberg verlor jeden Ginfluß. Seit Monaten beiseite geschoben, auf Befehl des Königs ohne Kennt= nis der entscheidenden Vorgänge gelaffen, erhielt er am 5. Juli bie geforberte Entlaffung. Später als feinem Unfehen bien= lich war, trennte er fich von feinem Amte. Größere Gelbft= achtung und eine weniger hohe Meinung von sich würden ihn vor Demütigungen bewahrt haben, wie er sie erfuhr. Dennoch verschmerzte er es nicht, daß er endlich hatte weichen muffen, und hielt es nicht unter feiner Wurde, fich auch ferner an ben Rönig zu drängen, in der Hoffnung, als Retter aus ber Ber= legenheit zu Hilfe gerufen zu werden. Der rechte Weg bazu war es freilich nicht, wenn er in der Afademie, deren Kurator er blieb, den Lobredner der Revolution machte und in der Berherrlichung der Fridericianischen Politik, die doch nicht sein Werk gewesen, zugleich für seinen eigenen Nachruhm sorgte. Die Geschichte Friedrichs des Großen, die er hatte versassen sollen, blieb ungeschrieben, und von der Sammlung der Dentschriften, Maniseste und Verträge, die er während seiner langen Dienstzeit abgesaßt hatte, wurde die Ausgabe des dritten Bandes 1793 verboten, weil er den Abfall der preußischen Politik von den Fridericianischen Traditionen allzu schlagend erwiesen hätte; erst nach seinem Tode (27. Mai 1795) durfte er erscheinen.

Rasch vollendete sich nun der Umschwung in der preußischen Politik, den Bischoffswerder angebahnt hatte. Am 6. Juli rief ber Raifer von Badua aus die Fürsten Europas auf zur Befreiung der königlichen Familie und Herstellung der Ordnung in Franfreich. Militärische Vorbereitungen erfolgten noch nicht. Denn in Wien mißtraute man Breußen, und in Berlin fürchtete man gegen Frankreich gehett zu werden, damit Desterreich und Rufland im Often freie Sand bekamen. Da vereinbarte Bischoffs= werder mit Kaunit felbst am 25. Juli einen Vertragsentwurf, ber ben Abfall von dem Bertbergichen Suftem besiegelte und die Herrschaft des Suftems Bischoffswerder inaugurierte. Defter= reich und Preußen verbürgten einander ihren Besit, versprachen einander von sonst etwa eingegangenen Bündniffen Mitteilung zu machen und bestätigten die Friedensschlüsse von 1742, 1745, 1763 und 1779: - die Konvention von Reichenbach blieb un= erwähnt. Gemeinsam wollten sie auf ein Ginschreiten Europas in Frankreich hinwirken, in Polen gusammen mit Rugland für die Erhaltung der Freiheit, das heißt also die Beseitigung der Berfassung vom 3. Mai eintreten und jede Konkurrenz unter fich badurch ausschließen, daß weder ein öfterreichischer, noch ein preußischer, noch ein ruffischer Pring König werden dürfte. Vor allem taufchte ber einstige Beschützer ber Ungarn und Bürge ber belgischen Verfassung mit seinem neuen Allierten bie Zufage gegenseitiger Hilfe gegen innere Unruhen. Alls ob in Breufen folde zu fürchten gewesen waren! Bon ben Reichenbacher Abmachungen war nun nichts mehr übrig. In diesem

Sinne stellte Kaunit den Vertrag dem Versailler vom 1. Mai 1756 an die Seite. Wie jener zwischen Desterreich und Frankreich die Vergangenheit gleichsam ausgelöscht und ein ganz neues Verhältnis begründet hatte, sollte dieser es zwischen Desterreich und Preußen thun. Der Vergleich traf auch insofern zu, als auch hier kein Feind genannt war und doch nur Frankreich gemeint sein konnte, da durch dessen Vorgehen der desensive Charakter des Vundes alsbald in einen aggressiven verwandelt werden mußte.

Alle Schwierigkeiten schienen gehoben. In Sistowa wurde am 4. August der Friede unterzeichnet - nach Leopolds Urteil fein glänzender, aber doch noch besser, als zu erwarten gewesen. Seine türkischen Eroberungen gab Defterreich heraus und begnügte sich mit einer Grenzregulierung. Ucht Tage später fam in Galat der Präliminarfriede zwischen Rußland und der Türkei zum Abschluß. Europa schien dem revolutionären Frankreich fein Gebot aufnötigen zu wollen. Rur maß man felbst in Wien dem Paduaer Rundschreiben eine derart verbindliche Kraft nicht bei. Je lauter die Emigranten die Intervention for= berten, um fo entschiedener erflärte Leopold, daß sie nur er= folgen könne, wenn fämtliche von ihm aufgeforderten Mächte mitthäten. Diefe Bedingung aber war unerfüllbar. Daran änderte auch die Zusammenkunft nichts, die der Raifer mit Friedrich Wilhelm Ende August in Pillnit bei Friedrich August III. von Sachsen hatte. Wohl zeigte ber König Luft, bem Grafen v. Artois und dem ehemaligen Minister Grafen Calonne, die ungeladen ericienen waren und sich nicht beiseite schieben ließen, nachzugeben und die Vorschläge des Raisers in einem gang anderen Sinne auszuführen, als fie gemeint gewesen waren. Doch be= schwichtigte ihn Leopold. Die lästigen Bittsteller loszuwerden, unterzeichneten die Fürsten am 27. August eine Deklaration, die zwar dem Interesse Ausdruck gab, das alle Fürsten an dem Schicffal Ludwigs XVI. nehmen mußten, seine Bethätigung aber bavon abhängig machte, daß die von Padua aus einge= ladenen Fürsten sich fämtlich baran beteiligten. Diefer Bor= behalt nahm auch der beschlossenen Rriegsbereitschaft Defter= reichs und Preußens für Frankreich alles Bedrohliche.

Trot dieses sozusagen platonischen Charakters wirkte die Pillniger Erklärung unheilvoll. Die Wortführer der Emisgranten thaten, als ob alle ihre Wünsche erfüllt oder doch balzdiger Erfüllung sicher wären, während davon auch jett nicht die Rede war: Katharina II. dachte nicht daran, sich im Westen zu engagieren. War in Pillnit doch nicht einmal das Bündenis zwischen Desterreich und Preußen zu stande gekommen, weil jenes an der russischen, dieses an der türkischen Allianz sestehielt. Friedrich Wilhelm bedauerte durch des Kaisers Lauheit zur Unthätigkeit verurteilt zu sein, besorgte aber von einem glücklichen Kriege eine gefährliche Stärkung Desterreichs. Vollends gegenstandslos aber wurden alle solche Erwägungen, als im September die Annahme der Verfassung durch Ludwig XVI., die auch Leopold empsohlen hatte, jeden Anlaß zum Einschreiten zu beseitigen schien.

Un einer Stelle jedoch murbe bas als eine Enttäuschung empfunden. Nirgends erging man sich in so leidenschaftlichen Reden gegen die Revolution wie in Petersburg. Katharina felbst schien Teuer und Flamme und that, als ob Europa keine dringendere Aufgabe hätte als den Kreuzzug gegen die Franken. Natürlich: durch die Beschäftigung Desterreichs und Preußens im Weften wollte fie im Often freie Sand bekommen, um qunächst mit Polen ein Ende machen zu können. Deshalb gab fie den Dreibund der Ditmächte aus für den berufenen Guter ber europäischen Ordnung und ben Vorkämpfer des monarchischen Pringips und verteilte die Rollen fo, daß Desterreich und Breußen die Revolution in Frankreich bandigten, sie felbst fie in Polen niederwürfe. Denn aller Logif und aller Moral zum Trop gab sie die nationale Bewegung in Polen für wesens= gleich aus mit der Revolution in Frankreich, und fpielte sich in einem Atem auf als Beschützerin ber burch die Verfassung vom 3. Mai angeblich gefährdeten polnischen Freiheit und des frangösischen Rönigs gegen das Freiheitsstreben seiner Unter= thanen. Während fie bier als Süterin ber von Gott gesetzten Ordnung den Aufruhr bekämpfte, erhob sie dort im Namen der Freiheit fein Banner. Leichter als den besonnenen Kaifer durfte fie hoffen, den heißblütigen König von Preußen in dies Aben= teuer zu verstricken. Schmeichelnd lobte sie die schneidige Art, wie er die Beleidigung erlauchter Personen ahnde, und den Eiser, mit dem er die Sache der Könige zu der seinen mache. Aber sie hatte noch ein anderes Mittel in Bereitschaft. Nur widerstrebend hatte Friedrich Wilhelm einer Vergrößerung auf Kosten Polens entsagt. Wie leicht also würde er durch ein Zugeständnis in dieser Hinsicht zu gewinnen sein! Eine neue Teilung Polens verhieß alle Schwierigkeiten zu begleichen. So erhob sich zu derselben Zeit, wo Friedrich Wilhelm nach Hertzebergs Sturz dem Osten den Rücken kehrte, um im Westen die Nevolution zu bekämpfen, die polnische Frage von neuem. War Preußen im stande, sein Interesse zugleich hier und dort zu vertreten? Oder durste ihm zugemutet werden, daß es über die ihm von der Zarin im Westen gestellte Aufgabe der Um= wälzung im Osten unthätig zusah?

In Frankreich waren der Ruhe nach Unnahme der Berfassung neue Stürme gefolgt. Die Monarchie zu stürzen, brauchte die Gironde den Krieg. In den Berhandlungen über die Emigranten, die trot kaiserlicher Abmahnung namentlich im Trier= ichen lärmend gegen Frankreich rusteten, sowie über die Ent= schädigung der Reichsstände, die in ihren elfässischen und lothringischen Gütern durch die revolutionäre Gesetzgebung ge= schäbigt waren, schlug sie einen herausfordernden Ton an. Daß ber Kaiser einem Ginfall mit Waffengewalt begegnen zu wollen erklärte und die Gefährdeten seines Schutes versicherte, murde in Paris als Drohung ausgelegt. Marie Untoinette aber warb im geheimen dringend um Hilfe. Ihr Gedanke, das französische Königtum ohne Gewalt durch einen europäischen Kongreß von seinen Bedrängern zu befreien, erwies sich jedoch als unaus= führbar. Das Befanntwerden der Note vom 21. Dezember 1791, durch die Leopold ihn bei den Mächten vertraulich zur Sprache gebracht hatte, erbitterte die öffentliche Meinung in Frankreich noch mehr. Dazu die Sand zu bieten, erklärte die National= versammlung für ehrlos und Hochverrat. Und dabei unterhandelte Ludwig XVI. bereits in Berlin um gewaffnete Inter= vention, deren Kosten Frankreich tragen follte! Gin Bersuch ber berzeitigen Gewalthaber, burch einen borthin geschickten

Vertrauensmann Friedrich Wilhelm von diesem Gedanken abzubringen und der Revolution günstig zu stimmen, hatte eher die entgegengesetzte Wirkung. Aber so sehr der König die Monzarchie zu retten brannte: handeln konnte er nur in Gemeinschaft mit dem Kaiser. Und dieser beharrte in kühler Zurückshaltung, teils wegen der Gesahren eines solchen Krieges, teils aus Mißtrauen gegen Rußland. Wie würde sich Preußen zu dessen polnischen Plänen stellen? Würde es mit Rußland gezmeinsame Sache machen oder im Einverständnis mit Oesterreich Polen schützen?

Unter dem Druck biefer Ungewißheit erfuhr am Wiener Sofe die Auffassung des Verhältnisses zu Preußen einen Wandel. Mur ehrliche Berföhnung mit bem alten Gegner konnte Defter= reich gegen beffen Zusammengehen mit Rufland ober gar mit Frankreich fichern. Sie aber war unmöglich ohne endgültigen Bergicht auf alle Revindikationsgeluste, mit benen man sich in betreff Schlesiens noch immer trug, bas heißt ben Bruch mit bem 1756 inaugurierten politischen System, an bem man trot gelegentlicher Zugeständnisse an die Ungunst der Zeiten bisher festgehalten hatte. Man entschloß sich bazu, und nun endlich wurde auf Grund des Vorvertrages vom 25. Juli 1791 (S. 297) bas öfterreichisch-preußische Bündnis am 7. Februar 1792 gu Berlin unterzeichnet. Im Unschluß an ben Wortlaut bes Berfailler Traftats vom 1. Mai 1756 garantierten fich beide Staaten ihren Besitz und versprachen einander 20 000 Mann gegen jeden Ungriff von außen oder Aufstand im Inneren, letteres nach ben Geheimartiteln mit Ausnahme des Falles, daß es fich für Defterreich um Belgien, für Preugen um Weftfalen und Dit= friesland handle. Der Gegner wurde auch jest nicht genannt. Er konnte nur Frankreich fein. Griff biefes Belgien an, fo war Preußen auch bort Desterreich Hilfe schuldig. Dagegen bestätigte dieses nochmals alle Schlesien betreffenden Verträge und versprach Aufrechterhaltung ber Reichsverfassung. Damit entsagte es der Erwerbung Bayerns und nahm Preußen den Vorwand zur Wiederaufnahme ber Fürstenbundpolitik. In Polen wollten beibe die Berfassung vom 3. Mai 1791 nicht anerkennen und ließen Rufland freie Sand, das neben Eng=

land, ben Niederlanden und Sachfen zum Unichluß eingeladen werden follte.

Diefer lag freilich nicht in Katharinas Absicht: höchstens zu einem Sevaratvertrage mit Preußen war sie bereit. Bor allem aber maren die Ziele der beiden Berbundeten nicht diefelben. Der Raifer bachte nach wie vor nur an die Defensive gegen Frankreich, Friedrich Wilhelms Gifer für den Rampf gegen die Revolution wurde gesteigert durch die sich regende Eroberungsluft. Der Gegenfat ber beiden Monarchen wieder= holte fich in Raunit und Bischoffswerder. Während jener ben Krieg zu vermeiden suchte, deffen Ginfluß auf des Kaisers Unterthanen, namentlich die Belgier, er fürchtete, daher Frankreich langmütig begegnete und die Hoffnung auf eine friedliche Löfung festhielt, suchte Bischoffswerder, jo fehr er das Cinverständnis mit dem Wiener Hofe betonte, des Königs Kriegsluft zu ent= fachen. Nach feiner Unsicht steigerte die milbe Sprache jenes bloß Frankreichs lebermut. Was man bort vorsichtig vermied, durch harte Worte die Leidenschaft der Franzosen zu plötlichem Husbruch zu reizen, mare ihm und dem König gerade erwünscht gewesen. Aber mahrend es den Rosenkreuger lockte, für das monarchische Prinzip ins Feld zu ziehen, mar des Königs realinischem Wesen solcher Idealismus fremd. Opfer zu bringen lag ihm fern. Mindestens verlangte er Erfat, wenn möglich wollte er Gewinn machen. Genügten militarische Demonstrationen, jo jollte Frankreich die Rosten erseben, mußte ein Krieg geführt werben, Gliaß und Lothringen abtreten. Ginen Teil davon sollte der Raiser, den anderen der Pfälzer Kurfürst erhalten und dafür Bulich und Berg an Preußen überlaffen. Seine naive Begehrlichkeit hielt folche Borichlage noch für beicheiden, zumal er bann auf die neue Teilung Polens verzichten wollte.

Zu näherer Verabredung, auch wegen der von dem König gewünschten Ernennung Karl Wilhelm Ferdinands von Braunsichweig zum Oberbesehlshaber der verbündeten Heere, ging wieder Bischoffswerder nach Wien. Auch jetzt ließ die üble Finanzlage und die Sorge vor Rußland Kriegseiser dort nicht auffommen, zumal in Paris eben die dem Kriege abgeneigten

Gemäßigten noch einmal ans Ruber kamen. Am 25. Januar hatte die Nationalversammlung, echt französisch, vom Kaiser eine demütigende Bekrästigung seiner friedlichen Absichten verslangt. Seine vornehme, ruhige und sachlich schlagende Antwort vom 17. Februar machte Sindruck. Am 1. März wurde sie ausdrücklich als friedlich anerkannt: die Kriegsgefahr schien beseitigt. Zu derselben Zeit aber, wo dies in Paris geschah, erlag in Wien Leopold II. einem Schlagsluß. Gerade in dem kritischsten Augenblick wurde der Mann abberusen, dessen Umssicht, Besonnenheit und mit Thatkrast gepaarte Mäßigung die kriegerischen Slemente zurückgehalten und damit auch von Ludswig XVI. das Aeußerste noch abgewandt hatte.

Sein Nachfolger Frang II. bachte gang anders. Chenjo beschränkt wie anspruchsvoll, durchdrungen von dem Glauben an Desterreichs Zukunft, aber ohne staatsmännische und mili= tärische Begabung, ein Pedant ohne Ideen und ohne Ideale, eine subalterne Ratur mit ber Scheu einer folden vor allen reicher beanlagten und höher strebenden Geistern, dachte er von bem Recht der Berricher und des Absolutismus wie die Emigranten. So wurde er, wofür man feinen Bater fälschlich ausgegeben, das Saupt der bisher zurückgedrängten Rriegs= partei, zumal in Paris die Girondisten, die den Krica aus Gründen der inneren Politik wollten, durch Dumouriez' Schlag= wort von Frankreichs naturlichen Grenzen die Leidenschaften vollends erhitten. Auch in Berlin brangen die Gurfprecher nachsichtigen Zuwartens nun nicht mehr durch, und Friedrich Wilhelm steuerte, ohne seine amtlichen Berater zu befragen, unter bem Ginfluß Bijchoffswerbers gang in bas friegerische Fahrmaffer. Deshalb ichatte man in Wien feine Freundschaft jest auch höher. Kaunis, der aus Mißtrauen gegen Preußen ben Krieg scheute, verlor an Ginfluß. Doch auch ihm ließ die Verblendung der Girondisten schließlich keine Wahl. Im März 1792 forderte eine französische Note von Franz II. Auflösung der gegen Frankreich geschlossenen Verträge und Zurückziehung der in den Grenzlanden gesammelten Truppen. Die Gegenforderung - endliche Entschädigung ber in Elfaß und Lothringen benachteiligten beutschen Fürsten und Berftellung einer Ordnung im Juneren, welche die Nachbarn nicht gefährbete — wurde am 20. April durch die Kriegserklärung an Defterreich beantwortet.

Nach den Verträgen vom 25. Juli 1791 und vom 7. Fe= bruar 1792 war damit auch für Preußen der Krieg gegen Frankreich gegeben. Der König freute sich, endlich handeln zu fönnen. Die Urmee hoffte leichten Ruhm: mehr als die Hollander würden die Sakobiner doch nicht leisten. Bielleicht schloß sich aar ein Teil des frangosischen Heeres den fremden Rettern feines Königs an. Doch erhoben sich auch gewichtige Stimmen gegen ben Rrieg, ber bem Suftem Bifchoffswerder zu dauernber Berrichaft zu verhelfen drohte. Es fehlte in den leitenden Berliner Kreisen nicht an folden, die sich zu den Ideen der Revolution bekannten und es Preußens für unwürdig hielten, Frankreich gewaltsam an ihrer Berwirklichung zu hindern. Ihr Haupt war des Kronprinzen ehemaliger Erzieher, der Elfässer Leuchsenring. Sie korrespondierten mit Gesinnungsgenossen in Paris, und auf ihren Einfluß rechnete Dumouriez wohl, als er Un= fang April 1792 in Berlin vorschlug. Preußen möge in bem Streit über die Entschädigung ber Reichsstände und dann auch amischen den Parteien in Frankreich vermitteln und die Rückfehr der Emigranten auf billige Bedingungen und eine Aen= berung der Verfassung im gemäßigten Sinne bewirken. Db das ernst gemeint war oder Preußen bloß aushorchen sollte, vielleicht um es zu kompromittieren, bleibt zweifelhaft. Jeden= falls kam man ben jakobinischen Verbindungen jenes Kreises auf die Spur. Leuchsenring wurde des Landes verwiesen. Seine Partei nahm übrigens auch die schöne Sophie Dönhoff (S. 253): Leuchsenring habe, fo erklärte fie, ben König ja nur mit ge= funderen Grundfäßen der Politik und — der Moral erfüllen wollen, und verließ den Sof. Auch Wöllner war ein Gegner des französischen Krieges. Fußfällig bat er den König, davon abzustehen. Doch kam auch er gegen Bischoffswerder nicht mehr auf. Namentlich scheint er geltend gemacht zu haben, daß dieser Krieg durchaus unpopulär fei. Teilnahmlos fah der Bürger ben Staat in ein Abenteuer stürzen, deffen Zweck und Ziel ihm unverständlich blieb. Was gingen Preußen die frangöfischen

Unruhen an? Bekämpfte es nicht eben die Jbeen, benen es felbst fein Gedeihen verdankte?

Ungesichts des nahen Krieges war die Wahl des neuen Reichsoberhaupts ungewöhnlich schnell und einmütig geschehen. Bereits am 5. Juli wurde Frang II. in Frankfurt zum Raifer gewählt; am 14. empfing er die Krönung. Dann traf er in Mainz mit dem preußischen König zusammen, und um sie pereinigte fich ein glänzender Kreis von Fürsten und Großen, die als Gäste des Kurfürsten Karl Friedrich von Erthal von einer prunkenden Festlichkeit zur anderen eilten, mährend ihre Minister bereits berieten, mas nach bem Siege geschehen follte. Dabei handelte es sich namentlich um die den Rettern der Monarchie zuzubilligende Entschädigung. Breußen blickte wieder nach Volen. Desterreich, für bas erft Elfaß und Lothringen, bann bas französische Flandern und Hennegau in Aussicht genommen war, glaubte jest Belgien gegen Bayern taufden zu fönnen, und wollte, da es fich fo zwar arrondiere, aber für das Aufgegebene boch nicht vollen Erjat erhalte, Ansbach und Bayreuth zugelegt haben. Daß Preußen das nicht einfach abwies, fondern feine Silfe zur Erlangung Baperns zufagte, mar fein geringer Er= folg der österreichischen Politik. So hatte in dem Moment. wo es gegen Frankreich zu ichlagen galt, Defierreich Bayern und Preußen Polen im Auge, und da dieses von der Abtretung ber franklichen Fürstentumer nichts hören wollte, suchte jenes einen anderen Weg, um die Gleichheit des beiderseitigen Gewinnes berzustellen.

Gewiß war nur eines: Rußland erhielt im Often ganz freie Hand. Seit Anfang des Jahres 1792 des türkischen Krieges entledigt und durch die Verwickelung im Westen vor Desterreich und Preußen sicher, durste Katharina II. ihre polznischen Pläne jett zu verwirklichen hoffen. Ihre Anhänger, die Gegner der Verfassung vom 3. Mai 1791, einigte sie in der Konföderation in Targowicze. Ihre Truppen rangen die nationale Opposition nieder. Am 14. Juli 1792 ging Desterzeich, am 7. August Preußen ein Desensübündnis mit ihr ein zur Aufrechterhaltung der alten Ordnung in Polen. Während ihre Verbündeten sich im Westen auf Kosten Frankreichs verz

größern sollten, bachte Katharina ben einen Teil ber Republik ihrem Reiche einzuverleiben, ben anderen zu einem Basallensstaat herabzubrücken. Aber bas Gelingen dieses Planes hing ab von den Erfolgen Desterreichs und Preußens gegen Frankzreich. Und hier traf die Berechnung nicht zu: im Besten ohne die gehoffte Beute, ja bald von Berlusten bedroht, siel zunächst Preußen der Zarin in den Arm und zwang sie zur lleberlassung eines Anteils an dem polnischen Raube und zur Lösung der Allianz mit Desterreich. Sehen das hatte Kaunitz von dem Bündnis mit Preußen gefürchtet: die Berantwortung nicht mit tragen zu müssen, zog er sich in den Tagen grollend zurück, wo dasselbe durch den gemeinsamen Angriff auf Frankzreich bethätigt werden sollte.

Wie kläglich dieser verlief, ist bekannt. Während bas thörichte Manifest des Herzogs von Braunschweig vom 25. Juli durch seine dem blinden Saß der Emigranten entsprungenen Drohungen auch die friedfertigsten Franzosen in das Lager der Rriegspartei trieb, murden die militärischen Operationen verspätet begonnen und langfam und energielos geführt. Die porsichtia methodische Strategie Braunschweigs follidierte mit bes Rönigs vorwärts brängender Thatenluft. Darüber blieb nach dem Fall Longwys (28. August) und Berdung (2. September) der gunftige Moment unbenutt. Gegen feine Neber= zeugung von dem König zum Schlagen genötigt, ließ ber Feld= herr bei Lalmy (20. September) die erkämpften Lorteile unverfolgt. Das entschied ben Feldzug. Gin lebriges that Dumouriez' Berschlagenheit, der Unterhandlungen anknüpfte und einen Separatfrieden mit Preußen zu suchen schien. Darüber verging bie Zeit, wo ihm mit Erfolg hatte entgegengetreten werden fönnen. Um 29. September mußte Braunschweig ben Rudgug antreten. Die Berhandlungen mit Dumouriez erregten bei Desterreich Befürchtungen; es zog feine Hilfstruppen nach Belgien zurud. Bald maren die Frangofen im Bordringen und trugen die revolutionäre Propaganda in die Nachbarlande.

## IV. Die Teilung Polens und der Baseler Friede. 1792-1795.

Noch nie war ein preußischer Feldzug so fläglich aus= gegangen wie der in der Champagne. Aber auch noch keiner hatte jo gang des Rückhalts in der öffentlichen Meinung ent= behrt. Sie konnte fich nicht darein finden, den Staat Fried= richs Schulter an Schulter mit Desterreich fechten zu fehen für eine Sache, die ihn nichts anging. So bachte auch die Armee. Bei aller Selbstüberschätzung und Siegesgewißheit fehlte ihr boch jede Thatenluft. Sie war bes grund- und zwecklosen Krieges mube, noch ehe er begann. Außer dem Rönig hatte niemand ein Herz für das Abenteuer, in das man durch Bischoffswerder gestürzt war. Bon den Ministern machten ber areise Kinckenstein und Alvensleben fein Sehl aus ihrer Abneigung gegen ben Rrieg. Schulenburg, ben Bijchoffswerber einst gegen Hertberg ausgespielt hatte (S. 294), fiel während des Feldzuges in Ungnade und wurde durch den Grafen v. Haugwit erfett. Gin geborener Schlesier, von gewinnenden Formen, großer geiftiger Beweglichkeit und litterarischen Rei= aungen, mar biefer, nach einer wilben Jugend in ben Safen herrnhutischer Frömmigkeit eingelaufen, tief verstrickt in die herrichende Geheimbündelei. Biel gereift und mit hohen fürst= lichen Berbindungen, hatte er ben Gintritt in ben Staatsbienft wiederholt abgelehnt. Erft als 1791 das Bundnis mit Defter= reich einen Wechsel in der Vertretung Preußens am Wiener Hofe nötig machte, war er, auf den ausdrücklichen Bunich Leopolds II., als Gejandter borthin gegangen, ohne die Erfaltung hindern zu können, die über die Entschädigungsfrage alsbald zwischen beiden Sofen eintrat. Nachfolger Schulenburgs murbe er eben in den Tagen des Rückzuges aus der Champagne. Gin

Unhänger des Krieges war auch er nicht: nachdem man aber einmal so weit gegangen war, hielt er es für eine Ehrenpflicht, Desterreich nicht zu verlassen; doch müsse man zugleich auf mögelicht schnelle Herstellung des Friedens bedacht sein. Diese mittlere Richtung machte ihn geeignet, zwischen den widerstreitenden Meinungen einen vorläufigen Ausgleich herbeizussühren. Daher ist er denn auch für den schließlichen üblen Ausgang von beiden Seiten verantwortlich gemacht worden, zum Teil unverdienterweise. Neben ihm aber vertrat, ohne Minister zu sein, im Rat des Königs Lucchessini als Kenner der polnischen Angelegenheiten seine Lieblingsidee, die Versgrößerung Preußens in Polen.

Störender aber noch als diefer Mangel an Uebereinstim= mung unter den Räten des Königs wirkten auf die preußische Politik finanzielle Schwierigkeiten ein. Mur für ein Kriegs= jahr noch war man der Mittel sicher: dann mußte man sich burch Unleihen zu helfen suchen. Das wurde denn auch von den berufenen Stellen energisch geltend gemacht zur Unterstützung ihrer Bitte um balbigen Frieden. Zunächst freilich vergeblich. Denn je größere Opfer dem Kriege bereits gebracht waren, um fo berechtigter ichien ber Gedanke, für die fernere Unterstützung Desterreichs im Kampfe gegen die Revolution muffe Preußen fich durch ein Stud von Polen bezahlt machen, schon damit dort Rufland nicht zu mächtig werde. In dieser Kombination glaubte man die Formel gefunden zu haben, welche die Gegenfätze beglich. Sie erzeugte boch aber nur ben Schein bes Rusammenwirkens von Rräften, die thatsächlich nach ent= gegengesetten Richtungen außeinander strebten, machte badurch aber freilich trot bes inneren Zwiespalts die Beteiligten an das Vorhandensein einer zielbewußten preußischen Politik glauben. Den zeitgenöfsischen Buschauern ichien die Ginigkeit ber Mächte noch zu bestehen, als sie bereits hart am Bruche standen.

Von den ideellen Momenten, die wenigstens mitgewirkt hatten, als der König sich zum Vorkämpfer der Monarchie auf= warf, war kaum noch die Rede. In Rußlands Interesse war Preußen bereit, Desterreich die Fortsetzung des Krieges gegen

Frankreich zu ermöglichen, wenn ihm entsprechender Landgewinn verbürgt wurde. Co erflarte es in Wien wie in Petersburg. indem es die angeblich gesicherte Zustimmung des einen Hofes bem anderen gegenüber zu benuten suchte, um den ihm zu be= willigenden Lohn ju steigern. Das ihm versprochene Stud Polen, that Haugwit in Wien fund, konne ber Ronig als eine ent= sprechende Entschädigung nicht anerkennen: es muffe verdovvelt und ihm die fofortige Besitzergreifung gestattet werden. Neberlaffung ber frankischen Fürstentumer an Desterreich (S. 305) lehnte er endgültig ab, versprach aber den Tausch Belgiens gegen Bayern zu fördern, auch Desterreich sonst noch zu Erwerbungen zu helfen, fei es im Elfaß, fei es in Gubpolen. Run war die Kriegslage für Desterreich augenblicklich fehr ungunftig. Es hatte Belgien verloren; Lüttich und Machen waren von den Franzofen gewonnen. Dabei ließen die Beziehungen des preußischen Hauptquartiers zu Dumouriez einen preußisch-frangösischen Separatfrieden befürchten. Co mußte fich Frang II. fügen (De= gember 1792). Sein Gefandter in Petersburg machte offiziell ben Anwalt ber preußischen Forderungen, intriguierte freilich gleichzeitig gegen ihre Erfüllung. Jedenfalls hatten Rugland und Preußen beim Borgehn gegen Polen von Desterreich gur Beit Sinderung nicht zu befürchten. Co marichierte benn von ber einen Seite eine ruffifche Urmee auf Grodno, um bem Reichstag die Gutheißung der neuen Raubthat abzuzwingen. Von der anderen rückten preußische Truppen unter Feldmarichall v. Möllendorff ein, um das Land von Aufruhr und Bürgerfrieg ju befreien. Die Teilung mar also bereits im Gange, als am 23. Januar 1793 in Petersburg ber Geheimtraktat unterzeichnet wurde, der Preußen neben Danzig und Thorn zu jofortiger Besitzergreifung bas Land überließ, bas eine von Czenstochau über Nama nach Solban gezogene Linie begrenzte. Dafür wollte es mit Rufland Defterreich zu bem belgisch-baprifchen Tausche und sonst noch zu allen Borteilen verhelfen, die mit bem allgemeinen Intereffe irgend vereinbar feien. Db lettere in Clfaß ober Polen ober wo jonft gefucht werden follten, blieb eine offene Frage, beren Beantwortung von bem Gange bes Krieges abhing. Die bereits begonnene Occupation nahm

ihren Fortgang: im Frühjahr 1793 befand sich Preußen im Besitz des ihm zugebilligten territorialen Lohnes.

Alles verlief nach dem zwischen Berlin und Petersburg vereinbarten Programm. Auch nahm bem Bunsche der Barin gemäß ber Krieg im Westen nun einen größeren Umfang an. Unter bem Eindruck des Königsmordes erging am 22. März zu Regens= burg das Reichsgutachten für die Ariegserklärung an Frankreich. Da trat eine Krisis ein. Der Vertrag vom 23. Januar fand bei feiner gefliffentlich verspäteten Mitteilung in Wien die übelste Aufnahme. Trop der Aussicht auf Bayern und fernere preußische Silfe gegen Frankreich war Franz II. außer fich über den Betrug, der ihm gespielt mar. Er machte dafür seine Minister verantwortlich. Am 27. März entließ er den Bizekanzler Graf Cobenzl und ben Staatsreferendar Baron Spielmann in Ungnaden und übertrug die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten dem Freiherrn Franz v. Thugut. Das bedeutete einen völligen Systemwechsel. Mit Thugut ergriff ein leidenschaftlicher Gegner Preußens das Steuer der öfter= reichischen Volitif. Von dem durch Katharina empfohlenen Beitritt zu dem Petersburger Vertrag mar nun feine Rede: Thugut sah darin einen verfiden Bruch des bestehenden Bünd= nisses von seiten Preußens und hätte am liebsten fofort ent= sprechend gehandelt. Doch war das zur Zeit nicht möglich. In Polen stand man vor einer vollendeten Thatsache. Der mili= tärischen Occupation hatten Rufland und Preußen die förm= liche Besitzerareifung folgen laffen. Schon Anfang Mai war Friedrich Wilhelm in dem preußischen Anteil gehuldigt worden. Dann aber trat in dem Bollzug des Paktes ein Stillftand ein, ber Defterreich erfolgreiches Gegenwirken ermöglichte. Der Reichs= tag zu Grodno erwies fich unerwartet widerspenftig. Je hilfloser er fich Rufland gegenüber fühlte, um fo mehr ließ er, des schaden= froben Beifalls von Desterreich gewiß, ber Erbitterung gegen Preußen die Zügel schießen. Während er Rußlands Forderungen zustimmte, verwarf er die Preußens. Das verschob die Lage völlig zu deffen Nachteil. Im Besit ihres Unteils an der Beute, hatte Katharina II. kein Interesse baran, Polens Widerstand gegen Preußens Unsprüche zu brechen; wohl aber konnte sie,

wie erst Preußen gegen Desterreich, nun bieses gegen jenes ausspielen und beide miteinander verhegen, um sich zur Schiedsprichterin ihres Streites aufzuwerfen.

Und dabei jollten Defterreich und Preußen als Alliierte gegen Frankreich im Felde fteben! Dies unmögliche Berhält= nis verschuldete den üblen Gang, den die Dinge 1793 auch militärisch nahmen, obgleich ber Königsmord Europa gegen Frankreich gewaffnet hatte und jo die Bedingung erfüllt war, von der Leopold II, das Ginschreiten gegen die Revolution abhängig gemacht hatte. Nur fehlte es auch da an rechtem Einverständnis und Ginheit bes Handelns. England, das die Kührung der Roalition erstrebte, hatte zunächst seinen Vorteil im Auge und suchte ihm die Kräfte feiner Berbundeten bienft= bar zu machen. So wurden die anfänglichen Erfolge nirgends ausgenutt. Zwar eroberte ein preußisches Heer, bei dem der Rönig felbst sich befand, Maing gurud, und im Elfag nahm Braunichweig, von den Kaiserlichen unter Burmser mehr gehindert als unterstütt, die Weißenburger Linien: schließlich aber geriet alles in Stillstand. Denn im Sauptquartier mar ber Umichlag erfolgt, den die Gegner des französischen Krieges längst betrieben hatten: am 21. September hatte ber Konia bie Urmee verlaffen, um nach Volen zu eilen und Preußen dort por weiterem Schaben zu bewahren.

Der Verlauf bes zweiten Feldzuges gab den Gegnern des Krieges Argumente genug an die Hand. Von ihnen hatte Wöllner, als er zur Besprechung namentlich der schwierigen Finanzlage mit den übrigen Ministern im Januar 1793 in Franksurt am Main erschien, einen zweiten (S. 304) Appell für den Frieden an den König gerichtet, war aber ungnädig abgewiesen. Noch stand Friedrich Wilhelm ganz unter Vischoffs-werders Einsluß. Im Verlauf des Feldzuges aber erlitt dessen Ansehen einen Stoß. Als Militär unbedeutend, als Diplomat verantwortlich für das Bündnis mit Desterreich, das so unbequem wurde, hatte er obenein, wie es scheint, durch eine dem König mißliedige She dessen Gunst verscherzt. Die Gegner seiner revolutionsfeindlichen Politik kamen auf. Lucchesini, für den Preußens Zukunft in Polen lag, und der Generaladjutant

v. Manstein machten dem König begreiflich, es gelte alle Kraft im Often einzuseten. Schien es nach dem Ausgange des Grodnoer Reichstages (S. 310) doch, als ob Preußen überhaupt um den Lohn für die gegen Frankreich geleistete Silfe gebracht werden folle. Damit verlor der Krieg auch für den Rönig den Reig: gewährte man ihm für die übernommenen außerordentlichen Leistungen nicht den zugesagten Gewinn, so wollte er auch nicht mehr leisten, als er nach dem Wortlaut des Bertrages mit Defterreich zu leisten verpflichtet war, also sein Heer auf die bedungenen 20 000 Mann reduzieren. Die Truppen erhielten ben Befehl zum Seimmarsch. Wie bald bedurfte man ihrer vielleicht in Volen! Perfonlich wollte der König dort Preußens Recht vertreten gegen das verbündete Rußland so gut wie gegen das feindliche Desterreich. Da bedurfte es dessen nicht mehr. Denn jobald Ratharina II. fah, daß Preugen auf feinem Schein bestehe, eilte sie den Widerstand Polens, der auch den Fort= gang ihrer eigenen Unternehmungen gefährdete, zu brechen und die Erfüllung ihrer Preußen gemachten Zufagen zu erzwingen. Der Reichstag murde von neuem berufen. Etliche Oppositions= redner wurden verhaftet, eine Anzahl von Landboten war ge= fauft. Gine mit bem ruffifden Bevollmächtigten abgekartete Romodie follte ber Nation gegenüber wenigstens ben Schein wahren. Bon ruffischen Bajonetten und Kanonen umftarrt, fette der Reichstag dem Verlangen nach Erfüllung der Preußen in dem Petersburger Bertrage gemachten Berfprechungen verabredetermaßen Schweigen entgegen, bas endlich mit finkender Nacht als Zustimmung gedeutet und gelten gelassen wurde.

So fand Friedrich Wilhelm, als er vom Rhein herbeiseilte, bereits alles nach Bunsch geordnet. Seine neuen Erswerbungen umfaßten über 1000 Duadratmeilen mit mehr denn 1 100 000 Sinwohnern, nämlich außer Danzig und Thorn, die Westpreußen zugeteilt wurden, die Landschaften Kujavien und Dobrin nebst Czenstochau, die Palatinate Gnesen, Posen, Kalisch, Lenczof und Sieradien nebst Wielun und Teile von Rawa und Plock, die zu einer Provinz Südpreußen vereinigt wurden. Gewiß war das ein reicher Gewinn. War er aber für Preußen ein Glück? Zunächst war alles in dem trostlosen Zustand echt

polnischer Verkommenheit: in vergrößertem Maßstabe galt es zu leisten, mas zwanzig Jahre früher Friedrich in Westpreußen geleistet hatte. Un gutem Willen fehlte es Friedrich Wilhelm nicht, nur daß er bei ber ersten ernsten Schwierigkeit erlahmte. Dann aber fehlte hier -- anders als in Weftpreußen - die Unknüpfung an eine wenn auch nur in Resten nachlebende beutsche Kultur. Auch schadete ber llebereifer, ben, bes Königs Ungeduld zu befriedigen, die ausführenden Organe entwickelten, indem sie den gegebenen Verhältnissen und den in ihnen be= gründeten Vorurteilen der Bevölkerung nicht Rechnung trugen. Die Begunstigung der Bauern erregte Unzufriedenheit bei Abel und Klerus. Daß man dann vor dieser zurückwich und seine guten Absichten ständischen Vorurteilen opferte, steigerte das Widerstreben jener und erbitterte die Bauern, die ihre Erwartungen getäuscht jahen. Und wenn es endlich Preußen auch damals nicht an tüchtigen und pflichttreuen Beamten fehlte, jo entbehrten doch viele der geistigen und sittlichen Gigen= ichaften, die fie zur Lösung einer folden Aufgabe befähigt hätten. Das im Staate vorwaltende Interesse war überhaupt nicht auf mühsamen, nur allmählich lohnenden Ausbau gerichtet: eine unruhige Begehrlichkeit erstrebte möglichste Ausbeutung der großen Kombinationen der europäischen Politik.

Wenn nämlich Katharina II. gemeint hatte, durch Auslieferung des ihm zugesagten Teiles von Polen Preußen zur Fortsetung des Krieges gegen Frankreich gewonnen zu haben,
so hatte sie sich geirrt. Friedrich Wilhelm persönlich war wohl
dazu bereit: aber woher wollte man das Geld zu einem dritten,
vielleicht vierten oder gar noch fünsten Feldzuge nehmen? Für
das Jahr 1793 hatte Minister Struense noch notdürftig Rat
geschafft. Aber der Staatsschat, der eben für Lagen wie die
gegenwärtige die Freiheit des Handelns hatte sichern sollen,
war erschöpft. Die nachteiligen Wirfungen des Krieges auf
Handel und Gewerbe wurden immer fühlbarer. Den steigenden
Bedürsnissen standen sinkende Cinnahmen gegenüber, deren
weiteres Zurückgehen die wachsende ausländische Konkurrenz befürchten ließ. Schon erzeugte der wirtschaftliche Verfall hier
und da bedenkliche soziale Erscheinungen. In Schlesien gab

es im Sommer 1793 unter ben Bauern, Webern und Sandwerkern Unruhen. Sollte wohl gar die stolze Zuversicht zu ichanden werden, mit der man in Preußen vor den Frankreich zermühlenden Stürmen völlig sicher zu fein geglaubt hatte? Auswärtige Unleiben konnten dem Geldmangel nur vorüber= gehend abhelfen. Was weiter geschehen follte, wurde von den Ministern forgenvoll erörtert. Das Ergebnis war, daß man ohne reich gemeffene Subsidien den Rrieg nicht fortseten könne. Das wurde im November 1793 in London, Petersburg und Wien mitgeteilt. Für das Jahr 1794 allein beaufpruchte man 22 Millionen Thaler, fonft muffe das preußische Geer bis auf 20 000 Mann zurückgezogen werden. Ramentlich in Wien war man außer sich über so maßlose Ansprüche. In einem eigen= händigen Schreiben beschwor Frang II. Die Zarin, ihren gangen Einfluß der Habgier Preußens entgegenzuseten, die, um ihr Biel zu erreichen, es barauf ankommen laffen zu wollen scheine, unter den Berbundeten Zwietracht zu ftiften auf die Gefahr hin, Europa einer alle Ordnung und alles Glück zerftörenden Unarchie zu überliefern. Die Erfüllung der Forderungen Preußens schien bemnach ausgeschloffen, sein Austritt aus ber Roalition gewiß. Feldmarschall Möllendorff, der Braunschweig im Kom= mando am Rhein erset hatte, erhielt im Märg 1794 den Befehl, das Beer nach Röln zu führen und dort das weitere abzuwarten.

Aber schon bereitete sich ein Umschlag wieder auf die andere Seite vor. England wollte Preußen im Felde halten, um so auch Desterreich zur Fortsetzung des Krieges zu nötigen. Denn es besorgte, Rußland, vor jeder Störung sicher, könne gemeinssam mit Desterreich, das in Polen leer ausgegangen war, die Türkei angreisen und ihr ein ähnliches Schicksal bereiten wie eben im Bunde mit Preußen Polen. So erneute sich innershalb der Koalition die Gruppierung der Mächte, die zur Zeit der Kongresse zu Reichenbach und Sistowa bestanden hatte, Oesterreich und Rußland auf der einen, die Tripelaslianz Preußen, England und die Riederlande auf der anderen Seite. Vergeblich hatte Preußen (Februar 1794) den Freiherrn Karl August von Hardenberg, der, früher in hannoverschen, dann

braunschweigischen Diensten, auf Empfehlung des ihm befreun= beten Haugwit nach der Abdankung des Markgrafen Rarl Alerander als preußischer Kabinettsminister mit der Verwaltung Unsbachs und Bayreuths beauftragt und dort fehr tüchtig bewährt war, an den Sofen der vorderen Reichsfreise um Ge= währung materieller Beihilfe für das preußische Seer werben laffen. Da erboten sich die Seemächte, ihm die Fortsetzung bes Krieges zu ermöglichen. Sofort lebte die Kriegslust bes Rönigs wieder auf. Auch hatte Saugwit stets gewünscht, man möge Desterreich die Treue halten und bis zum Frieden an feiner Seite bleiben. Die Aussicht auf biefen wuchs bei Preußens Beharren im Felde; deshalb meinten auch die Gegner des Rrieges fich das gefallen laffen zu können, wenn es Preußen nichts kostete. So unterzeichnete am 19. April 1794 Hauawit im Haag mit dem englischen Gefandten Lord Malmesbury einen Vertrag, nach dem Preußen gegen Zahlung von 300 000 Pfund Sterling Mobilmachungsgeldern und eine monatliche Beihilfe von 50 000 Pfund Sterling vom 1. April bis zum Jahres= schluß England und den Niederlanden ein Beer von 62 000 Mann zur Verfügung stellte. Ueber seine Verwendung follte fpater Bereinbarung getroffen werden, dabei jedoch der Borteil der Seemächte maggebend fein. Daraus mußte neuer Streit ent= ftehen. Während England vor allem Belgien wieder erobern wollte, munichte Friedrich Wilhelm am Rhein gegen die Königs= mörder zu fechten. Vor allem aber war es Preußens un= würdig, sich der felbständigen Verfügung über einen fo beträcht= lichen Teil seines Heeres zu begeben und sie von der Zustim= mung fremder Rabinette abhängig zu machen. Schon stellten auf Grund ähnlicher Berträge Seffen-Raffel und Baden England Truppen gegen Frankreich: nur durch die Verhältniffe, nicht seinem Wesen nach unterschied sich ber Haager Vertrag von jenen. Er stellte Preußen auf eine Stufe mit jenen beutichen Rleinfürsten und trieb den Menschenhandel im großen Stil, dessen jene sich ihren beschränkten Mitteln gemäß im fleinen schuldig machten. Um die personlichen Wünsche des Königs zu befriedigen und die Entscheidung, welche die aufs äußerste gespannte Lage dringend forderte, hinausschieben zu können, that

Preußen Söldnerdienste bei den Seemächten. Und jetzt fehlten die entschuldigenden Momente, die einst Friedrich I. zur Seite gestanden hatten, als er in ähnlicher Weise seine Mittel für fremde Interessen einsetze. Sin idealer Gewinn, wie er in der Anerkennung der Königskrone damals in Aussicht stand, war jetzt nicht zu machen. Weil seine Leiter den Mut der Entscheidung nicht fanden, sondern gleichzeitig alle Möglichzeiten des Gewinnes offen halten, jedenfalls niemand anders allein gewinnen lassen wollten, stieg der Staat Friedrichs des Großen, ohne eine militärische Katastrophe erlebt zu haben, von der Höhe seiner europäischen Machtstellung herab, um als Söldner großen Stils fremde Dienste zu nehmen. Die Berzgeltung blieb nicht aus: furchtbar wurde er vom Schicksal beim Wort genommen.

Bunächst erwies sich ber haager Vertrag als ein Schlag ins Waffer. Der Ausbruch bes Aufstandes in Polen brachte alles wieder in heillose Verwirrung. Sehr geschickt half die frangösische Diplomatie bort, wo Preußen für die gegen die Republik geleisteten Dienste seinen Lohn suchte, einen Brand entflammen, den zu löschen Rußland und Preußen sich vor allem anderen angelegen fein laffen mußten. Den Gegnern bes frangösischen Krieges im Rate Friedrich Wilhelms kam bas faum ungelegen. Ronnte von der Leiftung des den Seemächten zugesagten Söldnerdienstes nun noch die Rede fein, fei es am Rhein, sei es in Belgien, zumal die im Haag verheißenen Zah= lungen auf sich warten ließen? Recere Kombinationen griffen noch weiter aus. Wie, wenn Preugen fich auf ben polnischen Aufstand marf, der das gärende Südpreußen zu ergreifen drohte, und dann weitere Stude von Polen, namentlich Rrakau, auf bas längst Desterreichs Begehrlichkeit gerichtet war, an sich nahm und fich fo zum voraus Erfat schaffte für das, was im Westen verloren ging? So bachte Lucchefini. Dazu aber mußte man des Krieges im Weften ledig fein. Ihn zu beenden, mahnte dringend auch die finanzielle Lage. Denn da man nun auch in Polen Truppen brauchte, stieg der monatliche Bedarf für das Heer auf zwei Millionen Thaler. Und wie lange war man der englischen Subsidien sicher? Schon hatte die Frage

nach der Verwendung der preußischen Truppen ernste Differenzen veranlaßt und Preußen versah sich der Kündigung des Verstrages. Was dann?

Auf die Runde von dem siegreichen polnischen Aufstand hatte Friedrich Wilhelm dem Andringen seiner Räte endlich nachgegeben. Statt, wie er beabsichtigt hatte, an den Rhein zu gehen, war er ben nach Polen geworfenen Truppen gefolgt. Unfang Juni traf er bei der Armee ein. Mit den Ruffen vereiniat, ichlug diefe den Diktator Rosziusko, besetzte am 15. Juni Krakau und stand bald vor Warschau, bessen Belagerung fie begann. Fiel es, so thaten sich vor Preußen große Aussichten auf. Für ihre Berwirklichung im entscheibenden Augenblick die nötige Kraft einsehen zu können, durfte es aber auch jest nur hoffen, wenn es nicht mehr mit seiner Hauptmacht am Rhein gebunden war. Sich dort völlig loszumachen, murde ber König jedoch noch immer vergeblich bestürmt. Das that auch Möllen= borff, ber bort ben Befehl führte, aber auch nach seinem Siege bei Raiserslautern (23. Mai) unthätig blieb und den englischer= feits verlangten Bug zur Eroberung Belgiens verweigerte. Am liebsten hätte der alte Berr mit Frankreich Frieden gemacht, fnüpfte auch bereits geheime Verbindungen an. Die Minifter aber verlangten für Hardenberg Vollmacht, damit er zunächst wegen eines Waffenstillstandes, dann wegen eines Friedens und zwar, wenn ein allgemeiner nicht erreichbar fei, wegen eines Separatfriedens Fühlung suche.

Davon wollte der König nichts hören. Statt sich im Westen frei zu machen und alle Kraft auf Polen zu wenden, wollte er sich vielmehr der polnischen Händel schwell entledigen, um am Nhein das Schwert entscheidend in die Wagschale zu wersen. Nun gingen aber die Dinge in Polen immer übler. Die Belagerung Warschaus machte keine Fortschritte, zum Teil infolge des leizdenden Zustandes des Königs, der seine Thatkraft lähmte. Dabei wurde die Haltung Rußlands und Oesterreichs immer seindlicher. Der polnische Ausstand aber griff nach Südpreußen hinüber. Deshalb mußte die Belagerung Warschaus am 6. Sepztember ausgehoben werden, und die Preußen traten den Rückzug an. Die polnischen Insurgenten folgten ihnen, schlugen

eine Abteilung am 2. Oktober bei Bromberg, nahmen dieses und bedrohten Danzig und Graudenz. Ja, bis Frankfurt an ber Ober streiften ihre Raubscharen, und selbst in Berlin hielt man Truppen zur Abwehr eines Handstreichs bereit. Im Westen aber mußte Möllendorff, obgleich er wieder einzelne Vorteile über die Franzosen gewonnen hatte, über den Rhein zurückkehren, als die Desterreicher unter Clerfait das linke Ufer den Franzosen vollends preisgaben. Zum drittenmal mandte sich in diesem fritischen Momente Wöllner an den eben beim= gekehrten König. Er beschwor ihn, sofort die ganze Rheinarmee Burudaurufen. Er erinnerte ihn an des großen Kurfürsten Berhalten bei ben Schwedeneinfällen in die Mark (1675) und in Preußen (1679). Er bat ihn, sich ja nicht einreben zu lassen, es könnten, auch nachdem die treulosen Engländer ihre Zusagen unerfüllt gelaffen, die Mittel gur Fortsetzung bes Rrieges am Rhein noch beschafft werben. Die Armee werde ben Befehl zur Beimkehr mit Jubel begrüßen, das Bolk fich in patriotischer Begeisterung erheben und an den polnischen Krieg seinen letten Grofchen segen. Werde in Polen noch vor Beginn bes Winters Ordnung gemacht, fo fei der Staat gerettet, und "eigene Kon= servation gehe doch allem vor". Auch Friedrich der Große habe im zweiten ichlesischen Rrieg mit Desterreich Frieden gemacht, ohne dem alliierten Frankreich ein Wort davon zu fagen. Db aber Wöllner den Eindruck seiner guten Gründe auf den König steigerte, indem er sie in niedrig friechender Devotion vorbrachte - "Ich fomme," fo folog fein Schreiben, "zum brittenmal als treues Tier zu ben Sugen meines guten, ach zu guten herrn gekrochen. Und nun sterbe ich ruhig" - barf wohl bezweifelt werden. Befolgt wurde sein Rat so wenig wie der der übrigen Minister und Generale. Und inzwischen leisteten, was Preußen nicht gekonnt, die Ruffen unter Suworow, indem fie die Ordnung in Polen herstellten und auch Sudpreußen von den ein= gedrungenen Insurgenten befreiten und jum Gehorsam zurückführen halfen. Dadurch murde das Ansehen Preußens, auch bei den eigenen Unterthanen, natürlich nicht gehoben. Strenge aber, womit der König das Geschehene an dem doch nur zum Teil schuldigen Lande ahndete, entfremdete und er=

bitterte und erzeugte eine Gärung, die niederzuhalten dauernder harter Druck notwendig mar.

Trot alledem fonnte Friedrich Wilhelm nicht zum Ent= ichlusse kommen: unbeständig schwankte er zwischen den sich bietenden Möglichfeiten in Dit und Beft. Niedergedrückt von all diefen Wibermärtigkeiten, zudem förperlich leidend, tief verstimmt durch die Einstellung der englischen Zahlungen, die längst erwartet — eben damals erflärt und durch Zweifel an der Bundestreue Preußens begründet wurde, und von den Ministern bestürmt mit troftlosen Schilberungen ber finanziellen Erschöpfung, hatte er erft am 8. Oftober Möllendorff endlich erlaubt, unter Umständen über den Rhein zurückzugehen. Unter bem Gindruck ber ruffischen Siege in Polen und ber Aussicht auf neues Entgegenkommen ber Seemachte, nel er alsbald wieder in die alte Kriegsluft gurud. Dieje wieder zu ertoten, mar bas Ergebnis nur allzu geeignet, zu bem die Beratungen einer Ministerkommission über die Finanglage führten. Die fom= petentesten Staatsbeamten konstatierten babei einstimmig, außer einem im Inlande aufzunehmenden Darleben von Scheidemunge, welche staatliche und landschaftliche Kreditinstitute bei Kapital= anlagen ausschloffen, und gesteigerter Husprägung von Groschen und Kreuzern fei feine Silfsquelle mehr vorhanden, die für die Beschaffung der zur Fortführung des Krieges nötigen Mittel irgend Ertrag verheiße. Ungesichts ber jo erflärten Leiftungs= unfähigkeit des Staates erneuten die Minister den "patriotischen Wunsch, der König möge seinen bis jett jo glücklichen Unter= thanen je eher je lieber den zur allgemeinen Wohlsahrt und Glückseligkeit jo notwendigen Frieden unter zweckmäßigen Bebingungen zu verschaffen geruhen". Das ganze Volk fei erfüllt von bem Wunsche nach Frieden und Rube, widerftrebe aber gang bejonders dem frangösischen Kriege, mahrend es für die Dampfung ber polnischen Unruhen eber Opfer zu bringen bereit sein werde.

Eben in diesen Tagen nun wurde der König durch Möllendorff, der, zum Rückzug nach Westsalen angewiesen, doch Bedenken trug, die Rheinlande ganz ungeschützt zu lassen und daher wenigstens einen Wassenstillstand zu vereinbaren wünschte, von der geheimen Unknüpfung unterrichtet, die dazu mit Frank-

reich erfolgt war. Auch sein Oheim, Prinz Heinrich, empfahl bringend eine Verständigung mit Frankreich, die leicht fei, fobald dieses für den Fortgang des Krieges Preußens westfälische Lande schone, seine polnischen Erwerbungen anerkenne und für die Erhaltung Baverns eintrete. Diese Autorität fiel bei dem König schwer ins Gewicht. Die "Bahn mar gebrochen", wenn fie auch felbst jett noch nicht entschlossen verfolgt murde. Jeden= falls war es ein Gewinn für Preußen, daß es in dem Streben nach Frieden alsbald mit einem Teil der Reichsstände die fo lange verlorene Fühlung wiedergewann. Raum eingeleitet, führte die Lösung von Desterreich zur Wiederaufnahme des Ge= dankens, der den Fürstenbund ins Leben gerufen hatte. Bayern, das Preußen erst in Gemeinschaft mit Rußland an Desterreich hatte ausliefern wollen, follte nun erhalten werden. Das bahnte freilich auch bem frangösischen Ginflug nach Sübdeutschland ben Weg, der sich dort ohnehin schon einzunisten begann. Denn Sessen= Kassel hatte bereits zu Anfang des Jahres in Paris um Frieden geworben. Besonders eifrig wirkte für einen solchen der Road: jutor Karl Friedrichs von Mainz, Freiherr v. Dalberg: wollte Preußen nicht vorangeben, dachte er die Vermittelung der Neutralen, Dänemarks und Schwedens, anzurufen. Der Rurfürst von Trier mar bes Krieges längst mube. Gbenfo bachte man in Pfalz-Bayern, in Zweibrücken um fo mehr, als der Fortgang des Krieges möglicherweise die Aussichten des Tauschprojekts steigern konnte. Wie stark die Friedensbewegung im Reiche war, bewies die gute Aufnahme, die in Regensburg Kurmainz' Untrag auf ein Reichsautachten gegen ben Krieg fand, obgleich Defterreich ihn bekämpfte. Seit der Thermidor der Schreckens= herrschaft ein Ende gemacht hatte, mußte es für Friedrich Wilhelm etwas Lockendes haben, sich an ihre Spite zu stellen. Es verhieß seinem lebhaften nationalen Empfinden die größte Be= friedigung, wenn es ihm gelang, dem Reiche den Frieden wieder= zugeben. Das überwand feine letten Zweifel. Ende Oftober wurde dem Wunsche Möllendorffs gemäß beschloffen, einen Bevollmächtigten nach Basel zu schicken, um über die Entlassung ber Gefangenen zu unterhandeln und dabei zu erkunden, ob Frankreich zum Frieden bereit sei. Die Truppen sollten nun

wieder am Rhein bleiben, um einen Druck auf Frankreich auszuüben und auch zum Schutz gegen mögliche Zwischenfälle. Denn über die Gefangenen und die Schonung von Preußens westfälischen Landen sich zu verständigen war leicht; aber bei der Frage nach Frieden oder auch nur nach Waffenstillstand mußte alsbald die nach dem Schicksal der linksrheinischen Lande zur Sprache kommen. Für Preußen war der Rücktritt vom Kriege unmöglich, ohne daß darüber wenigstens eine stillschweigende Verständigung erfolgte. Zu größeren Zugeständnissen war Friedzich Wilhelm nicht geneigt, da inzwischen Polen durch Susworow vollends niedergeworsen war, er sich also im Osten frei wußte und im Notfall den Krieg im Westen fortsetzen konnte.

Nun trafen aber diese Erwägungen schon nicht mehr zu, ba ein neuer Umschlag im Often bie letten Voraussetzungen ber preußischen Politik aufgehoben hatte. Selbstsüchtig und zweideutig wie diese war auch die Politik der Verbundeten Preußens, die in Wahrheit doch seine Neider und Nebenbuhler waren: fie benutten seine selbstverschuldete Folierung, um ihm die Uebervorteilung heimzuzahlen, die sie von ihm erfahren hatten. Während Preußen in Basel bei den Verhandlungen mit Frankreich entgegen den Absichten, die das Berbleiben seines Heeres am Rhein vermuten ließ, Untreue wider seine Alliierten übte und Deutschlands Interesse voreilig preisgab, wurde es felbst das Opfer noch ärgerer Untreue. Ronsequenterweise hätten die Verhandlungen abgebrochen werden muffen, als Frankreich die Abtretung des ganzen linken Rheinufers forderte: statt deffen meinte man in Berlin sein Unsehen zu wahren und das Odium dieser Abtretung von sich auf die Gesamtheit ab= zuwälzen, indem man die Entscheidung darüber dem allgemeinen Frieden vorbehielt, das von Frankreich aufgestellte Pringip jedoch stillschweigend anerkannte, sich aber für den davon zu erwar= tenden Verluft unter der Hand reiche Entschädigung sicherte. Denn die Gefahr, welche die zwischen den beiden Raisermächten in Petersburg ichwebenden Verhandlungen über eine neue, auch Desterreich gehörig vergrößernde Teilung Bolens drohten, mahnte zu schleuniger Freimachung des Heeres im Weften. So kam Hardenberg, der den noch vor dem Abschluß verstorbenen Grafen von der Golt in Basel ersett hatte, mit Barthelsmu, dem Bevollmächtigten Frankreichs, zu dem gewünschten Einwerständnis: am 5. April 1795 unterzeichneten sie den Baseler Frieden, der bereits zehn Tage danach ratissiert war.

Er bezeichnet eine tief einschneibende Epoche in der Ge= schichte Breugens und Deutschlands. Widerspruchsvoll und un= flar gegenüber den gegebenen Verhältniffen und daher unzureichend auch gegenüber ihrer weiteren Entwickelung, beruhte er boch auf einem neuen politischen Gedanken, beffen Berechtigung Die Rufunft erweisen follte, indem er die Berichiedenheit der Intereffen des nördlichen und des füdlichen Deutschland aner= kannte und eine wirksame Vertretung der ersteren ohne Defter= reich, ja gegen Desterreich als möglich erwies. Die nachmals als fleindeutsch bezeichnete Richtung der deutschen Politik bethätigte sich in ihm zum erstenmal. Zu ihr hatte sich freilich schon Pring Heinrich befannt, wenn er die deutsche Frage durch eine Teilung Deutschlands zwischen Preußen und Desterreich nach Nord und Sud gelöft und daher Preußen Berbindungen meiden feben wollte, die es hinderten, bei gunftiger Gelegen= heit sich auf Rosten seiner Mitstände zu vergrößern. Bon hier aus scheint der Pring auch auf die schließliche Haltung Preußens zu Basel eingewirft zu haben. Nur läßt sie auch bei dieser enticheidenden Wendung Rlarheit und Folgerichtigkeit vermiffen und mijcht Schwäche und Gewaltthätigkeit, Zaghaftigkeit und Habgier. Die Führerschaft in Deutschland zu gewinnen, war es jedenfalls nicht der rechte Weg, sie fich gewissermaßen durch Frankreich zubilligen zu lassen, ja durch Preisgebung beutschen Landes zu erkaufen. Darauf lief es boch hinaus, wenn der Friede, nach dem die Franzosen die rechtsrheinischen Lande Preußens binnen vierzehn Tagen räumten, die links= rheinischen aber bis zur Entscheidung über ihre Zukunft in bem allaemeinen Frieden behielten, nicht bloß in betreff der Ent= laffung der Gefangenen gleich auf Pfalz-Bayern, Seffen-Raffel und Seffen-Darmstadt, Mainz und Sachsen ausgedehnt wurde, fondern überhaupt für alle die rechterheinischen Reichsfürsten außer Desterreich — gelten follte, für die fich Preußen binnen brei Monaten verwenden murde. Der mahre Sinn diefer Ab= machungen, die mehr einem Waffenstillstand als einem Frieden entsprachen, erhellte aus den Geheimartikeln. Danach enthielt sich Preußen auch gegen alle sonst von den Franzosen besetzten Gebiete jeder Keindseligkeit und wurde Rorddeutschland durch eine Demarkationslinie abgegrenzt, welche die Franzosen nicht überschreiten dursten. Die Schwierigkeit, die da in betreff Hannovers entstehen konnte, falls England den Krieg fortsetzte, sollte gehoben werden, indem Preußen dann dasselbe in Sequester nahm. Für die Sinduße, die es erlitt, wenn in dem allgemeinen Frieden das linke Rheinuser französisch blieb, sollte Preußen auf dem rechten entschädigt werden. Daß die Kosten die geistlichen Kürsten und kirchlichen Stifter zu tragen hätten, war nicht ausgesprochen, aber nach Lage der Dinge selbstverständlich.

Daß man ben Bafeler Frieden öfterreichischerseits als Berrat verschrie, war natürlich. War er es aber nach dem, was gleichzeitig Desterreich gegen Preußen plante und zum Teil ichon ausführte? Die beiden bisher wider Willen alliierten Mächte waren einander würdig. Während die eine die andere an Rufland verriet, verriet diese fie an Frankreich: in betreff ber Moralität ihrer Politik standen sie beide gleich tief oder gleich hoch. Daß man aber hier wie dort zu folchen Mitteln griff, ja, wollte man ben Gegnern nicht gewonnenes Spiel geben, greifen mußte, entsprach ber Berfahrenheit ber beutichen und der europäischen Lage. Die Rünfte der schulmäßigen Diplo= matie waren am Ende: auch diese franke Zeit konnte nur mit Blut und Gifen geheilt werden. Daburch aber geriet Preußen mit fich felbst in einen neuen Widerspruch. Jahrelang hatte es die Revolution befämpft: jest befannte es sich zu ihr und verband sich mit ihr zur Durchführung ihrer Unschauungen im beutschen Reich. Aber auch bas war nicht bas Ergebnis einer scharfblickenden und fühn zugreifenden Politik, die beim Zu= sammenbruch bes alten Reiches von ben Trümmern möglichst viel an sich bringen wollte, entsprang vielmehr einer Ratlosig= feit und Schwäche, welche, als fie ben bisher verfolgten Weg zu dem erstrebten Ziele als ungangbar erfannte, furz entschlossen bas Ziel barangab und, um überhaupt etwas zu erreichen, die gerade entgegengesette Richtung einschlug. Der Gindruck ba=

von mußte bei Freund und Feind für das Ansehen Preußens verhängnisvoll sein, und es war arge Selbstäuschung, wenn Harbenberg, stolz auf sein Werk, den Baseler Frieden als sicher, vorteilhaft und ehrenvoll rühmte. Nur wer Frieden um jeden Preis als das dem Staat Friedrichs des Großen Erwünschteste und Geziemendste ansah, konnte so urteilen. Vielsmehr hat das zu Basel inaugurierte System Preußen in dem nächsten Jahrzehnt dauernde Unsicherheit, vielsache Benachteiligung und empfindliche Kränfung seiner Shre eingetragen: es hat den Jusammenbruch des Fridericianischen Staates verschuldet. Ver sollte noch ernstlich mit diesem als einem ausschlaggebenden Faktor rechnen, wenn er sah, wie er das Spiel, dessen er sich in dem Verhältnis zu Frankreich schuldig gemacht, in größerem Maße noch und unter erschwerenden Umständen im Osten alsbald wiederholte?

Die förmliche Eröffnung ber Verhandlungen zu Basel stand noch bevor, als Katharina II. am 3. Januar 1795 einen neuen Triumph feierte, ber, nur burch Preugens Beschäftigung am Rhein und feine Verfeindung mit Desterreich ermöglicht, sie das in Polen verfolgte Ziel im wefentlichen erreichen ließ. Bon diesem Tage batiert ihr Vertrag mit Desterreich, nach bem beibe Mächte angesichts ber burch die Erfahrung erwiesenen Unfähigkeit des durch ruffische Waffen wieder unterworfenen Polen, sich eine fraftvolle Regierung zu geben ober unter der Herrichaft der Gesetze sich unabhängig zu erhalten, in ihrer Weis= heit und Friedensliebe es für den Frieden und das Glück ihrer Unterthanen als notwendig erkannt haben, zu einer endgültigen Teilung der Revublik unter die drei Nachbarstaaten zu schreiten, und deren Modalitäten sowie den Preußen zu gewährenden Anteil gemeinsam festsetten. Den Löwenanteil sicherte sie natürlich fich selbst. Gegen Anerkennung der Teilung von 1793 erhielt Desterreich Krafau zugewiesen, bann Sandomir und bas Galigien nördlich benachbarte Land zwischen bem Bug im Often und ber zur Weichsel gehenden Pilica im Westen. Der Rest war Breufen zugedacht, aber nach einer an demfelben 3. Januar 1795 unterzeichneten geheimen Deklaration nur unter der Bedingung, daß es sich einverstanden erklärte mit der Ausführung der

weiteren Plane, die Ratharina einst (1782) mit Joseph II. vereinbart hatte, bas heißt ber Errichtung einer ruffischen Sefundogenitur in den Donaufürstentumern und ber Erwerbung ber Donaufestungen von Nicopolis bis Belgrad für Desterreich, dem außerdem, falls ihm Eroberungen auf Roften Frankreichs nicht gelängen, das venetianische Restland, Dalmatien und Iftrien, jugebacht murben. Griff Preußen einen von beiben Staaten an, jo sollte der andere diesem mit ganzer Kraft Silfe leisten. Wie die ruffische Politif im Januar 1793 gemeinsam mit Preußen Desterreich übervorteilt hatte, bereitete sie jest mit biefem Preußen bas gleiche Schicffal. Unter bem Bormand, im Interesse Europas der Revolution in Frankreich Ginhalt zu thun, ihrem Einbruch in Deutschland zu wehren und die aleich= gearteten polnischen Umfturzpläne zu hindern, vernichtete Katharing Polen vollends und leitete die Aufteilung der Türkei ein. Aber an dem Rampfe gegen Frankreich felbst teilzunehmen, war sie auch jest nicht zu bestimmen: sie musse, behauptete sie, fich bereit halten zur Abwehr eines preußischen Angriffs. zumal wenn Preußen, wie nach den Bajeler Berhandlungen gu er= warten stehe, sich mit Frankreich, der Türkei und Schweden verbunde. Diefer Eventualität, die hannover bedroht hatte, galt das Bündnis Ruflands mit England vom 18. Februar 1795, bem Desterreich am 20. Mai beitrat.

Als ein diplomatisches Meisterstück wird diese russischerzeichische Aftion anerkannt werden müssen. Dhne daß eine Interessengemeinschaft die Dauer ihrer Verbindung verbürgt hätte, fanden sich das ins Ungemessene schweisende Machtstreben Katharinas und die unversöhnliche Preußenseindschaft Thuguts dabei zusammen. Franz II. begrüßte einen Vertrag mit Freuden, der ihn nicht bloß hoffen ließ, die Hindernisse, die Neid und Habzucht seiner Freundschaft mit der Zarin bereiteten, durch das von ihm willig anerkannte Nebergewicht Rußlands beseitigt zu sehen, sondern ihm auch Ersat verhieß für die Verluste, die er in einem Kriege erlitten, der, wie er elegisch bemerkte, um seiner Motive willen ein besseres Los verdient hätte. Inzwischen hatte Preußen mit Frankreich Frieden gemacht und wollte nun als führende Macht wenigstens für einen Teil des Reiches die

Konsequenzen daraus ziehen. So im Westen dem Ziel ganz nabe, sah es sich im Often plötlich auf das schwerfte bedroht. Bergebens suchte es nun bei den Berhandlungen über den Reichsfrieden Frankreich zur Rückgabe des linken Rheinufers zu vermögen: nicht einmal einen Waffenstillstand erlangte es für das Reich. Frankreich hatte keinen Grund ihm Zugeständnisse zu machen, mährend Rugland und Desterreich es mit Krieg bedrohten, wenn es dem Vertrage vom 3. Januar nicht beitrat. Auf diesen Krieg aber konnte es Preußen nicht ankommen laffen. Der künftige Reichsfriede stellte ihm den Verluft seiner linksrheinischen Lande in sichere Aussicht. Der Anschluß an den Betersburger Vertrag gewährte Erfat bafür. Ihn ablehnen, fonnte im Fall eines unglücklichen Waffenganges die Erwer= bungen von 1793 in Frage stellen, die Defterreich erft jest anerkannte. So erklärte Breugen nach furzem Schwanken Mitte August seinen Beitritt zu dem Vertrage vom 3. Januar. Das wandte den Krieg zwischen den gegen Frankreich verbündeten Mächten ab. Um 24. Oftober murbe ber betreffende Vertrag in Petersburg unterzeichnet. Auf Verwendung Katharinas über= ließ Desterreich dabei Preußen von dem ihm verbleibenden Gebiet von Krakau ben Schlesien benachbarten Streifen längs ber Beichsel von Swydry bis zum Zusammenfluß von Bug und Narem; die Grenze zwischen beiden follte dort unter ruffischer Vermittelung durch Bevollmächtigte festgesett werden, streitige Punkte dem Schiedsspruch der Zarin unterliegen. Weiter er= hielt Preußen Barichau, Majowien, einen Teil von Podlachien und Bialystock, im ganzen 900 Quadratmeilen mit etwa einer Million Ginwohnern. Sie bildeten die Proving Neu-Oftpreußen.

Was sich gegen ben Nuten der polnischen Erwerbungen von 1793 hatte sagen lassen, galt in viel höherem Maße von diesen. Die wirtschaftliche und politische Kulturaufgabe, die es dort zu lösen galt, ging weit über Preußens damaliges Vermögen. Sehn versuchte es von der durch den Vaseler Frieden aus gewonnenen Stellung die Führung der deutschen Reichsstände an sich zu bringen, und nun sah es durch das Anschwellen seines Besitzes an slavischem Lande, das es nicht von der Hand weisen konnte, seinen Charakter als deutscher Staat ernstlich in Frage gestellt.

## Fünftes Buch.

## Der Zusammenbruch.

1795-1806.

I. Der Bankeroff des Fridericianischen Staates. 1795—1797.

Kaum acht Jahre waren seit des großen Königs Tod verfloffen: - und was war aus feinem Staate geworden! Was mußte weiter aus ihm werden, wenn er die abichuffige Bahn weiter verfolgte! Dem sittlichen und dem geistigen Bankerott. ber über ihn hereingebrochen war, folgte ber politische, mußte schließlich der militärische folgen. Denn einen sittlichen Banferott bedeutete der Zustand, der mit der Herrschaft der "Madame Rieb", nunmehrigen Gräfin Lichtenau, mit ben morganatischen Chen und den anderen ohne firchlichen Scheinsegen gebliebenen Liebichaften, mit dem vor plumpem Betrug nicht zurüchschreckenden Treiben ber Bischoffswerder und Genoffen ba feinen Gingug gehalten hatte, wo das preußische Bolf bisher bürgerliche Bucht und Sitte, Wohlanständigkeit und Ehrbarkeit hatte walten feben. Das dort gegebene Beispiel wirkte demoralisierend auf immer weitere Rreise. In der Hauptstadt fehlte es auch im Bürgertum nicht an sittlicher Lockerheit. Ueberall wuchs die Neigung zu leichtfertigem Lebensgenuß. Der geistige Bankerott aber war erflärt mit dem Siege des Syftems Wöllner, das in seiner Feindschaft gegen die Aufklärung den preußischen Staat seiner eigentlichen Lebensluft beraubte.

Mit der gleichen selbstverschuldeten inneren Notwendigkeit war Preußen dem politischen Bankerott entgegengetrieben.

Seine innere so gut wie seine auswärtige Politik verwickelte sich in unausgleichbare Widersprücke. Darüber ging der Resgierung die Einheit des Willens vollends verloren, und was an Kraft noch vorhanden war und, richtig verwendet, erfolgzeich hätte eingesetzt werden können, wurde am unrechten Ort nutlos verpufft. Nirgends entsprach daher das Erreichte dem Erstrebten, das Geleistete dem Gewollten. Ziellosigkeit und Undeständigkeit kennzeichneten die preußische Politik und ließen sie unzuverlässig, ja unredlich erscheinen, während sie doch im Gefühl der Unsicherheit und Schwäche nur darauf aus war, einen Konsslitt um jeden Preis zu vermeiden.

Im Gegenfat zu des großen Dheims Vorliebe für alles Französische hatte Friedrich Wilhelm II. sich vom ersten Tage an stolz als Bertreter des Deutschtums gegeben, und nun hatte er halb wider Willen feinen Staat auf einen Punkt geführt, wo sein deutscher Charafter bedroht war und mit der Gefahr feiner Clavisierung gerechnet werden mußte. Alls überzeugter Gegner der Revolution und Vorkämpfer der Monarchie hatte er die Waffen gegen Frankreich ergriffen, und mit eben dieser Revolution, die seit dem Thermidor ihr Wefen doch nur schein= bar geändert, hatte er zu Basel einen Frieden geschlossen, der bereits eine Berbindung mit ihr in Aussicht stellte. Sier wie dort war seine Politik gewissermaßen entgleift. Und doch hatte ber Erfolg im Often die gleichen Urfachen wie die Erfolglofig= feit im Westen und bereitete wie diese nur neue Verlegenheiten. Durch seine Scheinerfolge nach außen — benn nur folche hatte es seit Reichenbach aufzuweisen — wurde Preußen im Inneren vor Aufgaben gestellt, denen es nicht gewachsen war, und die daraus entspringenden inneren Schwierigkeiten hinderten es wieder an fraftvollem und folgerichtigem Sandeln nach außen, zumal das, was es als deutsche Macht förderte, seine Bedeutung als europäische minderte, und was ihm hier Vorteil ver= hieß, dort zu schaden drohte.

Neber 2000 Duadratmeilen hatte Friedrich Wilhelm in wenigen Jahren neu erworben: von 3500 war Preußen auf 5600 gewachsen. Deutsches Land jedoch waren davon nur die fränklischen Fürstentümer. Infolge ihrer besonderen Entwickelung

aber und ihrer wirtschaftlichen Blüte erstrebten diese weder noch gewannen sie recht wirkliche Lebensgemeinschaft mit den alten Provinzen, und auch preußischerseits wurde kaum recht verfucht, fie dem Staatsverbande fest einzufügen. Wie bloß burch Personalunion mit Preußen verbunden, lebten fie, von Sarden= berg wie von einem Bizekönig regiert, nach ihrem eigenen Gesetz und Recht. Den alten Provinzen an Rultur überlegen, wurden sie, wie das in solchen Fällen wohl geschieht, höchst respektvoll behandelt und möglichst wenig belastet. Uebler noch war es, daß man ähnlich auch mit den neuen polnischen Landen verfuhr. Unter Graf Hoym behielten fie eine Selbständigkeit, die um so weniger am Plat war, als hier seine höhere Kultur ben neuen herrn verpflichtet hatte durchzugreifen und sie der Halbbarbarei zu entreißen, in die sie lange Mißwirtschaft ge= stürzt hatte. Statt bessen trat man auch bort nicht bloß schonend. sondern zaghaft auf. Des Segens beutscher Kultur follten die aller staatlichen Ordnung entwöhnten Polen zwar teilhaftig werden; daß sie aber ihrerseits auch Pflichten zu übernehmen hatten, Pflichten, von denen nichts nachgelaffen werden konnte, das ihnen beizubringen, wurde in menschlich begreiflicher, poli= tisch aber höchst unkluger Rücksichtnahme kaum versucht. Huf diese Weise ließ sich der nationale Gegensatz freilich nicht begleichen und der konfessionelle nicht mildern. Der polnische Ebelmann verschmerzte es nicht, seiner Herrenrechte beraubt und dem Gefetz unterstellt zu fein. Der polnische Bauer aber blieb in der Sand der Geiftlichen ein gefügiges Werfzeug zum Kampf gegen Deutschtum und Protestantismus. Die neuen polnischen Unterthanen Friedrich Wilhelms glaubten nicht baran, daß es sich um ein dauerndes Berhältnis handle, sondern er= hofften baldige Lösung von Preußen. Trot des wirtschaftlichen Gedeihens, das sie brachte, erschien ihnen die Herrschaft Preußens als eine Fremdherrschaft. Gemisse Vorgänge konnten sie in dieser Meinung nur bestärken. Als ob die neue Erwerbung nicht bem Staate, sondern den an seiner Leitung Beteiligten gehörte, stürzten sich diese auf sie wie eine Beute, die ein gludliches Ungefähr ihnen in ben Schof geworfen. Bon einer Rolonisation wie unter Friedrich II. in Westpreußen ist ernst=

lich faum die Rede gemesen. In unbedachter Freigebigkeit ver= schenkte der König kontbare Guterkomplege, an denen die Em= pfänger nur durch den finanziellen Ertrag ein Intereffe hatten. Underwärts wurde zum Schaden des Staates Privaten zu leichtem Erwerbe die Sand geboten. Un diesen Migbräuchen mar selbst das hohe Beamtentum beteiligt, und auch feine mittleren und unteren Schichten zeigten sich in ber neuen Umgebung gelegent= lich erschreckend empfänglich für die polnischen Untugenden des Eigennutes und der Bestechlichkeit. Daß aber die neuen Provingen, gelöft von dem Banne polnischen Stillftandes und berührt von dem befruchtenden Strome beutschen Lebens, unter bem Schut des Nordbeutschland gesicherten Friedens, wirt= schaftlich zunächst gedieben, verleitete die Regierung dazu, mas bas Zusammentreffen von ihr unabhängiger Umstände bewirkte, als ihr Berdienst anzusehen. Sie überschätte ihre Leiftungen und täuschte fich über die Schwäche ihres Suftems, bas eigent= lich Systemlosigkeit war. Ginen scharfblickenden Beobachter befremdete wenig fpater in Preußen der Mangel an Zusammen= hang zwischen innerer und auswärtiger Politif. Un ber Spite der letteren mar Graf Haugwit nur darauf aus, jeden Preußen für die Zukunft irgendwie bindenden Schritt zu vermeiden, fo daß später ein wipiger Kopf spotten konnte, er sei weniger der Minister der auswärtigen Angelegenheiten als der diefe fern= zuhalten bestimmte Posten. Das galt auch von der Rolle, die Haugwit Preußen bei den Verhandlungen zur Ergänzung, Durch= führung und Erweiterung bes Bafeler Friedens fpielen ließ.

Einen Sonderfrieden, der seine Verbündeten preisgab, hatte Preußen in Basel nicht gesucht. Aber es hatte auch da den Schein gegen sich und bot seinen Gegnern eine neue empfindliche Blöße. Alles hing daher davon ab, ob es die Reichsstände davon überzeugte, daß es die Verständigung mit Frankzreich für sie alle angebahnt habe, und dazu vermochte, bei den ferneren Verhandlungen mit ihm gemeinsam vorzugehen und so auch Ocsterreich, das es des Abfalls und des Verrats an Kaiser und Reich bezichtigte, zum Frieden zu nötigen. Auch zeigte sich auf die Kunde von dem Baseler Frieden zum Leidzwesen des Wiener Hoses entschiedene Neigung, sich Preußen

anzuschließen. Aber wieder einmal trugen über die wichtigsten realpolitischen Gesichtspunkte formalistische Bedenken den Sieg Verstieß es nicht gegen die Reichsverfassung, wenn Breußen gewissermaßen das Reich dem Auslande gegenüber vertrat, was doch dem Raifer zustand? Auch beanspruchte es das gar nicht. Daß ihm aber bei den bevorstehenden Verhand= lungen der Plat neben dem Kaiser und damit ein Vorrang vor den übrigen Reichsfürsten gebührte, ergab die Lage doch eigentlich als selbstverständlich. Mit Frankreich im Frieden und burch die Demarkationalinie befähigt und bereit, einen großen Teil von Deutschland auch ohne Kaiser und Reich vor dem Rriege zu fichern, nahm es eine Stellung ein, die wohl ben Augenblick geeignet erscheinen lassen konnte, um auf die dem Fürstenbunde zu Grunde liegende Idee zurückzukommen und wenigstens neben Desterreich einen Plat an der Spite des Reiches zu gewinnen. Nur war der Weg, ben man dazu ein= fchlug, wieder übel gemählt. Der Mitteilung über den Ab= fcluß bes Friedens mit Frankreich an die beutschen Sofe ließ Breugen am 1. Mai auf bem Reichstage eine Erklärung folgen, die, in ihrer Offenheit fehr wohlgemeint, boch kaum geeignet war, die Reichsstände für feine Gefolgschaft zu gewinnen, da fie seine Politik mahrend der letten drei Jahre unummunden als verfehlt anerkannte durch das Eingeständnis, man habe an dem Kriege teilgenommen ohne unmittelbares eigenes Intereffe. Und durfte Preußen sich wirklich für berufen halten, seine Mitstände Frankreich gegenüber zu vertreten, wo es das linke Rheinufer bereits preisgegeben, sich aber Ersat dafür gesichert hatte? Denn es war Selbittäuschung, wenn feine Diplomaten, Hardenberg obenan, meinten, Frankreich werde sich schließlich boch zum Berzicht auf das linke Rheinufer bewegen laffen. Dazu hätte man in Paris vor allem wissen muffen, ohne dies fei Preußen entichlossen, zu Kaiser und Reich zurückzutreten und mit ihnen für die Integrität Deutschlands fortzukampfen. Das aber ichloffen die immer erneuten Beteuerungen der preußischen Friedensliebe aus.

So liefen denn die Verhandlungen des Reichstages und die preußisch-französischen zu Basel, die, einander bedingend,

nur in engster Verbindung geführt, ihr Ziel erreichen konnten, nicht bloß ohne dies nebeneinander ber, sondern einander bald entgegen. Das steigerte die Spannung zwischen ben beiben beutschen Großmächten. Außerdem aber leitete Desterreich gleich= zeitig eine europäische Aktion ein, die Preußen näher an Frankreich herandrängte und fo zum Bermittler ungeeignet machte. In benfelben Tagen, wo man in Regensburg aus Anlaß der preußischen Erklärung vom 1. Mai auf Antrag von Kurmainz und unter Zustimmung des Kaisers die Eröffnung von Friedens= verhandlungen mit Frankreich durch den Kaifer und Preußen erwog, brachte Hardenberg in Bafel die Demarkationslinie glücklich zu ftande. Un der Grenze Oftfrieslands beginnend, folgte fie der Ems bis Münfter, ging über Roesfeld an die klevische Grenze, murde dann bis Duisburg vom Rhein gebildet, umfaßte die Grafschaft Mark und die Gebiete öftlich von der Lahn und erreichte mit dem Main die Grenze der Pfalz, umichloß bann Seffen Darmstadt, kam bei Eberbach an den Neckar und ging diesen aufwärts nach Wimpfen, um füdöstlich über Nörd= lingen nach der bagrischen, oberpfälzischen und böhmischen Grenze zu laufen und jo den frankischen und obersächsischen Rreis ein= zuschließen. Sie schied also ziemlich genau den Norden vom Süben Deutschlands. Doch bereitete sie ben militärischen Operationen doch Schwierigkeiten und wurde daher bald ver= lett. Auch zogen einige der in ihr beschlossenen Reichsstände ihre Kontingente nicht gleich von dem Reichsheere gurud und er= füllten damit die Bedingung nicht, von der ihre Neutralität ab= bing. Daß Breußen dabei den Franzosen allerlei nachsah, aber auch die Desterreicher nicht anhielt, die Bestimmungen zu respektieren, konnte sein Ansehen in Paris so wenig wie im Reiche heben. Und inzwischen hatte Desterreich, mahrend es die Friebensaktion des Reiches beschleunigt seben wollte, am 4. Mai mit England ein Abkommen getroffen, nachdem es ihm, ähnlich wie einst Preußen nach bem Haager Vertrag (S. 315), gegen Subfidien 200 000 Mann zum Kampfe gegen den gemeinfamen Feind ftellte, und bann am 20. Mai ein Schutz und Trut= bundnis geschlossen, um gemeinsam mit Rufland Frieden und Ruhe in Europa herzustellen und zu erhalten. Gleichzeitig aber unterhandelte es heimlich auch mit Frankreich, um für die Zuftimmung zur Abtretung des linken Rheinufers den Tausch Belgiens gegen Bayern und Venedig bewilligt zu erhalten.

Der Wiener Sof hatte sich bemnach ber Bewegung zu gunften bes Reichsfriedens mit Frankreich nur angenommen, um ihre Leitung nicht an Preußen kommen zu lassen und das Reich zur Fortsetzung des Kampfes gegen Frankreich an sich zu fesseln. Das wäre ihm nie gelungen, hätte nicht Preußen, wie sich jest zeigte, durch die verkehrte Politik, die es feit den Tagen von Reichenbach verfolgt, das Ansehen und den Ginfluß, die ihm einst der Turftenbund gegeben hatte, jo gut wie völlig ein= gebüßt. Die Sympathien, die sich auf die Runde von dem Bafeler Frieden im Reiche zu feinen Gunften geregt hatten, wandten sich sofort Defterreich zu, als dieses sich den Anschein gab, auch seinerseits ben Krieg beenden zu wollen. So wurde entgegen dem furmainzischen Antrage die Leitung der Friedens= verhandlungen mit Frankreich am 3. Juli vom Reichstage ausbrücklich dem Raifer übertragen und der König von Preußen nur gebeten, "zur Erreichung eines allgemeinen, die Integrität und die Verfassung des Reiches sichernden Friedens feine beihilfliche Verwendung und Mitwirfung eintreten zu laffen". Aber nicht einmal in der Deputation gewährte man Preußen einen Plat, die mit dem Friedensgeschäft beauftragt wurde: der nächst Desterreich mächtigste Reichsstand sah sich bemonstrativ von einer biplomatischen Aftion ausgeschlossen, bei ber seine eigenen vitalften Intereffen im Spiele maren. Das Reich bankte jogu= jagen für Preußens Vermittelung, nicht weil es - wie Desterreich — den Frieden nicht wollte, sondern weil es ihm nach seinen bisherigen Erfahrungen nicht traute. Damit aber wurde ber wichtigste Vorteil hinfällig, ben Preußen von dem Baseler Frieden gehofft hatte. Das wirfte auch auf fein Verhältnis gu Frankreich störend ein. In Paris fah man mit lleberraschung, aber nicht ohne Befriedigung, wie wenig Preußen im Reiche bedeutete und auch da völlig ifoliert ftand, mährend die pol= nische Frage noch schwebte, in der es die beiden Kaisermächte unmittelbar bedrohten. Viel Rücksicht brauchte man demnach auf Preußen hinfort nicht zu nehmen, ja, durfte gar hoffen,

es zu sich herüberzuziehen, während die Leiter der preußischen Politik mahnten, dem Reiche die Bermittelung, die es abgelehnt hatte, mit Silfe Frankreichs doch noch aufnötigen zu können, und Preußen so eine neue Demütigung zuzogen. Die guten Dienste zur Berbeiführung bes Friedens mit dem Reiche, die Hardenberg am 24. Juli der Republik in Bafel anbot, murden abaelehnt, ebenso fein Antrag auf Bewilligung eines Waffenstillstandes. Preußen hatte sich recht eigentlich zwischen zwei Stühlen gesett, und es blieb ihm nun nichts übrig, als, wie es in Regensburg als seine Absicht erklärte, "dem Reiche die weiter zwedmäßig fördernden Magregeln lediglich zu überlaffen", da es "eigentlich vorderhand für dasselbe nichts weiter thun fönne": boch sei es nach wie vor bereit, seine Verwendung und guten Dienste einstweilen für einzelne Reichsstände, welche fie wünschen und verlangen würden, auf das Wirksamste eintreten zu laffen. Man tröftete sich dabei mit dem Gedanken, ein von ihm vermittelter ungunstiger Friede - und war ein anderer zu erwarten? - werde Preußen nur neue Anklagen zuziehen. Und doch enthielt diese Isolierung für Preußen eine große Gefahr. Rur zwei Wege gab es aus ihr. Entweder mußte Breußen sich noch tiefer mit Frankreich einlassen ober seinen Frieden mit dem Kaifer machen. Welcher Zumutungen aber mußte es fich ba von ersterem verseben! Sich letterem nähern hätte einer Unterwerfung ober doch Bitte um Berzeihung abn= lich gesehen, auch die fernere Teilnahme an dem Kriege mit sich gebracht, die man eben um jeden Preis vermeiden wollte. Dennoch erwog Sarbenberg diese Eventualität, und so munschenswert schien sie ihm, daß er sie durch die Preisgebung Bayerns nicht für zu teuer erfauft hielt, vorausgesett, daß auch Preußen ein "dieser herrlichen Provinz" entsprechendes Meguivalent erhielt. Dieser Wendung stand jedoch damals die noch ungelöfte polnische Frage im Wege. Go blieb alles in ber Schwebe und das einzige positive Ergebnis dieser Erwägungen und Berhandlungen mar die Wiederanknüpfung direkter diplomatischer Beziehungen mit Frankreich: Die Gefandtschaften in Baris und Berlin murben beiberfeits von neuem befett. Wie bisher ließ sich also Preußen, ohne die Verfolgung eines felbst=

gewollten Kurses zu versuchen, von den Ereignissen treiben und lebte mit seiner Politik sozusagen aus der Hand in den Mund.

So drohten, wie früher die vermeintlichen Erfolge von Reichenbach, nun auch die von Basel sich zu verstücktigen, sobald man sie zu realissieren versuchte. Nur Hessen-Kassel bediente sich der Vermittelung Preußens, um Ende August mit Frankreich Frieden zu machen. Gegen Lösung der Subsidienverträge mit England und Belassung seiner linksrheinischen Lande in der Gewalt der Franzosen erhielt es Neutralität zugestanden. Für diese war die Demarkationslinie von entscheidender Bedeutung: in ihr allein eigentlich beruhte der Vert des Baseler Friedens. Was blieb von ihm übrig, wenn sie hinfällig wurde? Und das geschah gleich danach.

Als Anfang September die Franzosen unter Jourdan bei Duffelborf ben Rhein überschritten, brangten fie einen preußischen Loften zurück, ber zur Bezeichnung ber Demarkations= linie bei dem im Bergischen gelegenen, aber Pfalz gehörigen Eichelfamy aufgestellt war. Bor ihnen weichend, überschritten auch die Desterreicher die Demarkationslinie, die, ihnen folgend, nun Jourdan nicht weiter beachtete. Der preußische Befehls= haber, Fürst Hohenlohe, protestierte bei beiden. Der österreichische General Clerfait wollte über biefen Punkt überhaupt nicht in= struiert sein. Jourdan erklärte, Befehl zu haben, für die Reichs= ftände, die ihre Kontingente noch nicht vom Reichsheere ab= berufen hätten, die Demarkationslinie nicht gelten zu laffen und sich auch des von den Preußen besetzten Frankfurt zu be= mächtigen. Auf letteres verzichtete er zwar, als Hohenlohe ihm perfonlich versprach, jede Mifachtung ber Demarkations= linie durch die Desterreicher zu seiner Kenntnis zu bringen. Gine folche erfolgte noch an bemfelben Tage (10. Oftober), in= bem die Desterreicher bei Seligenstadt ben Main überschritten und sich von dort weiter ausbreiteten. Nun war aber Hohen= lohe auf seine alarmierenden Berichte über die ersten Konflifte berart, bei beren Beurteilung sich in Berlin eine gemisse Rach= ficht zu gunsten der Franzosen geltend machte, bereits angewiesen worden, Neberschreitungen ber Demarkationslinie ruhig geschehen zu laffen. Jest feste gegen ihn wie gegen Sarbenberg, ber Frankreich energisch begegnet sehen wollte, Haugwit gar ben Besehl durch (24. Oktober), die Gegend von Franksurt, wo es unter solchen Umständen, wenn Preußen etwas auf sich hielt, je nachdem mit den Franzosen oder mit den Desterreichern zum Zusammenstoß kommen konnte, zu räumen und nach Franken zurückzugehen. Hardenberg aber mußte in Basel erklären, Preußen sehe in jener Gegend von der Demarkationslinie übershaupt ab und verzichte auf sie, für Westfalen dagegen halte es sie fest und wünsche dort ihre genauere Bestimmung. Noch vor Mitte November war Franksurt und Umgegend von den Preußen geräumt.

Erflärte sich dieser schwächliche Beschluß auch aus der Rückficht auf die polnische Frage, die Preußen doch noch nötigen fonnte, im Diten zu handeln, fo mußte er boch ben Glauben an irgend welche Thatkraft des Berliner Rabinetts vollends vernichten. War es nicht ein Glück, daß die Interessen des Reiches und ber Reichsfriede nicht in diese schwachen Sande gelegt waren? In Berlin felbst war man froh, damit nicht belaftet zu fein. Denn nur diefem Umstande, fo fchien es, hatte man es zu danken, daß der polnische Handel gunftig ausging, indem gerade in jenen fritischen Tagen in Vetersburg ber Vertrag unterzeichnet wurde, der Preußen einen ftattlichen Anteil an der Polen abgedrungenen Beute sicherte (S. 326). Freilich beseitigte er keine von den Gefahren, welche die Erfolglosigkeit der zu Basel inaugurierten Politik im Westen heraufbeschwor. Diese vermehrte ber Bergicht auf die Demarkationslinie um eine neue und besonders dringende. Während man in Berlin als den eigentlichen Kern der Bajeler Ab= machungen die Neutralisierung Nordbeutschlands betrachtet hatte und nur um ihretwillen die Verständigung mit Frankreich ge= fucht haben wollte, hatte man nun mit der Möglichkeit eines französischen Angriffs auf Hannover zu rechnen, und zwar nicht als einem Nebergriff ber Parifer Gewalthaber, fondern einem Schritt, beffen Berechtigung faum zu bestreiten mar. Dbgleich nämlich der König von England als Kurfürst von Hannover die Vorteile der Demarkationslinie mitgenießen wollte, ftanden in Hannover außer den einheimischen auch englische und von Eng=

land geworbene beutsche Truppen, ja bewaffnete Emigrantenshausen, um unter dem Erbstatthalter der Niederlande, Friederich Wilhelms II. Schwager, einen Handstreich gegen die bastavische Republik zu unternehmen. Auf Frankreichs Beschwerde erhob Preußen in London und Hannover dagegen Vorstellungen, worauf von dort im allgemeinen das Einverständnis mit den Baseler Abmachungen erklärt wurde. Aber es bedurfte erneuter Mahnungen, ja selbst Drohungen in London, um Anfang Okstober die ausdrückliche Erklärung der Neutralität Hannovers zu erwirken.

Dieje war also eben erfolgt, als die Demarkationslinie durch Preußens Verzicht auf ihren wichtiaften Teil (S. 336) überhaupt hinfällig wurde. Würden die Franzosen die im übrigen aufgehobene Bereinbarung, wie Preußen wollte, nun gerade in Beftfalen weiter gelten laffen und darauf verzichten, England an der verwundbarften Stelle zu treffen? Bielmehr bachte man in Paris Hannover als Unterpfand für die von England eroberten französischen Kolonien in Besitz zu nehmen. Um die Neutralität Norddeutschlands und damit den letten positiven Gewinn aus dem Bafeler Frieden mar es bann geschehen. Das trieb felbst das vor lauter Friedfertigkeit überall zurückweichende preußische Kabinett endlich einmal zu entschlossenem Sandeln. Es ließ in Paris keinen Zweifel darüber, daß es einen Ungriff auf Hannover als Rriegsfall ansehen werde, und trat auch gegenüber den nächst intereffierten beutschen Staaten aus der Reserve, die es seit seiner Riederlage in Regensburg (S. 334) beobachtet hatte. So fehr aber hatte es im Reiche an Boden verloren, daß es die nun munichenswerte nabere Berbindung mit jenen nicht in der Form einer vom Reiche unabhängigen Union nach der Urt des Fürstenbundes suchte, sondern burch eine verspätete Wiederbelebung der Kreisverfassung.

Während es mit Franfreich über die neue Demarkationslinie verhandelte, lud Preußen die Stände des niedersächsischen Kreises ein, mit ihm zum Schutze ihrer Neutralität militärische Vorfehrungen zu tressen. Sachsen lehnte ab. Andere, obenan Kurköln, begründeten den gleichen Bescheid mit den üblen Ersfahrungen, die sie früher mit Preußen gemacht hätten. Da aber Hannover und Braunschweig, die am meisten gefährdet waren, barauf eingingen, fam die Sache doch zu ftande. Huf Grund ber niederfächsischen Kreisverfassung, Die seit mehr als hundert Jahren nicht in Wirksamkeit getreten war, trat in Sildesheim ein Konvent zusammen, den außer dem dortigen Bijchof und ben kleineren Kreisständen Sannover, Braunschweig und Preußen beschickten. Auf des letteren Vorschlag übernahmen sie gemeinsam die Verpflegung der inzwischen bei Minden gum Schut Hannovers zusammengezogenen preußischen Truppen, erwogen auch weitere gemeinsame Sicherheitsmagregeln. Un fich unbedeutend, machte der Vorgang doch in Paris Gindruck: selbst Preußens Friedfertigkeit und Nachgiebigkeit hatten also ihre Grenzen. Obenein machten eben Rußland und England in Berlin alle Anstrengungen, um Preußen für die neue Roalition zu gewinnen. War dazu auch keine Aussicht, jo hielt es die frangofische Regierung doch für geboten, durch Erfüllung feiner berechtigten Forderungen und Gewährung von Bürgschaft für die ihm unter ber Hand gemachten Zusagen sich Preußens gu versichern. Dieses selbst war nur zu bereit, gegen Förderung seiner besonderen preußischen Interessen auf Vertretung der allgemeinen deutschen zu verzichten.

Darauf laufen die beiden Berträge hinaus, die Haugwiß und Caillard, der frangösische Gesandte, am 5. August 1796 in Berlin unterzeichneten. Der eine ftellte die neue Demarkationelinie fest, und zwar fo, daß sie auch die Reutralität Bannovers gewährleistete, - was angesichts der frangofischen Erfolge im Sommer 1796 von großer Wichtigkeit mar. ber Nordsee die Mündungen von Elbe, Wejer und Ems um= faffend, ging die Demarkationalinie die hollandische Grenze und die alte Mfel entlang bis zu deren Mündung in den Rhein, folgte biefem bis nach Wefel und zur Ruhrmundung und dann dem linken Ufer der Ruhr bis zu deren Quelle, und ging fchließ: lich zur Kulda und diese aufwärts bis zu ihrem Ursprung. Mit den innerhalb dieses Zuges gelegenen Gebieten follten noch die Grafichaften Mark, Cann, Bendorf und die frankischen gurften: tümer unter ben in bem Bertrage vom 17. Mai 1795 vereinbarten Bedingungen Neutralität genießen. Um welchen Preis

aber erkaufte Preußen Dieses Zugeständnis! In einem Geheim= vertrag, der, wie Frankreich gleich erklärt hatte, die unerläß= liche Voraussetzung war für die Bewilligung der Demarkations= linie, verzichtete es ausbrucklich auf die Erhaltung der Integrität des Reiches, die es, wenn auch nur um den Schein gu mahren, in Bajel vertreten und auch jett noch befürwortet hatte, erklärte sein Einverständnis mit der Abtretung des linken Rhein= ufers an Frankreich in dem fünftigen Frieden, hieß die Ent= ichädigung der dadurch in ihrem Besitstand geminderten Reichs= fürsten durch Säkularisation gut und erhielt daraufhin für sich einen Teil des Bistums Münster und die Berrschaft Recklinghausen zugesichert, wobei Frankreich, bestrebt, es möglichst weit vom Rhein zu entfernen, den späteren Taufch des ersteren gegen Medlenburg in Aussicht nahm. Aehnlich follten Seffen-Raffel und der Erbstatthalter von Solland entschädigt werden, und zwar waren letterem die zu einem Kurfürstentum zu vereinigenden Bistumer Bamberg und Burgburg zugedacht, um nach bem Erlöschen seines Saufes an Preußen zu fallen.

Der Geheimvertrag vom 5. August 1796 bezeichnet den enticheidenden Schritt vorwärts auf dem Wege, der Breugen trop territorialen Wachstums bergab und dem politischen Ban= ferott entgegenführte. Gewiß hatte es an der Reutralität Norddeutschlands das größte Interesse: aber was Frankreich da= für forderte, bewilligte es auf feiner Mitstände Rosten und ließ dann wieder dafür sich durch Frankreich belohnen auf anderer Mitstände Rosten. Bor allem bestrebt, dem Rriege fern zu bleiben, wollte es doch bei der fünftigen Teilung der Beute im Westen jo wenig leer ausgehen wie erft im Often. Diefes Migverhalt= nis zwischen Leiftungen und Unsprüchen, gewagtem Ginfat und verlangtem Gewinn zeigt feine Politik erfüllt von einer Begehrlichkeit, die in der Bahl der Mittel zu ihrer Befriedigung nicht eben peinlich war, aber der Kraft und der Rühnheit ent= behrte, die folche Entwürfe voraussetzen. Im Bunde mit den Parifer Gewalthabern trieb es im Reich revolutionäre Politif, indem es fich von jenen Gebiete anweisen ließ, über die zu verfügen sie beide gleich unberechtigt maren. Der Maßstab der politischen Moral ging ihm vollends verloren, und es trug kein

Bebenken, die in Polen siegreiche rohe Gemaltthätigkeit der großen Mächte nachzuahmen, wo das ohne Gefahr geschehen konnte.

Es gemahnte fast an die Art, wie mehr als hundert Jahre früher Ludwig XIV. Straßburg an sich gebracht hatte, wenn Breugen, feit der Erwerbung Unsbachs und Bayreuths bemüht, sich in Franken auszubreiten, jest Nürnberg zur Unterwerfung zu nötigen fuchte. Bur Durchsetzung angeblicher ansbachischer Ansprüche auf einen Teil ihres Gebietes und zwei ihrer Borstädte, die anzuerkennen der Rat sich weigerte, weil er voraus= fah, daß dem Ganzen demnächst das Schickfal des Teils bereitet werden folle, bejetten im Sommer 1796 preußische Truppen die Stadt. Gin Schrei der Entruftung erhob fich über eine Gewaltthat, die in um so üblerem Lichte erschien, als die Raiser= lichen eben den Boden Deutschlands ruhmpoll gegen die französische Invasion verteidigten. Gelbst seine französischen Freunde waren äußerst betreten über diesen Streich Preußens und befürchteten davon ihnen felbst nachteilige Verwickelungen. Sinterher aber hatte Preußen nicht einmal den Mut sich zu der That zu bekennen und den Raub festzuhalten. Als der Nürnberger Rat, ohne Hoffnung auf Hilfe, ahnlich wie das einst der Straßburger dem Allerchriftlichsten König gegenüber gethan, seine angeblich freiwillige Unterwerfung erklärte, wurde der Antrag dankend abgelehnt. Die Siege bes Erzberzogs Karl über die Frangofen hatten die Machtverhältniffe jo zu gunften Defter= reichs verschoben, daß Preußen scheu zurücknich und die Beute fahren ließ, die es nun hätte verteidigen muffen. Im Oftober wurde Nürnberg geräumt - ein Ausgang, ber Preußens Un= sehen vollends herabsette. Auf irgend welche Sympathien durfte es in Deutschland nicht mehr rechnen.

Ilm so mehr hoffte man in Frankreich sich seiner vollends zu versichern, als auf Grund der erneuten Allianz mit Desterreich und England Katharina II. sich rüstete, endlich thätig in den Kampf gegen Frankreich einzugreisen. Im Bunde mit der Türkei und Schweben dachte man in Paris sie durch Preußen in Schach halten zu lassen. Eifriger als bisher umwarb man es. Ja, man wollte ihm dafür zur Gewinnung einer herrs

schenden Stellung in Nordbeutschland freie Hand lassen. Mit Hessen und Sachsen sollte es ein engeres Bündnis eingehen. Toch blieb die französische Diplomatie bestrebt, es vom Ahein weg und nach Osten zurüczuschieben, womöglich dis hinter die Weser. Sie kam auf den Tausch Münsters gegen Mecklenburg zurück. Dadurch aber erregte sie doch das Mißtrauen der preussischen Staatsmänner, und Hardenberg bezweiselte immer ernstelicher die Möglichkeit der dauernden Gemeinschaft mit einer so gesährlichen Macht. Ihm ging allmählich eine Uhnung auf von der Verderblichkeit einer Politik, die kein anderes Ziel kannte, als den Frieden um jeden Preis. Un dieser aber hielt unter dem Einfluß von Haugwit das Berliner Kabinett sest.

Es mußte ihm daher als ein befonderer Glücksfall er= icheinen, daß der Tod Katharinas II. (17. November 1796) die Gefahr eines allgemeinen Krieges abwandte, da Raifer Baul die von der Mutter geschlossenen Bundnisse nicht übernahm. Auch in Suddeutschland mar die Kriegsgefahr raich wieder er= loichen: felbst Desterreichs konfessionelle Begereien und Warnungen vor Preußens Säkularifationsplänen entflammten fie nicht mehr. So ichien der Augenblick für eine Vermittelung getommen. Frankreich wünschte den Verfuch bazu burch Preußen gemacht zu jehen. Geschmeichelt griff biefes zu, obgleich bie frangösischen Unträge weber die Integrität des Reiches noch einen allgemeinen Frieden verhießen, wohl aber die Auslieferung Bayerns an Defterreich in Aussicht stellten. Gin Erfolg aber war ichon dadurch ausgeschlossen, daß man in Letersburg jowohl wie in Wien den Geheimvertrag vom 5. August 1796 fannte. War es zu verwundern, daß man Preußen mit gleicher Münze heimzahlte und dazu ein gleich unehrliches Spiel mit Morten trieb?

Diesseits und jenseits der Alpen von dem Ungestüm seiner Gegner niedergeworfen und mit einer Invasion bedroht, schloß Desterreich am 18. April 1797 den Präliminarfrieden von Leoben. In einem Atem stimmte es darin auch seinerseits der Neberslasiung des linken Pheinusers an Frankreich bei und acceptierte die Integrität des Reiches als Grundlage des künftigen Friedens. Unverbesserlich verblendet, glaubte man auf die Kunde davon

in Berlin die Zeit nabe, wo man feiner linkerheinischen Lande wieder Berr werden murde, hielt aber an der Entschädi: aung für die geminderten Ginnahmen und der anderweitigen Berforgung des oranischen Hauses fest. Ohne Säkularisationen war demnach auch jest nicht durchzukommen. Darüber muffe, meinte man in Berlin und wurde darin von frango: fifcher Ceite bestärft, doch nachgerade alle Welt im Reiche einia sein. Man brauchte, so schien es, das Ding nur beim rechten Namen zu nennen, um einen Ausweg aus allen Schwierigfeiten zu finden. Go trug haugwit benn auch fein Bedenken, auf Wunsch Frankreichs, das dadurch auf den Raifer eine Preffion ausüben zu wollen schien, den König (3. Juli) zu einer Erklärung zu bestimmen, die sich entsprechend dem Bertrage pom 5. August 1796 für die da in Aussicht genommene territoriale Umgestaltung des Reiches durch Säkularisationen ausfprach. Damit gab fich Preußen vollends in die Sand Frantreichs und würdigte fich berab zu einem Wertzeug, das diefes beliebig gebrauchen und, wenn es seiner nicht mehr bedurfte, beiseite schieben konnte. Aber den ihm immer wieder zugemuteten letten Schritt zu thun, an ber Seite Frankreichs Desterreich ju befriegen, fonnte es fich nicht entichließen. Das neue Muf: wogen der revolutionären Tendenzen in Frankreich, wo der Staatsstreich vom 18. Fructidor die Gemäßigten aus ber Gewalt verdrängt hatte, die eigene finanzielle Not, die eben zur Berftellung der erft unter allgemeinem Jubel abgeschafften Tabakeregie geführt hatte, ohne daß die einst zu ihrem Erfat ein= geführten Auflagen abgeschafft worden wären - was allgemeine Ungufriedenheit, energische Proteste ber Raufmannschaft und hier und da Tumulte erzeugte —: die Sorge vor der Haltung Ruklands und vor dem Ausbruch der in Polen garenden Unzufriedenheit im Falle eines preußischerufsischen Krieges, und endlich bei des Königs besorglichem Zustand die Ungewischeit ber nächsten Zufunft hielten Haugwit bavon zurud. Man blieb bei der Halbheit, die dem Teinde keinen Respekt, dem Freunde kein Bertrauen einflößte, es mit beiden verdarb und beide reizte. Die Ablehnung feiner Bundnisantrage gab Frankreich - barüber ließ deffen Bertreter in Berlin feinen 3meifel - bas

Recht, sich mit dem Raijer auch auf Preußen unbequeme Bedingungen bin zu verständigen und in einem gefräftigten und vergrößerten Desierreich den Rüchalt zu suchen, den ihm Preußen trot aller anfänglichen Erbietungen doch versagte. So fanden fich Cesterreich und Frankreich in dem Frieden zu Campoformio ju gemeinsamer Mißhandlung Preußens zusammen. In bewußtem Sohn gegen deffen naiven Glauben an die Möglichkeit einer Rettung ber linkerheinischen Lande und gegen fein Streben nach Bergrößerung burch Säkularisationen, bestimmten fie in dem neunten Artifel des Geheimvertrages, die frangösische Republit folle Preußen feine Besitzungen links vom Rhein gurud: geben. Damit verlor Preußen den Rechtstitel auf die von ihm begehrte und ihm wiederholt zugesagte Entschädigung, und ihm follte auch, wie die Diächte einander ausdrücklich verbürgten. daher jede andere Erwerbung verjagt bleiben. Selbst in dem ruffijd softerreichijchen Geheimvertrage vom 3. Januar 1795 mar Preußen nicht fo geringichätig und zugleich fo gehäffig behandelt worden. Alles glaubte man ihm bieten zu können: es zählte in Deutschland, zählte in Europa nicht mehr mit. Sein volitischer Bankerott mar vollendet.

Um 17. Oftober 1797 war der Friede unterzeichnet, in bem Desterreich Preußen dafür bugen ließ, daß es sich mit Frankreich zu weit eingelassen hatte, und Frankreich sich an ihm dafür rächte, daß es sich mit ihm nicht tiefer eingelagen hatte. Einen Monat später, ben 16. November, erlag Friedrich Wilhelm II. der Bruftmaffersucht. Geit der letten Rückfehr aus dem regelmäßig aufgesuchten Pyrmont ichnell hinschwindend. abgemagert, kurzatmig und fast stimmlos und durch die Unichwellung der Beine im Weben behindert, infolge heftiger Rervenzufälle öfters lange bewußtlos und dann wieder von unnatürlich anhaltendem Schlaf befangen, war er der Laft der nun doppelt forgenvollen Regierung nicht mehr gewachsen. Ramentlich in der auswärtigen Politik blieb alles in der Edwebe, mahrend fich immer weitere Kreife von der Rotwendig= feit durchgreifender Reformen im Innern überzeugten. Wie wenig stimmte sein Ausgang zu dem vielverheißenden Glanz feiner Anfänge! Zu Reichenbach scheinbar Schiedsrichter Europas,

jah sich Preußen von allen beargwöhnt, beiseite geschoben und verächtlich behandelt. Ohne Geld, mit einem Heere, das hinter den Anforderungen der neuen Kriegsära weit zurücklieb, dem erfrischenden Strom des geistigen Lebens entrückt, ohne ein großes, alles einendes Interesse, mit einer Bevölkerung, die dem Ernste der Zeit nicht gern ins Gesicht sah, stand es inmitten des Zusammensturzes, der das alte Europa zertrümmern sollte. Mußte es nicht selbst von ihm mit zertrümmert werden?

II. Stillstand im Innern und Politik des Friedens um jeden Preis. 1797 bis Herbst 1800.

In dem Wesen des menschlichen Seelenlebens begründet, hat der Gegensatz zwischen Later und Sohn, der in der Reihe einander ablösender Herscher so oft zu Tage tritt, sich kaum anderwärts so regelmäßig wiederholt wie in dem Hause der Hohenzollern. Daß er für die Entwickelung ihres Staates entscheidende Bedeutung nicht erlangt und diese nicht in entsprechend widerspruchsvolle Bahnen gedrängt hat, zeigt am besten, welch zwingende Logik die Ausgestaltung eines großen Staates beherrscht und wie sie auch entgegengesette Charaktere nötigt, sich mit ihr abzusinden. Zest erneute er sich unter Umständen, die erwarten ließen, der Thronwechsel werde nach innen und außen auch einen Systemwechsel zur Folge haben.

Die unerquicklichen Berhältnisse des väterlichen Sofes hatten ben Kronprinzen Friedrich Wilhelm (geb. 3. August 1770), eine stille, bürgerlich tüchtige und sittlich ernste Ratur ohne jeden Unflug von Genialität, früh in einen bewußten Gegenfat ge= bracht zu dem fraftvollen und glänzenden, aber undisziplinierten Wejen des Baters. Mirabeau fand den Giebzehnjährigen ungewandt und linkisch, aber tüchtig und von ausgeprägtem Wejen, rauh, aber wahrhaft und eindringend gründlich, hart und eigen= finnig, doch auch aufrichtiger Zuneigung fähig. Während er ben Bater in den unwürdigen Banden der Gräfin Lichtenau fah, hing des Prinzen Berg an bem Glück feiner ftillen Sauslichfeit. Dem diffoluten Treiben jenes jette er peinliche Ord= nung und Sparfamkeit entgegen. Unteil an den Staatsangelegenheiten hatte er nicht. Doch hielt ihn in der auswärtigen Politif Haugwis mit Wiffen des Königs auf dem Laufenden. Aber da er icharf beobachtete, kannte er von Menschen und Dingen mehr, als manche vermuteten. Während der Vater einst auf Rosten des großen Königs billige Popularität erstrebt hatte, blickte er mit schwärmerischer Verehrung zu diesem unerreichbaren Vorbilde auf. Sollte doch Friedrich einst von dem Knaben gesagt haben, er werde ihn wiederholen. So glaubten manche diesen zu großen Dingen berusen und sahen in ihm den Träger einer künftigen Umwälzung. Zunächst jedoch trat der neue Hofnur durch sein schwänzung. Zunächst jedoch trat der neue Hofnur durch sein schwänzung den Mittelpunkte eine Frau, die prangende Jugendschwen mit seltenen Gaben des Herzens und des Geistes vereinigte und trot schlichter Natürlichseit gleich einer Lichtgestalt da den Triumph edler Weiblichkeit sieghaft verkörperte, wo disher Sinnenlust und Sittenlosigkeit geherrscht hatten.

Bon ftattlichem Meußeren, aber ungewandt und daher geneigt, die ihn nie verlaffende Unficherheit und Befangenheit hinter schroffem Auftreten und polternder Redemeise zu verbergen, bejaß Friedrich Wilhelm III. nicht die Gabe eindrucks: voller Repräsentation, wie sie die Menge zugleich gewinnt und beherrscht. Gerade nach dieser Seite, die in einer so entschieden antimonarchisch gerichteten Zeit besondere Bedeutung hatte. fand er eine unvergleichliche Ergänzung in der ihm Weih: nachten 1793 angetrauten Luife von Medlenburg-Strelit (geb. 10. Marg 1776). Ihr Schwiegervater hatte fie als die "Fürftin der Fürstinnen" begrüßt, und Bring Beinrich nannte fie einen Engel und ein Muster an Lieblichkeit und Aluaheit. Wenn das Bolk dem ftattlichen Paare, das bereits drei bluhende Söhne und ein liebliches Töchterchen umfpielten, zujubelte und die damals geschlossene Verbindung die folgenden Prüfungen bestand, so war das zum guten Teil dem Zauber zu danken. den die ebenfo weiblich garte wie tapfere und starke Königin ausübte, indem sie das Ideal einer deutschen Sausfrau und Mutter verwirklichte. Aber sie that mehr. Ohne politisch eine Rolle spielen zu wollen, hatte sie den Staat, deffen Krone sie trug, und das mit ihm und durch ihn gewordene Bolk nicht bloß in ihrer geschichtlich begründeten Eigenart verständnis: voll erfaßt, sondern hielt sie in begeisterter Liebe umfangen,

voll Glaubens an ihre Zufunft. In einer Zeit, wo Eroberungsluft und Länderichacher Fürsten und Bölker willfürlich trennten und verbanden, machte fie die Zusammengehörigkeit von Berricher und Unterthanen zu einer Sache bes Bergens. verknüpfte nie mit den stärksten und heiligsten Gefühlen der Menschenbruft und gewann die edelsten idealen Kräfte zu ihrem Dienite.

"Die Berrichaft ber Maitressen und ber Rammerdiener hat ein Ende," schrieb der frangofische Gesandte Caillard nach dem Thronwechsel. Aber mehr besagte es doch, wenn er nach seiner Renntnis von der Perfonlichkeit des jungen Königs die Bedeutung des eintretenden Wandels dahin zusammenfaßte: Run beginnt die Berrichaft der Gerechtigkeit, der Ordnung und der Sparfamkeit. Wie einst nach der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms I., nur weniger gewaltsam, reinigte ein wohlthätiges Gewitter die ungefunde Utmosphäre des Berliner Hofes. Bischoffs= werder wurde mit einer bescheidenen Benfion entlassen: am 31. Oftober 1803 ift er auf seinem Gute bei Votsdam gestorben. Bon den königlichen Adjutanten blieb nur Oberft v. Zastrow im Umte, ein ehrlicher Mann, ber inmitten ber allgemeinen Ror= ruption feine Sande rein erhalten hatte, aber ein beschränkter Ropf, unbedeutend als Soldat und als Politiker. Auch der neben ihn tretende General v. Röckrit ftand nicht höher. Aufgerückt in dem Potsdamer Garnisondienst, hatte er nur für deffen Kleinlichkeiten Sinn: herrisch nach unten und liebe= dienerisch nach oben, wollte er vor allem den gegenwärtigen behaglichen Zustand erhalten. Politisch bedeuteten diese Perjonalveranderungen bemnach nichts, aber fie fanden Beifall, weil sie Männer beseitigten, welche die öffentliche Meinung für Die herrichenden Migbräuche verantwortlich machte. Besonders freudig begrüßte fie das Vorgeben gegen die Gräfin Lichtenau. Gie murbe verhaftet; boch ergab bie Untersuchung nichts juristisch Strafbares -- ob nur, weil, wie es scheint, Haugwit ihre vorzeitige Einstellung veranlaßte, bleibt untlar. Doch wurden ihre Büter zum Teil eingezogen, ihr aber 4000 Thaler jährlich als Pension ausgesett. Hinterher fand ber Rönig, die Sache fei boch "über das Knie gebrochen", das heift zu ihrem

Nachteil übereilt, und ließ ihr — sie hatte inzwischen, 46 Jahre alt, den einundzwanzigjährigen Theaterdichter und Schauspieler Franz v. Holbein in Breslau geheiratet — die Güter zum Teil zurückgeben, gewährte ihr auch (sie starb erst 1820 in Berlin) wiederholt pekuniäre Unterstützung.

Much sonst wurde manches anders. Der Regen von Titeln, Ehren und Orden, der bisher angedauert, hatte ein Ende, nicht minder die bisher herrschende Verschwendung. Natürlich galt der junge König alsbald vielen für geizig. Selbst Mutter und Bruder follten vergeblich zur Dedung ihrer Schulden eine Beihilfe aus Staatsmitteln erbeten haben. Friedrich Wilhelm hielt eben baran fest, daß die Staatseinfünfte nicht für ben Herricher und seine Bedürfnisse da seien, sondern nur ein ihm anvertrautes Gut, das bloß für die Zwecke verwendet werden barf, für die es bestimmt ift. Wie es Friedrich dem Großen möglich geworden fei, den Siebenjährigen Krieg ohne Schulden zu führen, mar eine feiner erften Fragen an ben Obertreforier Grafen Blumenthal. Sicheren Blicks hatte er den Punkt erfannt, aus dem alle Verlegenheiten Preugens, innere wie auswärtige, entsprangen. In der Berstellung der finanziellen Ordnung fah er die nächste und vornehmste Aufgabe. Die Rückfehr zu der früher üblichen genauen Rechnungsführung brachte Ordnung in das verwilderte Raffenwesen, enthüllte freilich auch noch nachträglich bose Unredlichkeiten. Durchweg wurde den Beamten ber allzu lange vergeffene Begriff ber Pflicht in Erinnerung gebracht. Des Königs eigenes Leben mar gang von ihm beherricht. Schon ber frühe Morgen fand ihn bei ber Arbeit, die er in wohlgeordneter Planmäßigkeit erledigte. Nur jo hoffte er seinem Berufe einigermaßen gerecht werden zu können. Much wollte er felbst regieren, nicht anderen die Geschäfte überlassen. Mur fein Wille follte gelten. Doch lag gerade in diefem ftark ausgeprägten autofratischen Ginn eine Echwäche und eine Gefahr.

Gründliche Studien hatte der König nur in militärischen Dingen gemacht. Da besaß er Kenntnisse, Urteil, Initiative. Die Verwaltung fannte er nur oberflächlich: da fehlte ihm die allein durch eigene Erfahrung erreichbare lebendige Unschauung.

Ein allgemeiner, über die leitenden Prinzipien unterrichtender lleberblick, wie ihn Svarez ihm für die Rechtspflege vermittelt hatte, genügte da nicht. Daß ihm da die Sicherheit des Urteils fehlte, mußte er jelbst: daher die Unsicherheit seines Auftretens, der Mangel an Entschiedenheit und die Scheu vor dem möglichen Widerstand ihm unbefannter Kräfte, der seine Autorität ichädigen fonnte. Das zog ber erfolgreichen Bethätigung feines guten Willens und seiner Pflichttreue verhältnismäßig enge Schranken. Much entsprang bem Konflikt zwischen seinem autofratischen Denken und diesem Gefühl der Unsicherheit die Sorge, in Abhängigkeit zu geraten: daher das Unbehagen beim Rusammenwirken mit bedeutenden Männern. Er wollte keine jelbständigen Beamten und hat es nie vergessen, wenn ihm jemand, sei es auch im Drange ber Not und zum höchsten Gewinn für ben Staat, die von ihm beanspruchte Entscheidung vorwegnahm. Denn er schreckte vor allem zurud, mas sich über das Mittelmaß erhob, das ihm als das Normale galt. Gine bürgerliche, ja beinahe spießbürgerliche, jedenfalls jubalterne Matur, befaß er wohl die Gigenschaften, um in friedlichen Zeiten pflichttreu über Land und Leute eines Kleinstaates zu walten, aber kaum eine von denen, deren der Erbe der Frideri= cianischen Traditionen bedurft hätte, um in fo sturmbewegter Zeit Breußen eine seiner Bergangenheit entsprechende Zukunft zu sichern.

Und doch konnte die bescheidene Begabung Friedrich Wil= helms III. als ein Gluck für seinen Staat gelten: eine auf das Große gerichtete, fühn aufstrebende, magemutige Herrichernatur hätte in dem damaligen Breugen feine von den Borausjetungen gefunden, deren fie zu erfolgreicher Bethätigung bedurfte. Die Verwaltung, ichon in Friedrichs des Großen letten Jahren verfallen, genügte wohl den alltäglichen Unforderungen: außerordentlichen gegenüber hätte sie sicher versagt. Auch jo weit es nicht von der Demoralisation infiziert war, welche die neuen polnischen Provinzen gezeitigt hatten (3. 330), versah das Beamtentum seinen Beruf im allgemeinen in geistloser Routine. Mit dem Gefühl der Berantwortlichkeit hatte es Die Luft und die Rähigkeit zu felbstlosem Schaffen eingebüßt.

Breugens finanzielle Erichöpfung stand längst fest. Wie sie vornehmlich die traurige Rolle verschuldet hatte, zu der es sich seit Jahren verurteilt fah, so wußte auch Friedrich Wilhelm III., daß, ehe da nicht Abhilfe geschafft, für ihn von Freiheit des Sandelns nicht die Rede jei. Nicht anders ftand es mit der militärischen Leistungsfähigkeit. Was wollte gegenüber einem territorialen Wachstum, wie die lette Regierung Preußen ge= bracht hatte, eine Vermehrung der Armee um 35 000 Mann und ein jährlicher Aufwand zu militärischen Zwecken von 14 Mil= lionen besagen! Auch war das Heer, ohne Unteil an den Rämpfen der letten Jahre, die Kriegsfunft und Kampfesweise von Grund aus gewandelt hatten, gegen die der anderen Staaten zurückgeblieben, befangen in der lleberschätzung von Meußerlich= keiten, schwerfällig und dabei doch von einem Dünkel erfüllt, der es dem Bürgertum, das seinerseits mit unberechtigter Ge= ringschätzung auf es herabsah, entfremdete und verfeindete.

Um das Bürgertum aber stand es nicht besser. Die bequeme Oberflächlichkeit, mit der in dem sinkenden Fridericianischen Zeitalter Gebildete und Halbgebildete auf die Autorität der Aufklärung hin fast jede Autorität hinwegräsonniert hatten, war nicht ohne schädlichen Ginfluß auf die Sittlichkeit geblieben. Die Art, wie Bischoffswerder und Wöllner statt dieser Berirrungen vielmehr die aufgeklärten Ideen bekampft und das Christentum, das vielleicht hier und da unterschätzt wurde, durch Zwangsmaßregeln zu feinem Schut berabgewürdigt hatten, hatte unter der Sulle beflissener Fügsamkeit vielfach die entgegen: gesetzte Gesinnung gezeitigt. Solch innere Unmahrheit ertötet die Fähigkeit zu mahrem religiösen Empfinden, und mit dieser versiegt für ein Volk die Quelle der ftärksten moralischen 3m= pulse. Das hat auch das preußische erfahren: furchtbarer Er= schütterungen bedurfte es, um es aufzurütteln und ihm mit dem Bedürfnis tiefen religiösen Empfindens auch das Bermögen dazu und damit die Kraft zu sittlicher Erneuerung zu geben.

Das System Wöllner konnte ben König über seine wahre Natur nicht lange täuschen, mochte er sich auch seinem Schöpfer zunächst an Stelle bes verstorbenen Königs gerührt als Freund angetragen haben. Denn auch in religiöfen Dingen hielt er es mit bem mittleren Durchschnitt. Gin Gegner jeder Schwärmerei, war er doch ein guter Chrift. Dogmatischen Feinbeiten unzugänglich, fand er in bem driftlichen Glauben vor allem die Grundlage für ein ernstes sittliches Leben, und wie er felbst sich mit feinem Gott in der Stille verftandigte, ließ er auch jedem anderen die Freiheit, das auf feine Urt zu thun. Ohne ben ursprünglichen politischen Rebenfinn (S. 47) aalt auch für ihn Friedrichs des Großen Wort, in feinem Staate fönne jeder nach seiner Fasson selig werden. Aber als er aus Unlaß der Beichwerden des Predigers Schulz zu Gielsdorf, der auf Grund des Religionsedifts durch einen Machtspruch feines Umtes entjett worden war, einen Einblick gewonnen in die rechtlofe Willfür, mit der felbst die Buftigbehörden dem Sufteme ber Beuchelei und ber Lüge bienstbar gemacht worden waren, bäumte fich feine grundehrliche Natur entruftet auf. Die Erami= nationskommission (S. 263) war bereits aufgehoben und das Oberkonsiftorium in feinen Befugnissen hergestellt, und als Wöllner tropdem das Religionsedift den Behörden zur ferneren Nachachtung in Erinnerung brachte, hatte es der König in einer Kabinettsordre vom 11. Januar 1798 gebrandmarkt als geeignet, nicht die Religion zu beben, sondern die Seuchelei zu fördern. Best wurde Wöllner, obgleich er bereit war auch diese Un= ichauungen amtlich zu vertreten, am 11. März 1798 aus bewegenden Urfachen" ganglich, das heißt ohne Benfion feiner Stellung enthoben. Vergeblich bemüht, unter Sinweis auf feine bedrängte Lage sich ein Rubegehalt auszuwirken, ift er am 10. September 1800 in ländlicher Zurückgezogenheit gestorben. Die positiven Leistungen aber, die den angerichteten Schaden hatten gut machen fonnen, blieben aus: zu einschnei= denden Reformen fand der junge König nicht den Mut.

So ging es auch sonft. Die ersten Magnahmen Friedrich Wilhelms III, vor allem die Aufhebung der eben erft her= gestellten Tabaksregie (S. 342), erweckten große Hoffnungen: Die Erfüllung blieb aus. Grundehrlich, pflichttren, wohlwollend, gerecht und treu dem gegebenen Wort, hulbigte ber König in Bezug auf Staat und Gejellichaft liberalen Theorien: an Das

aber, was diesen in der bestehenden Ordnung widersprach, die beffernde Sand zu legen, magte er in feinem bis zur Bebanterie forreften Wefen nicht. Wie fo viele, überschätte er die Festig= feit der überkommenen Zustände. Doch erwarteten manche von ihm einschneidende Reformen, wie namentlich auch der damalige Sefretar im Generaldireftorium Friedrich Gent (geb. 1764). Mls Schüler Kants erft ein Lobredner, dann ein Gegner der Repolution, mandte fich biefer an ihn in einem Sendschreiben mit einem Reformprogramm, in dem Preffreiheit die Sauptforderung war. Bei ber Berwandtschaft ber politischen Theorien bes aufgeklärten Absolutismus mit denen der Revolution, galt ber König manchem für einen Demokraten, und noch zwei Sabre fpater meinte ein preußischer Staatsmann, die Revolution, die in Frankreich von unten nach oben gemacht fei, werde in Preußen von oben nach unten erfolgen: auch da werde es feudale Rechte bald nicht mehr geben. Leider geschah das erft, als Greigniffe, die ihn mit feinem Staate zu vernichten brohten, den König zwangen, die Berwirklichung feiner Theorien burch andere zuzulaffen. Seine Schmäche lag im Willen, nicht in der Ginficht. Seit Sahren hatte er bas Staatsmefen auf: merkjam beobachtet und ein förmliches Regierungsprogramm entworfen, in dem er fich über feine Aufgabe und ihre Löfung flar zu werden suchte. In den Jahren 1796-1797 zu Papier gebracht, eröffnen uns dieje "Gedanken über die Regierungskunft" einen Ginblick in seine politischen Anschauungen.

Boran steht ber Sat: das größte Glück eines Landes ist dauernder Friede. Darin klingt nicht bloß die Erinnerung nach an die Eindrücke, die er 1792 in der Champagne und 1794 in Polen empfangen hatte: auch seines Lehrers Svarez Denkweise hatte er sich da zu eigen gemacht. So ist die Politik die beste, die den Frieden erhält. Dazu bedarf es einer tüchtigen Armee und eines gefüllten Schaßes. Wie eine Polemik gegen die Ansichten, die der große König im Antimachiavell entwickelt hatte (S. 4), klingt es dann aber, wenn er unter Verwerfung aller Allianzen, die zu kriegerischen Verwickelungen führen können, die sonst geschlossenen gehalten sehen will und da jeden "Wortbruch" verwirft. Sieß das aber nicht in einer Zeit jäh wechselnder

Kombinationen die preußische Politif bedenklich festlegen? Auch war es zweierlei, ein Beer halten und einen Schat fammeln, um fie zu gebrauchen, und fie nur als Mittel gur Gicherung ber erftrebten Unthätigkeit betrachten. Huf Diefem Wege war Friedrich Wilhelm I. nach des eigenen Sohnes Urteil (3. 7.) in Mikachtung gefallen.

Huch weiterhin werden in der Denkschrift richtige Grundfate für die Pragis in ähnlicher Weife burch Borbehalte abgeschwächt. Wirklich selbst regieren, wird ausgeführt, fann fein Kürst: auch Friedrich habe das nicht gekonnt, es auch nicht allen recht gemacht und Gehler begangen. Entschuldigt bas nicht sum voraus, wenn der Rachfolger etwas versicht! Unentbehrlich find jedem Kürsten "gefunde, reine Bernunft, richtiges Urteil und ftrenger Gerechtigkeitsfinn". Fehlen fie oder find gar die entgegengesetten üblen Gigenschaften vorhanden, jo können Buftande eintreten, die den Unterthanen das Recht geben, fich. wie es in Frankreich geschehen, eine besiere Regierung zu erzwingen. Das Recht ber Revolution wird anerkannt. Die Gefete follen mit Religion und Bernunft in Ginklang gebracht, ben Provinzialständen vorgelegt und, von ihnen gebilligt, unverbrüchlich gehalten werden. Das Beamtentum muß unter strenger Bucht fteben: Berfehlungen aus bojem Willen burfen nie Gnade finden. Allzu groß war banach bes Schreibers Glaube an die Tüchtigkeit der preußischen Beamten nicht. Ließ sich aber für die da herrschenden Mängel Abhilfe erwarten von so wohlgemeinten, aber phrasenhaften Ermahnungen, wie fie in dem vielgevriesenen Erlaß vom 23. November 1797 ergingen, um alle Behörden zu punktlicher Pflichterfüllung und die Beamten zu sittlichem Ernft und Charafterfestigkeit anzuhalten?

Gine wirksame Reform hätte an der Zentralstelle einsetzen muffen. Da aber blieb alles auf einen König zugeschnitten. der anaeblich alles wußte, alles wollte und alles konnte, wäh: rend er doch von den paar Beamten abhing, die ihn bei der Erledigung ber laufenden Geschäfte unterftütten, das wußten und sich unentbehrlich zu machen juchten. Und wie leicht war das, da der König durch fie hörte und fab, verfügte und berrichte!

Much Friedrich Wilhelm III. war trot der Gifersucht auf seine Unabhängigkeit in ber Sand feiner Rabinettsräte. Und unter ihnen gewann nun nach dem durch Rrankheit veranlagten Rud= tritt Ludwig Mendes, eines gebildeten, feinfühligen und liberal benkenden Beamten, deffen Bolksfreundlichkeit die aus feiner Reder gefloffenen, jo beifällig aufgenommenen ersten Erlaffe des Königs erkennen laffen — burch feine Tochter Luife Wilhelmine wurde er der Großvater des Fürsten Bismaret -, der Geheimrat Lombard entscheidenden Ginfluß, ein Mann, beffen nicht gewöhn= liche Begabung und Geschäftskenntnis ber Mangel an sittlichem Ernft und politischem Pflichtgefühl entwertete. Als Vermittler zwischen dem Könige und den Ministern hielt er alle Fäden der inneren und äußeren Politik in der Hand: er mar eigent= lich erster Minister, ohne die sonst durch einen solchen geschaffene Einheit herzustellen. Denn es gab für den König immer nur die durch ihn vermittelten Unsichten der einzelnen Minister, nie eine folde des Ministeriums. Daher schwankte der König fo viel und entschied sich meist für die Ansicht, die am wenigsten gethan haben wollte. Dabei kamen natürlich gerade die großen Intereffen des Staates zu furg: Inkonfequenz und Schwäche traten an die Stelle des Geistes, der Preußen groß gemacht hatte.

Wenn Friedrich Wilhelm in den "Gedanken über die Regierungskunft" bemerkt, nie durfe fich ein Regent feinen Räten mit blinder Zuversicht anvertrauen oder ihre Ratschläge wie Evangelien ansehen und ausführen, sondern musse sie prufen, beurteilen und nicht eher ausführen, als bis er sich von ihrem Rugen überzeugt habe, jo fielen auch da Theorie und Praris für ihn nicht zusammen. Das verschuldete wesentlich seine Un= fähigfeit, allgemeine Gesichtsvunkte zu fassen und sich von der Fülle der Ginzelnheiten zur Idee zu erheben. Den großen gei= ftigen Interessen blieb er daher stets fremd. Kunft und Wiffen= schaft hatten für ihn nur Wert, so weit sie nütten, 3. B. zur Berbefferung der Landwirtschaft, des Handels und Wandels und der Industrie beitrugen. Abstrakte Wissenschaften aber, "die nur einzig und allein in das gelehrte Fach einschlagen und gur Aufflärung ber gelehrten Welt beitragen", fommen ihm für die Wohlfahrt des Staates nicht in Betracht. Er

empfiehlt fie einzuschränken und die Aufmerksamkeit der Gelehrten und der Akademien auf die nüglichen Dinge zu lenken: sonst erfüllen fie ihre Röpfe mit "fpefulativifchen Raisonnements", die das Beste des Ganzen nicht fördern. Auch die üblichen akabemischen Preisfragen will er in diesem Sinne gestellt feben und wünscht in etwas plumper Fronie von der Akademie der Wissenschaften eine Untwort auf die Frage: "Welches ist ber wirkliche, nicht imaginare oder bloß in der Ideenwelt (als mit welcher die Herren Akademiguer sich am liebsten zu beschäftigen pflegen) bestehende Rugen, den die Afademie seit ihrer Grundung für das Wohl des Preußischen Staates und Landes ge= ftiftet hat?" Daß diefer Fürst für die Bedeutung der deutschen Universitäten fein Verständnis besaß, daß seine pedantische Unteroffiziersnatur an ihrer Freiheit und der traditionellen, von mancherlei Auswüchsen ja nicht freien Ungebundenheit ihrer Studierenden ichweren Unftog nahm, fann nicht verwundern. Wie fehr fehlte den Hohenzollern noch die Ginsicht in die na= tionale Bedeutung der Wiffenschaftspflege! Friedrich Wilhelm I., mit dem fein Urenfel da eine frappante Aehnlichkeit aufweist, hatte die preußischen Universitäten gehöhnt, indem er ihnen seinen Hofnarren als Rurator vorsette. Was unter Friedrich bem Großen hier und da für fie geschah, ging nicht von ihm aus, fondern von dem Minister Zedlit (S. 224). Friedrich Wil= helm II. hatte, Wöllner übertrumpfend, vor allem die Profefforen in geistige Anechtschaft schlagen wollen, und fein Rach= folger meinte die Studenten wie feine Mustetiere dem Stock unterstellen zu muffen. Um 23. Juli 1798 erging bas jogenannte Prügeledift, eine "Berordnung wegen Berhütung ber die öffentliche Ruhe störenden Ercesse der Studierenden auf fämtlichen Akademien in ben Königlichen Staaten", Die nicht bloß der Polizei gegen die Studierenden völlig freie Sand gab, iondern zur Warnung und um ein Erempel statuieren zu können, wörtlich bestimmte: "Ben groben, die öffentliche Sicherheit stöhrenden Erceffen foll in keinem Fall auf Geldbuße oder Rele= gation, fondern jeder Zeit auf Gefangnis oder forperliche Buch= tigung erkannt werden." Für den Niedergang der Universitäten und des Studentenlebens im nächsten Jahrzehnt haben einsichtige

akademische Lehrer namentlich diese unwürdige Bestimmung versantwortlich gemacht. Unempfänglicher für das Ideale war nie ein Hohenzoller, und wenn nachmals Napoleon die Deutschen als Ideologen höhnte und in den Preußen die ärgsten Ideologen haßte: Triedrich Wilhelm III. war über diesen Berdacht wahrlich erhaben. Und dabei stand er an der Spiße eines Staates, dessen Jukunft davon abhing, daß seine im Widerspruch mit der Bergangenheit gleichsam entgeistigte Form durch die Idee mit neuem Inhalte erfüllt wurde!

Es war ein Berhängnis, daß in einem Zeitalter des Welt= frieges Preußens Schickfal in der Sand eines Fürsten lag, deffen Ideal die Erhaltung des Friedens war. Die Schwächen, die, in seinen menschlich liebenswürdigen Sigenschaften begründet, jeine innere Politik lähmten, wurden für die auswärtige vollends verderblich. Ihre Leitung fam ganz an Haugwitz: da nad) des hochbetagten Finckenstein Tod (Sommer 1800) Alvensleben auf die dem Ressort zugehörigen nicht diplomatischen Un= gelegenheiten beschränkt wurde, die nach seinem Tode (1802) an den Justizminister übergingen, kann er als der erfte eigent= liche Minister des Auswärtigen in Breußen bezeichnet werden. Wenn man aber für die preußische Politik der nächsten Jahre ihn verantwortlich gemacht hat, so ift ihm unrecht geschehen. Vielmehr hielt auch er die Zeit für gekommen, wo Preußen aus seiner Zuruchaltung beraustreten, fich den Gegnern Frankreichs nähern und gegen diefes eine ernfte Sprache führen muffe. Daß das nicht geschah. Breußen vielmehr immer tiefer in die Cackgaffe einer Politik des Friedens um jeden Preis geriet, ift auf den König persönlich zurückzuführen.

In Paris hatte man gehofft, der Thronwechsel werde das lette Hindernis für das Bündnis mit Preußen beseitigen. Die Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Festigkeit des neuen Königs schien dasur zu bürgen, daß er die ihm nachgerühmte revolutionse und franzosenfreundliche Gesinnung auch bethätigen werde. Wirkelich fand Caillard bei Neberreichung seiner Kreditive einen sehr freundlichen Empfang. Neue englische und russische Werbungen waren abgewiesen. Alvensleben empfahl Freundschaft mit Frankereich, schon weil man ihm militärisch nicht gewachsen sei. Dens

noch wurde ein Allianzvertrag, den Caillard im Mai 1798 vorlegte, abgelehnt, und zwar auf Haugwig' Betreiben. Das wirtschaftliche Erblühen Nordbeutschlands unter dem Schuke ber Neutralität und beren stete Gefährdung burch Frankreich hatte ihn weniger an der Möglichkeit als an dem Ruten bes bisher befürmorteten Bündnisses mit der Republik irre gemacht. Der bisherige Verlauf des Rastatter Kongresses aber, wo ber Friede zwischen dem Reiche und Frankreich verhandelt wurde. zeigte ichlagend, wie eng trop ber Demarkationslinic die 3n= tereffen Preußens mit denen des Reiches verknüpft waren, mahrend die Unerfättlichkeit der revolutionären Propaganda sich in der Schweiz und Italien von neuem bethätigte. In bem gleichen Sinn suchte auch ber Bergog von Braunschweig auf ben König einzuwirfen und erhielt wenigstens Bollmacht, etwaigen Berletungen der norddeutschen Reutralität durch die Frangosen ohne weitere Rückfrage mit den Waffen entgegenzutreten.

Wie Recht Haugwit hatte, lehrte ber Eindruck, den ichon die Möglichkeit einer so geänderten Haltung Preußens in Paris hervorbrachte. Caillard wurde durch Sienes erfett, nicht eben zur Freude des Berliner Hofes, der dem übelberufenen revolutionaren Doftrinar ftarte Vorurteile entgegenbrachte. Er follte die preußische Regierung überzeugen, daß fie ehrliche Freundschaft von Desterreich nie erwarten burfe, sondern sich in ihren berechtigten Vergrößerungsplänen von ihm immer ge= hindert fehen werde, und sie durch Aussicht auf Landerwerb für einen Bund gewinnen, ber mit Frankreich auch Spanien, Holland, die Schweiz, Schweden, Danemark, die italienische Republik und einen Teil der deutschen Reichsfürsten zu gemeinfamer Berftellung des Friedens vereinigen follte. Doch wollte man sich in Berlin auf nichts einlassen, ehe nicht ber Streit zwischen der Republik und dem Reiche beglichen wäre, wohl aber Desterreich gegenüber vermitteln, wenn Frankreich alle Unsprüche über die Rheingrenze hinaus aufgab. Diefen Borschlag nannte Sienes "lächerlich, abgeschmackt und hinterliftig". Dennoch trat man in Unterhandlungen ein und fam einander auch in einzelnen Bunkten näher. War Preußen boch bereit, bem Frieden zu liebe auf jede Entschädigung im Reiche zu verzichten.

unter der Bedingung freilich, daß auch Defterreich keine erhielt. Da überhaupt nur die weltlichen Fürsten für die Verluste auf dem linken Rheinuser entschädigt werden sollten, wäre so im Reiche ein Zustand hergestellt, wie ihn Frankreich nur wünschen konnte. Das Gleiche in Italien zu erreichen, sollte Preußen gemeinsam mit Frankreich, Spanien und der helvetischen Republik den dort durch den Frieden von Camposormio geschaffenen Vesitzstand verbürgen. Auch das wurde abgelehnt (Oktober 1798). Denn Haugwiß sah, daß Preußen ja nur verpslichtet werden sollte, gegebenensalls für Frankreich gegen Desterreich einzustreten.

Das war eine Niederlage der frangösischen Politik. Aber auch preußischerseits war man von dem Gang ber Dinge nicht erbaut. Die machsende Spannung mit Frankreich erschwerte Die Neutralität und steigerte die Gefahr, in den von Rugland und England betriebenen neuen Roalitionsfrieg gezogen zu werden. Das wollte man um jeden Preis vermeiden. Burde aber Frankreich sich aus Sorge por Preußens Uebertritt zu feinen Geanern zu den Augeständnissen beguemen, ohne die felbst eine so friedliebende Regierung nicht in der bisherigen Unthätig= feit beharren konnte? Im Gegenteil: da Preußen sich ihm verjagte, wollte ce die mit feiner Silfe erftrebte Stellung in Deutschland erlangen, indem es die deutschen Mittel= und Klein= staaten an sich zog, also die Rheinbundpolitik Richelieus erneute. In Baris herrichte ein ähnlicher Zwiefpalt wie in Berlin zwischen bem Rönig, Lombard und Rödrit auf der einen und Sauawit auf der anderen Seite. Um es jum Alliierten zu gewinnen, wollten die einen Preußen als Bormacht Norddeutschlands belaffen, die anderen, obenan Sienes, hielten den Zusammenftoß boch für unvermeidlich und wollten Preußen rechtzeitig möglichst unschädlich machen, indem sie es hinter die Wefer, ja hinter die Elbe zurückwarfen. Das bedrohte nicht bloß Preußens beutsche Stellung, sondern seinen Charafter als beutscher Staat. Denn es hörte auf ein folder zu fein, wenn es außer dem alten oftelbischen Rolonialland nur flavische Gebiete enthielt und gar, wie weiter geplant wurde, in eine bynaftifche Berbindung mit Volen trat, die es mit Rufland dauernd verfeindete. Sprach man in diesem Zusammenhange doch von der "Polonifierung" Preußens, mahrend in Berlin immer mehr die Erkenntnis durchdrang, daß gerade die letten Erwerbungen von Unheil gewesen und die Anlässe der den Staat innerlich und äußerlich bedrängenden Schwierigkeiten feien.

Einig aber mar man in Paris darüber, daß ber Ginfluß Breufens jo aut wie der Defterreichs in Deutschland gebrochen werden muffe. Dann konnte diefes unter frangosischem Schut je nachdem in einem Bund oder deren zwei organisiert werden. Bald mar die frangösische Diplomatie eifrig an der Arbeit, an ben kleinen beutschen Sofen für diesen Plan zu werben, wobei man namentlich auf den dem preußischen Hofe eng verbundenen Rasseler rechnete, als der Tod des Rurfürsten Rarl Theodor von Pfalz-Bayern (16. Februar 1799) noch glänzendere Ausfichten eröffnete. Des preußischen Schutes längst nicht mehr gewiß, flüchtete Bayern sich unter den Frankreichs. Marimilian Joseph wollte geradezu als Franzose betrachtet sein. Damit war für jene Rheinbundsvläne die denkbar beste Grundlage gegeben: im Bergen des Reiches konnte Frankreich einsegen, um zugleich nach Nord und Gud gewandt ben morichen Reichs= bau zu sprengen. Nur war trop eifriger Unterhandlungen ein Einverständnis doch noch nicht erzielt, als der Krieg wieder ausbrach und der Rastatter Gesandtenmord die Gegenfäte vollends vergiftete.

Auch die Lage Preußens wurde äußerst schwierig. Würde es möglich, murde es mit der Chre vereinbar sein, in der Reutralität zu verharren, für die man nirgends Dank erntete, wohl aber sich von Desterreich den Vorwurf der Franzosen= freundschaft, von Frankreich den sträflicher Lauheit guzog? Die Gegenfätze in der Regierung verschärften sich. Sienes, in das Direttorium gewählt, verließ Berlin mit dem Gindruck eines offenen Zwiespaltes zwischen bem Rönig, ber, von Röckrit beraten, nach wie vor nur Frieden wollte und entschlossen mar, auch ferner die strengste Neutralität zu beobachten, und Haugwiß, ber ben Anschluß an die Gegner Frankreichs forderte. Das Ergebnis waren neue Salbheiten, neue Widersprüche. Ihm jeden Grund zum Miftrauen zu nehmen, suchte Friedrich Wilhelm auch jest noch freundschaftliche Anlehnung an Frankreich, erstlärte aber zugleich seinen Entschluß zu energischem Handeln, sobald es, obgleich sein natürlicher Berbündeter, ihn angreisen würde. Dann werde er sein Bolk zu jedem Opfer bereit hinter sich haben. Haugwiß dagegen war durchdrungen von dem unsverbesserlich aggressiven Charakter der französischen Politik und wollte ihr nicht durch unthätiges Zuwarten Zeit geben, eine immer furchtbarere Position zu gewinnen.

Als daher im Mai 1799 nach Wiederausbruch des Krieges England und Rufland in Berlin vorschlugen, Preugen folle Frankreich wenigstens zur Räumung Hollands auffordern und, wenn fie verweigert wurde, die Waffen ergreifen, und einen Garantievertrag anboten, ber ein gemeinsames Borgeben für ben Frieden in Aussicht nahm, empfahl Haugwit, barauf einzugehen. Der König aber lehnte auf den Rat namentlich Köckritig' und Lombards beides ab. Auch die Rechtsverletung endlich ener= gifch zur Sprache zu bringen, weigerte er fich, beren die Franzosen sich alle die Zeit schuldig gemacht hatten, indem sie in den linkerheinischen Gebieten Breugens, wo der Bafeler Friede ihnen nur die Befugnis militärischer Besetzung gab, fich auch der Bivilverwaltung bemächtigt hatten. Das hätte ja zum Bruch mit Franfreich führen können: bann aber, meinte er, fei die Rückfehr zur Neutralität unmöglich, während ber Uebergang von ihr zum Kriege gegen Frankreich immer frei stehe. In keinem Kalle wollte er sich durch einen Bertrag binden. Und dabei blieb er auch, als unter dem Eindruck der Siege Suworows in Italien England und Rufland ihn von neuem umwarben. 3mar brang ihm Saugwiß anfangs die Erlaubnis zum Gintritt in Unterhandlungen ab und hatte bereits einen Bertragsentwurf vereinbart, als feine plögliche Sinneganderung ihn nötigte alles abzubrechen.

So blieb alles beim alten. Man erkannte die Forderungen der foalierten Mächte an Frankreich als berechtigt und durch das Interesse Europas geboten an: sie zu den seinen zu machen, lehnte man ab. In dem Wahne, durch die jahrelange Neutralität zu Frankreich in einem Vertrauensverhältnis zu stehen und mit seinem Nat bei ihm etwas zu gelten, glaubte Fried-

rich Wilhelm durch diese jozusagen moralische Autorität Frankreich gütlich die Konzeffionen abzugewinnen, ohne die an Erhaltung des Friedens mit ihm ebensowenig zu denken sei wie an einen allgemeinen Frieden. Ratürlich aber blieb feine Berwendung für die Unabhängigkeit Hollands jo vergeblich wie feine Reklamationen wegen der linkerheinischen Lande, Auch die beicheidene militärische Demonstration, die Haugwit zu ihrer Unterstützung durchsette - eine kleine Truppenmacht zog lang= jam auf Wejel, um für ben Fall ber bamals geplanten ruffifch= englischen Landung in Holland von dort aus das preußische Gebiet zu besetzen -, machte feinen Gindrud. Man wußte in Paris zu gut, daß der König, bloß auf Frieden bedacht, feinem Minister auf biesen Weg nie folgen würde. Und als bann gar im Felde ein Umichlag zu gunften Frankreichs eintrat, stimmte auch Haugwit seinen Ton herab und fehrte zur Neutralität zurück.

Gebeffert war die Lage Preußens durch all das natürlich nicht. Gelbit benen, die in Paris bisher die Alliang mit ihm befürwortet hatten, galt es nicht mehr für bundnisfähig. Die Instruktion des neuen Gesandten der Republik, der zu Beginn bes Jahres 1800 in Berlin erschien, General Beurnonville, erwog diese Möglichkeit nicht mehr. Diese Golierung gefährdete Preußen um jo mehr, als Defterreich damals in Suddeutichland und Italien siegreich mar. Ließ sich von ihm da bei fungtigen Friedensverhandlungen Rücksichtnahme auf Preußen erwarten? Würde man es nicht vielmehr für seine Sinneigung ju Frankreich bugen laffen wollen? Empfahl es fich am Ende nicht noch jett die siegreiche Koalition durch seinen Unschluß zu Dank zu verpflichten? War Breußen früher durch die Verfeindung mit Desterreich auf die Ceite Frankreichs gedrängt, ichien es jest durch die Erkaltung feiner Beziehungen ju Frankreich wieder zum Anschluß an ersteres genötigt zu werden. Mit ber Neutralität mar es bann zu Ende, der Krieg mar unvermeidlich.

Als einen höchst erwünschten Glückssall begrüßte man es baher in Berlin, daß die Koalition infolge der Streitigkeiten zwischen Kaiser Paul und seinen Verbündeten sich auflöste und

Rufland von dem Kriege gurudtrat. Das ermöglichte der französischen Politif den Versuch, den Baren durch Vermittelung Preußens jum Frieden ju gewinnen. Haugwit zwar wollte davon nichts miffen, aber auf Befehl des Königs mußte er ben Gefandten in Vetersburg anweisen, die ruffische Regierung von den friedlichen Absichten des ersten Konsuls zu unterrichten. Auch schien man in Paris jest, wo man Preußen brauchte, von seinem Recht, in Europa ein entscheidendes Wort mitzuiprechen, überzeugt. Es fei Zeit, ichrieb Tallegrand an Beurnonville, daß Preußen als wesentlich beteiligt an den europäischen Ungelegenheiten hervortrete; habe es die Ruhe gefräftigt, fo fonne ihre längere Dauer boch für seine politische und mili= tärische Geltung verhängnisvoll werden und, was bisher als Klugheit gegolten, als Unentschlossenheit erscheinen; Preußen muffe nach dem mit seinem natürlichen Berbundeten - bas ift Frankreich — vereinbarten Plan als Friedensstifter und Schieds= richter auftreten, da fonft das Gleichgewicht in Deutschland und Europa gestört bleiben, Preußen selbst aber, weil es sich nicht rechtzeitig entschieden habe, im Gedränge zwischen eifersüchtigen Nachbarn zugleich mit den in fünfjähriger Neutralität ge= wonnenen Vorteilen diejenigen verlieren werde, die ihm sicher feien, wenn es gemeinsam mit der Republik für den allgemeinen Frieden auftrete. Solche Schmeichelreden follten Preußen auf den Beg zu bewaffneter Vermittelung locken. Bon einem Eingeben aber auf die für feine linkerheinischen Lande gestellten Forderungen war nicht die Rede. Rur in Nebendingen gab man nach. Da leitete der Tag von Marengo (14. Juni 1800) einen totalen Umschwung ein. Von Vermittelung Preußens zwischen Frankreich und Desterreich war nicht mehr die Rede. Wohl aber eilte der erste Konful sich seiner zu bedienen, um die nun doppelt münschenswerte Verständigung mit Rußland zu erreichen, mit dem es unlängst (28. Juli 1800) unbeschadet seiner Neutralität das Defensivbundnis von 1792 erneut hatte. In Berlin bot man dazu bereitwilligst die Sand, denn Friedrich Wilhelm glaubte für Preußen und den allgemeinen Frieden am besten zu forgen, wenn er einerseits mit Rugland, anderer= feits mit Frankreich gut ftand.

## III. Schwankungen und Schritern der Meutralitätspolitik. 1800-1806.

Die friedliche Strömung, die nach dem Zerfall der dritten Koalition auffam, war nirgends willfommener als in Berlin. Gelang es die preußischerufsischefranzösische Tripelallianz und durch sie den allgemeinen Frieden zu stande zu bringen, so seierte die Neutralitätspolitik einen Triumph, indem sie Preußen seine europäische Stellung ohne Schwertstreich zurückgewann. Weder die geforderte Vergrößerung, noch die Hegemonie in Nordebeutschland konnte ihm dann entgehen. Das steigerte seine Ansprüche und seine Zuversicht, nicht seine Thatkraft. Vielmehr erwartete es auch jest alles von der günstigeren Gestaltung der europäischen Lage und dem dadurch gesteigerten guten Willen der Mächte.

Dazu galt es für Preußen sich als Bermittler zwischen Frankreich und Rukland unentbehrlich zu machen und beide zu feiner Förderung zu gewinnen. Angeblich felbfilos für bas allgemeine Wohl eintretend, verfolgte es doch nur den eigenen Vorteil. Das durchschaute man in Paris so aut wie in Peters= burg. Statt daber ihre Verbindung von dem Vermittler regeln zu lassen, der nicht bloß der ehrliche Makler war, und ihm eine hohe Gebühr zu bewilligen, einigten sich beide Kabinette lieber ohne ihn und setzen nach Maßgabe allein ihres Interesses fest, was jenem zugestanden werden sollte. Namentlich die fran-3öniche Politik ließ keinen Zweifel darüber, daß sie ihre Beziehungen zu Rußland ausschließlich nach ihrem und Rußlands Borteil bemessen werde. Diese ernüchternde Erkenntnis war bas nächste Ergebnis der Mijfion, in der Lucchefini im Oftober 1800 nach Paris geschickt wurde, einmal um die durch Preußen bergestellten Beziehungen zwischen Rugland und Frankreich zu pflegen und dann die österreichischefranzösischen Berhandlungen zu überwachen, da Preußen zu dem in Luneville eröffneten Friedenskongreß nicht zugelassen war. Den Versuch als Lohn für die in Petersburg geleisteten guten Dienste Frankreich einen Vertrag abzugewinnen, der die Abtretung des linken Rheinusers, die Entschädigung durch Säkularisationen, die Näumung der rechtscheinischen Lande und Hollands sowie die Unsahängigkeit der Schweiz, Neapels u. s. w. festsetzte, vereitelte Bonapartes kategorische Erklärung, vor dem Frieden mit Rußeland könne von anderen Abmachungen nicht die Rede sein: Frankreichs Verhältnis zu Preußen sei und bleibe abhängig von dem zu Rußland. Von einer leitenden Stellung für Preußen war danach nicht die Rede: auch ferner mußte es sehen, den durch andere bestimmten Verhältnissen möglichsten Vorteil abzugewinnen.

Die gleiche Enttäuschung wartete Friedrich Wilhelms III. in Betersburg, obgleich er nicht bloß das Defensivbundnis von 1792 erneut, sondern (18. Dezember) fich auch dem Geebunde Ruflands mit Danemark und Schweden zum Schut bes Sandels der Neutralen gegen England angeschloffen und in= folgedessen jogar die Mündungen von Elbe und Wefer für enalische Schiffe gesperrt hatte. Freilich entsprach bas Programm für Preußens Entschädigung, das er mit Silfe Ruflands bei Frankreich zur Annahme zu bringen dachte, wenig feiner bis= herigen Unthätigkeit. Denn er forderte die Bistumer Bamberg und Würzburg und einige Reichsftädte in Franken, bann bas Bistum Hildesheim, Osnabrück, das Gichsfeld und Erfurt, fette fich auch schon in Bereitschaft, um Desterreich und Banern guvorkommend diefe Gebicte gleich nach dem Abzuge der Franzosen zu occupieren. Gelang das, so gewann Preußen in Norddeutschland, wo dann Sachsen, Hannover und Beffen geographisch und politisch so abhängig von ihm wurden, wie Braunschweig und Medlenburg es längst waren, eine herrschende Stellung, die ihm für den Fall eines Konflikts mit Desterreich auch Gudbeutschland gegenüber alle Borteile ficherte. Dabei hoffte ber König, die bevorstehenden territorialen Menderungen sollten das Reich militärisch stärken und auch Frankreich gegenüber wider= standsfähiger machen. So verfolgte Preußen eigentlich unvereinbare Ziele. Auf Grund seiner angeblichen Befreundung mit Frankreich bemüht, dieses mit Rußland zu versöhnen, suchte es ihm zugleich mit dessen Silse für sich eine Stellung abzudringen, die ihm Halt gebot. Das konnte vollends nicht gelingen, seit Frankreich durch den Luneviller Frieden (9. Februar 1801) des Krieges mit Desterreich und dem Reiche entledigt war. Ueberraschender war die ablehnende Haltung Rußlands. Statt der fränklischen Bistümer schlug es Ende März 1801 vor, Hannover an Preußen zu geben.

Es ift bezeichnend für die Begehrlichkeit feiner fonst ziellofen Politik, daß Preußen diesem Borichlag gegenüber die eigenen Plane fofort aufgab und ihn, wenn auch unter einigen Borbehalten, im Prinzip annahm, zugleich aber die Berantwortung England gegenüber Rufland und Frankreich guichob. Doch rang ber König in schweren Zweifeln: mit Thränen in den Augen, heißt es, gab er den entscheidenden Befehl. Co rückten 15 000 Mann in Hannover ein. Kaum war bas geschehen, als die Ermordung Kaiser Pauls (23.—24. März 1801) alles wandelte. Bonaparte fah die Entwürfe gegen England gertrümmert, die er auf die machsende Intimität mit dem Zaren gegründet hatte. Auch mit diesem galt es nun schnell Frieden ju ichließen. Bas murde nun aus der preußischen Occupation Hannovers? Auf Unterstützung von Rufland durfte Preußen ba nicht mehr rechnen. Frankreich mußte darin ein läftiges Sindernis für den Frieden feben. Sätte man in Berlin nicht beforgt, dem Abzuge der eigenen Truppen werde fofort ber Einmarich ber Franzosen folgen, man hätte Hannover ichleunigst geräumt. Doch bethätigte man durch Freigebung ber Wejer und Elbe England feine Bereitwilligkeit zu einem Bergleiche.

War bemnach an die Behauptung Hannovers nun nicht mehr zu denken, so regte sich die Sorge wegen anderweitiger Entschädigung in Berlin um so mehr, als der neue Zar Alexander Preußen zwar seiner Freundschaft versicherte, aber gerade darüber zu einer bestimmten Erklärung nicht zu bringen war. Nur die fränkischen Bistümer wollte auch er nicht an Preußen kommen lassen, hatte aber gegen die Räumung Hans

novers nichts einzuwenden. Frankreich dagegen hielt von allen für Preußen in Betracht kommenden Entschädigungen Sannover für die munschenswerteste, zumal so für das Reich die Gefahr vermindert werde, durch die Berbindung Sannovers mit England in ihm fremde Händel gezogen zu werden. Wäre fo doch Breußen mit England verfeindet und zum Bundnis gegen dieses gewonnen worden. Auch verkannte man in Berlin nicht, daß die Annahme dieses Danaergeschenkes den Angriff Englands provozierte, fobald die durch den Suftemmechfel in Rugland angebahnte Verföhnung besfelben mit den nordischen Mächten erfolgte. Der Gifer, mit dem man die Cache in Paris betrieb, war nichts weniger als felbstlos. Auch enthielt der von Beurnonville Anfang Mai überreichte Borichlag, der die Gelbftändigkeit von Samburg, Bremen und Lübeck sicherte und die hannoveriche Rur auf Seffen-Raffel übertrug, die Forderung, Breußen jolle Reufchatel und Balengin Frankreich zur Berfügung stellen. Dazu war man in Berlin bereit! Nur felbst thun wollte man in der Sache auch jest nichts. Die Zustim= mung Englands follte Frankreich auswirken. Gelang ihm bas nicht, jo muffe es, meinte man, erft recht für die Ueberlaffung ber frankischen Bistumer an Breuken eintreten.

Doppelt lockend klangen im Bergleich damit die Borichläge, die, um eine Unnäherung an Breugen bemüht, Defterreich damals durch Graf Philipp Stadion machen ließ. verhieß Preußen volle Entschädigung, beanspruchte aber felbst feine, abgesehen von der Berforgung des Großherzogs von Tosfana im Reiche. Es billigte Saugwit' Vorschlag, Die auf Grund der Luneviller Bereinbarungen festzusetenden Entschädi= gungen nach dem finanziellen Ertrag der betreffenden Gebiete zu bemessen. Daß sie durch Säkularisation zu beschaffen feien, war im Prinzip zugegeben. Auch Desterreich wollte durch die territoriale Neugestaltung die Wehrkraft bes Reiches ftarken, "um burch Serstellung mehrerer großer Massen in Deutschland der französischen lebermacht und Zerstörungsluft das einzig mögliche Bollwerk entgegenzujeten". Solche Nebereinstimmung machte auch auf den Reichstag Eindruck: er mählte eine Deputation von feche Mitgliedern, "um die in dem Luneviller Friedens= ichluß einer besonderen Uebereinkunft vorbehaltenen Gegenstände im Sinvernehmen mit der französischen Regierung näher zu untersuchen, zu prüfen und zu erledigen". Die Majorität darin stand zu Preußen.

Aber die Frage nach der Entschädigung Preußens war damit nicht gelöft. Die frankischen Bistumer gönnte ihm Defter= reich so wenig wie Bayern. So faßte man statt ihrer in Berlin Westfalen, Osnabrud und Hildesheim in das Auge, und wollte sich damit begnügen, wenn alle anderen Projekte ichei= terten. Nur daß man möglichst viel erwerben wollte, stand fest. Das Bas? und Bie? blieben offene Fragen, beren Beantwortung man ber Bukunft anheimstellte. Co gut wie steuer= los überließ man das Staatsschiff bem Spiele der Strömungen, um schließlich der stärksten zu folgen. Und damit schien man gut zu fahren. Durch die Berftändigung Englands und Ruß= lands bedroht, zur See im Nachteil und in Megypten gefährdet, ichlug man in Paris die Freundschaft Preußens wieder höher an und stimmte ber Erwerbung ber frankischen Bistumer gu, forderte aber bagegen die Besetzung hannovers burch französische Truppen. Der Antrag wurde abgelehnt: man könne bem mit ber Entschädigungsfrage betrauten Reichstage nicht vorgreifen; der von Frankreich gewünschte Vertrag laffe fich jest nur auf die Entschädigung Preugens in Westfalen grunden. Und doch hatte man diese bisher nur als letten und uner= münschtesten Notbehelf angesehen!

Nun wurden aber die Boraussetzungen, auf denen diese Antwort beruhte, wieder gewandelt. Zunächst erwies sich das Entgegenkommen Desterreichs trot der "einfachen, fast plumpen Freimütigkeit", die Graf Stadion, wie er sich rühmte, in Berlin zur Schau trug, als weder so ernst, noch so weitherzig, wie es geschienen hatte. Daß der Wiener Hof die geistlichen Kursürstentümer erhalten wollte, stellte die Säkularisationen in Frage. Die von ihm veranlaste Zuziehung Kurmainz' und Kursachsens änderte in der Neichsdeputation das Stimmenvershältnis zum Nachteil Preußens. Bor allem aber ließ er nach dem Tode Maximilians von Köln (27. Juli 1801), der zusgleich Bischof von Münster war, gegen Preußens Protest nicht

bloß eine Neuwahl vornehmen, sonbern wieder einen österreischischen Prinzen, Erzherzog Anton, erheben. Rehrte er damit nicht zu der josephinischen Politik zurück, der Preußen jetzt keinen Fürstenbund entgegenzustellen hatte? Auch ließ er Preußens Borschlag, es durch Münster, Sildesheim, Osnabrück, Sichsfeld und Erfurt zu entschädigen, zunächst unbeantwortet, drang aber in das Petersburger Nabinett, es möge Preußen zur Herabminderung seiner Ansprücke bestimmen. Hatte Preußen gehofft, durch eine Verständigung mit Rußland und Frankreich trop Oesterreichs die gewünschte Entschädigung sich auszuwirken, so sah es Rußland vielmehr bemüht, sie ihm im Interesse Desterreichs möglichst zu verkürzen.

Als daber Raifer Alexander sich erbot, in der Entschädi= gungsfrage zwischen ihm und Defterreich zu vermitteln, fo daß bem Reichstage nur die formale Gutheißung des Vereinbarten bleiben follte, lehnte Preußen das zwar nicht ab, forderte aber, daß auch Frankreich zu den Verhandlungen zugezogen werde. Damit nahm es Desterreich und Rufland die Entscheidung aus ber Hand und legte fie in die des ersten Konsuls. Da es sich aber damit gemiffermaßen unter Frankreichs Schut ftellte, konnte es füglich bei den Säkularifationen nicht die diesem feindliche Tendenz verfolgen und die Wehrkraft des Reiches gegen Weften dadurch ftarken wollen. Wohl aber unterftütte nun Frankreich seinen Protest gegen die Kölner Wahl. Go herrschte Ende des Jahres 1801 zwischen Berlin und Paris das beste Ginvernehmen. Auch Saugwit mar es zufrieden: Die Gegnerschaft Desterreichs und Ruflands hatte die Antipathie gegen Frankreich und die Sorge vor deffen Machtstreben bei ihm fo übermunden, daß er erklärte, Preußen muffe Rufland ichonen, vor Defterreich fich hüten, Frankreich aber lieben. Run wollte man aber auch in Paris von der Entschädigung Preußens in Westfalen nichts wiffen, feit ber Präliminarfriede mit England unterzeichnet war und die Verständigung mit Rufland sicher schien. Vielmehr dachte ber erfte Konful im Anschluß an Sieges' Plane (S. 358) Preußen vom Rhein und möglichst nach Norden und Dften zu brangen. Geine Reftjetung in Westfalen, bieß es, laffe Verwickelungen mit Holland und Frankreich befürchten,

welch letteres durch Wesel ohnehin bedroht sei. "Weiter rückwärts", empfahl Tallegrand, möge es sich Passendes aussuchen, z. B. Mecklenburg, dessen Herzöge in Westfalen entschädigt werden könnten.

Much diefer Unregung gab man in Berlin gefügig nach. Saugwiß locte namentlich die Ausbreitung an der Offfee. Aber bie Mecklenburger Bergoge bankten für ben Taufch. Go verjuchte das Berliner Rabinett nochmals die Bedenken wegen Best= falens ju zerstreuen. Die Nachbarichaft einer befreundeten Dacht werde Frankreich ftarken. Im Notfall wollte es auf ben größten Teil von Münster verzichten. Da öffneten sich neue Aussichten. Als der Friede mit England sich verzögerte, ließ Bonaparte Preußen gegen Anerkennung seiner Neuerungen in Italien ber italienischen Republik und ber Vereinigung Piemonts mit Franfreich - einen Bertrag anbieten, ber ihm über feine letten Forderungen hinaus einige frankische Territorien und bas urfprünglich für die Dranier bestimmte Bergogtum Westfalen und jo eine gute Verbindung zwischen der Grafichaft Mark und Paderborn zufprach, und zwar zu jofortiger Besitzergreifung und nötigenfalls mit frangösischer Hilfe. Freudig griff man zu und bat nur, es moge bei der Fassung des Vertrages auf Rufland Rücksicht genommen werden, das ja doch eigentlich hatte vermitteln follen.

Ehe man jedoch so weit war, hatte sich die Lage wieder geändert. Frankreich war des Friedens mit England sicher und über die Ordnung Deutschlands mit Rußland einig. Als man daher preußischerseits die vorläusigen Verabredungen sest machen wollte, wurden sie als nicht mehr zutressend zurückgewiesen. Lucchesinis ungestümen Klagen antwortete Vedauern darüber, daß Rußlands Lauheit den ersten Konsul an der Verwirklichung seiner wohlwollenden Absichten für Preußen hindere. Erst als der Vesuch Kaiser Alexanders bei den preußischen Manövern bei Memel doch eine Annäherung beider Staaten besorgen ließ, that Vonaparte einen Schritt vorwärts, bot aber, da der Friede mit England (27. März 1802) seine Stellung wesentlich gebessert hatte, Preußen gleich wieder weniger, wähzrend er dieselben Gegenleistungen verlangte. Preußen sollte —

und zwar zu sofortiger Besitsnahme — die Bistümer Kadersborn und Hildesheim, das Sichsfeld und Ersurt, einen Teil von Münster, die Reichsstädte Mühlhausen, Nordhausen und Goslar und die Abteien Herford, Duedlindurg, Elten, Essen und Werden erhalten, das Haus Dranien Fulda und Corven, die nach seinem Erlöschen an Preußen fallen sollten. Die Zusstimmung des Reiches wollte Frankreich erwirken. Aber binnen zwei Tagen mußte abgeschlossen sein. Anfangs sträubte sich Lucchesini: um 150000 Seelen blieb nach seiner Berechnung dieses Angebot hinter dem letzten zurück. Auch wurde schließelich ein größeres Stück von Münster nehst der Stadt Münster und der Ems als Grenze bewilligt und so der Vertrag am 23. Mai unterzeichnet.

Mit dem territorialen Gewinn konnte Preußen zufrieden fein. Für 48 Quadratmeilen mit 127 000 Einwohnern und 1500000 Gulben Jahresertrag — benn barum handelte es sich bei dem links vom Rhein Aufgegebenen, einem Teil von Kleve, Gelbern, Mörs und einigen Enclaven - erhielt es 230 Quadratmeilen mit über einer halben Million Einwohnern und vier Millionen Jahresertrag, und fah feine Stellung in Mittel= und Norddeutschland wesentlich gestärkt. Doch enthielt ber Vertrag auch den Verzicht auf die Plane, mit denen es sich für die Wehrhaftigkeit des Reiches getragen hatte: der Gedanke an feine Segemonie war aufgegeben. Und verzichtete es nicht auf jede Aftion in Deutschland, die nicht von Paris aus gebilligt war? Denn konnte nicht die Ungnade des Allgewaltigen an der Seine die Erfüllung der geheimen Zusagen jeden Augen= blick in Frage stellen? Gab es da für Preußen noch Freiheit bes Handelns? Alles, was es durch die Neutralität gewonnen hatte, gab es preis und wich weiter zuruck. Erft hatte es auf Die Bertretung des Reiches, Die es in Basel auf sich genommen, verzichtet, weil das Reich sich nicht von ihm vertreten lassen wollte, und fich auf den Schut Nordbeutschlands beschränkt. Jett gab es diesen auf und suchte mit Hilfe des Auslandes von dem zerbröckelnden Reich nur möglichst viel an sich zu bringen.

Dennoch begrüßte den Vertrag vom 23. Mai in Berlin

heller Zubel. Selbst der mit Lob so karge König war voller Unerkennung für Lucchefini. Für Lombard war es ber schönfte Moment feines Lebens, den König den Vertrag unterzeichnen zu sehen, und Haugwit war froh über die endliche Herstellung einer Gemeinichaft mit Frankreich, mit ber alle Beteiligten gu= frieden fein könnten. Als die Ratifikation aus Paris auf fich warten ließ, herrschte sieberhafte Aufregung: Haugwit und Lombard gitterten bei dem Gedanken an eine bort eingetretene Sinneganderung und atmeten auf, als ber Rurier eintraf. Sofort wurde die Besitzergreifung eingeleitet. War boch in= zwischen auch die Freundschaft mit Rugland besiegelt: die erjehnte Tripelallianz (S. 363) ichien verwirklicht. Denn die Zu= fammenkunft bes Königs mit bem Zaren, beren Borbereitung ichon in Paris Eindruck gemacht haben follte, hatte vom 10.—15. Juni stattgefunden. Zwar war auf Wunsch Ale= randers, der die Tage gang der Freundschaft gewidmet sehen wollte, die Politik ausgeschloffen worden. Aber den eben unter= zeichneten Vertrag mit Frankreich gang zu verschweigen, schien boch bedenklich. Indem er ihn dem ruffischen Minister Kot= ichubei mitteilte, beutete Lombard an, bag die Erklärung bes ruffischen Ginverständnisses erwünscht fei. Sie erfolgte nicht. Sielt man den unpolitischen Charakter der Zusammenkunft so ftreng fest ober hatte man Bedenken? Conft verliefen die Memeler Tage ganz nach Bunfch. Der allem Ueberschwang ab= holde König murde von der Gefühlsichwelgerei feines Gaftes angestedt und schwärmte für Freundschaft und Menschenliebe. Das Beste jedoch zu dem guten Verlauf that Königin Luise, bie, ichoner benn je, einer bezaubernden Tee gleich waltete und Merander zum begeisterten Berehrer gewann. So glaubten die Fürsten einen auf Seelengemeinschaft beruhenden Freundschafts= bund geschlossen zu haben. Enttäuscht dagegen war Alexander von der preußischen Armee: er rügte die Schwerfälligkeit und Unsicherheit der Bewegungen und fand, sie habe verloren. Die vermeintliche Tripelallianz aber bestand nach wie vor nur in der Phantasie ber preußischen Diplomaten. Weber in Paris noch in Petersburg wußte man von ihr. Dort war man nur dar= auf aus, Preußen sich vollends dienstbar zu machen; hier stand

ber Bar als Freund Preußens ganz allein: feine Rate waren Feinde desfelben, glaubten es bereits gang Frankreich verfallen und wünschten den Augenblick herbei, wo Rufland entscheidend eingreifen würde. Selbst ber am 3. Juni mit Frankreich ge= ichlossene Vertrag, ber die Entschädigung ber beutschen Fürsten, wie sie dem Reiche aufgenötigt werden follte, regelte und das Preußen am 23. Mai Zugewiesene gut hieß, erhielt nur burch bes Zaren Eingreifen ihre Zustimmung. Sofort besetzte Preußen die betreffenden Gebiete. Diese Gile machte überall den übelsten Eindrud. Defterreich aber ahmte bas Beifpiel fofort nach, in= bem es sich ber für ben Großherzog von Toskana bestimmten Gebiete und bes Banern zugebachten Laffau bemächtigte. Und baraufhin nötigte wieder Bonaparte am 5. September Lucche= fini, ohne Bollmacht einen Bertrag zu unterzeichnen, ber Breufen verpflichtete, gemeinsam mit Frankreich Bayern zu schützen, im Notfall also gegen Defterreich die Waffen zu ergreifen. Schreden wurde man in Berlin inne, wie abhängig man von Frankreich war. Dem König blieb nichts übrig, als ben Bertrag zu ratifizieren. Das wurde wieder in Petersburg übel vermerkt, wo der Wandel bereits im Gange war, der Alexander in der Befämpfung Bonapartes feinen Beruf finden ließ. Da= bei rechnete er auf Preußen, mährend ber friedfertige König in Frankreichs neuen Uebergriffen nur Erfolge einer befreun= deten Macht feben wollte.

Trot ber in Memel getauschten Freundschaftsbeteuerungen, die auch in ihrem Briefwechsel nachklangen, entfernten sich also Zar und König bereits voneinander. Damit wuchs die Gesfahr für die preußische Reutralität. Nun ergab die Aussührung des Friedens von Amiens Differenzen auch zwischen England und Frankreich. Weil es die Räumung Maltas verweigerte, beschloß der erste Konsul den Vernichtungskrieg gegen England, und schon erhob sich bahinter der Gedanke, was durch Waffensewalt nicht zu erreichen sei, durch Sperrung des Kontinentes gegen den englischen Handel zu bewirken. Was wurde dann aus der preußischen Kandel zu bewirken. Was wurde dann aus der preußischen Keutralität? Für eine Neutralität Nordsbeutschlands sehlte seit dem Luneviller Frieden und dem Neichssbeputationshauptschluß (25. Februar 1803) jede Voraussetzung:

feine von den Fragen schwebte mehr, die ein solches Provissorium militärisch und politisch empsohlen hatten. War da eine bloß preußische Neutralität möglich? Die Frage wurde alse bald brennend.

Um 20. Märg 1803 erichien General Duroc in Berlin, um mitzuteilen, der erste Konful muffe beim Ausbruch des Krieges mit England hannover besetzen und wünsche zu wissen, wie sich Preußen dazu stellen werde. Ginft hatte biefes die Besetzung Hannovers als Kriegsfall bezeichnet (S. 338): sie war unterblieben. Um den Ginmarich der Franzosen abzuwenden, hatte es 1801 Hannover selbst besett, ohne daß es zum Kriege gekommen war. Jest aber fürchtete man von der Wiederholung biefes Schrittes ben Bruch mit Frankreich. Deshalb wollte man zwischen Frankreich und England vermitteln. Dieses aber lehnte die Räumung Maltas wie bisher ab. Run riet auch Haugwitz, wie 1801 zu handeln, obgleich jest die Zustimmung Rußlands fehlte. Um so mehr widersprach der König. Er schlug vor, Hannover moge — da es Bonaparte zumeist auf die dort einzutreibenden Kontributionen ankomme — die Offupation abkaufen. Saugwit wollte die preußische Okkupation aber wenigstens angedroht und durch teilweise Mobilmachung vor= bereitet feben. Der Zwiespalt in ber Regierung mar offen er= flärt. Ihn zu begleichen, versammelte der König auf ber Reije nach den neuen Provinzen Ende Juni zu Körbelit an der Elbe feine Berater: feine Politik ber Neutralität um jeden Preis fiegte. Der allmählich erwachenben öffentlichen Meinung frei= lich behagte das nicht. Man sprach von Haugwit' Rücktritt. Man tadelte die ebenso unwürdige wie gefährliche Halbheit dieser Politif. Aber der König beharrte, selbst als wenige Tage später aus Petersburg Unträge auf gemeinsamen Schut der Neutralität Nordbeutschlands einliefen, die Haugwit dringend befürmortete.

Inzwischen hatten die Franzosen sich nicht bloß mühelos Hannovers bemächtigt, sondern behelligten trot der Preußen gegebenen Versicherungen auch die Hansatädte mit ihren Ansprüchen, besetzten Cuxhaven, Rigebüttel und Lauenburg und sperrten Handel und Seefahrt nach England. Auch am Rieders

rhein und in Holland häuften sie Truppen an. Das preußische Bolf wurde unruhig. Die Urmee empfand die unwürdige Rolle, zu der sie verurteilt war. Schon erörterte man die Notwendig= feit eines gründlichen Wandels der Politik. Gelbst Haugwit bekannte, Preußen fete feine Zukunft auf bas Spiel, indem es durch feine Unthätigkeit alle Achtung und Sympathic verscherze und dereinst den Kampf um feine Eristenz ohne jede Silfe unter den ungunftigften Verhältnissen werde auf sich nehmen muffen. Aber der König wollte auch des Zaren erneutem Un= bringen auf Magnahmen jum Schut ber norddeutschen Neutralität nicht nachgeben, bevor er nicht über Bonapartes Abfichten genau unterrichtet mar. Gie zu erfunden, ichidte er im Juli 1803 Lombard nach Bruffel. Da war er freilich jum voraus sicher, nur zu hören, was er zu hören wünschte. Satte Lombard sich doch so gang in seine Art zu sehen und zu denken hineingelebt, daß er ein eigenes Urteil nicht mehr besaß, son= dern nur darauf aus war, des Königs ihm bekannte Ansicht mit mehr Gründen zu stuten. Ja, mit dem Dank für ein Geschenk von 1000 Louisdor hatte er Tallegrand (November 1802) erklärt, täglich in des Königs Absichten zu lesen berufen, hätte er kein aut preußisches Berg, wenn es nicht zugleich gut französisch wäre. Er war gang in Bonapartes Hand. Außer in Nebendingen wurde keine preußische Beschwerde abgestellt, wohl aber immer wieder beteuert, es handle sich nur um Krieg gegen England, der Kontinent bleibe unberührt, Preußen habe nicht bas Geringfte zu beforgen. Lombard glaubte bas, wenn er auch zugab, bei der Natur der bonaparteschen Politik könnten wohl Verletungen der Neutralen vorkommen, doch fei ja dann immer noch Zeit, auf Abwehr zu benten.

Nun erst lehnte der König Haugwiß' Antrag auf Mobilmachung endgültig ab. Zugleich aber kam er, politisch der kritischen Lage Nechnung tragend, in etwas veränderter Weise auf die Tripelallianz zurück. Rußland und Preußen sollten für die Dauer des englischen Krieges Frankreich gegen jeden Angriff von Deutschland her Bürgschaft leisten, wenn es in Hannover nur dis höchstens 20 000 Mann halten, an der Grenze Nordbeutschlands nicht mehr rüsten, Curhaven und Rigebüttel

räumen und den Seehandel der Neutralen unbehelligt laffen wollte. Das wurde abgelehnt. Denn ichon brohte ber Bruch auch zwischen Rufland und Frankreich. Erfolgte er, mahrend die Franzosen noch in Sannover standen, mar Preußen aufs ichwerste bedroht. Deshalb bot Haugwiß Frankreich gegen Räumung Sannovers Burgichaft gegen jede Feindfeligkeit von Deutschland her. Das genügte Bonaparte nicht; er verlangte volle Illiang: fie werde die Festlandsmächte nötigen, Frieden zu halten und auch England ihm geneigt machen; auch brauche Franfreich sie angesichts der Berwickelungen über die bevorstehende Aufteilung ber Türkei. Dafür wollte er bie Bejatung Sannovers vermindern, den handel mit England erleichtern und Breugen in allen innerbeutschen Fragen unterstüten. Dieje Bafis acceptierte man in Berlin unter bem Druck ber Zwangs: lage, in der man sich befand. Aber wohin man damit trieb. wurde flar, als die Forderung, Bonaparte folle über hannover nur mit Bustimmung Preußens verfügen, unter feinen Um= ständen aber es für Frankreich jelbst beanspruchen, burch ein Gegenprojekt beantwortet murde, das für die unter Umftanden zu bewilligende Räumung von Eurhaven und Ritebüttel Breufens Garantie forderte für den derzeitigen Besitsftand in Italien und der Türkei, also die europäische Stellung Frankreichs. Als nie verweigert murbe, wies man von Paris aus wie brobend hin auf die Möglichkeit einer Alliang mit Desterreich. Ba, in Berlin besorgte man einen Bruch und ergriff im Tebruar und Marg 1804 in der Stille militärifche Borfichtsmagregeln Durch offene Ruftungen besorgte man die Kriegsgefahr zu steigern. Die Unterhandlungen ließ man als aussichtslos fallen. Doch erklärte der König (3. April), jo lange Frankreich, wie er hoffe, die Urmee in Hannover nicht vermehre und die Reutralität Nordbeutschlands respektiere, werde er auf keinen Plan hören, ber Frankreich beunruhigen könnte. Natürlich ftieg dementsprechend das Mißtrauen gegen Preußen in Petersburg. Man verlangte von dort Ausfunft über die militärischen Magnahmen in den öftlichen Provinzen. Ruffischer Silfe war Preußen demnach doch feineswegs sicher.

Um jene Zeit wurde Haugwit, der frankelte, auch fich

mit dem König fo wenig einig wußte, ersett burch feinen zeit= weiligen Bertreter, Freiherrn v. Sardenberg, einen Mann, ber, voll Glaubens an fich felbst, auch aus der fritischsten Lage einen Musmeg zu finden überzeugt war, zudem geistig beweglicher und anvaffungefähiger, mit dem König beffer auskam. Gin Suftemwechsel war das nicht: kaum die Methode änderte Daher blieben auch die Ergebnisse gleich bedenklich. Seinerseits durch die Erflärung vom 3. April gebunden, fah Preußen die Gegenleiftung gang in Frankreichs Belieben gegeben. Seine Stellung ichwebte jozufagen in der Luft, mährend eine neue europäische Krisis nahte. Daher in ben nächsten Monaten frampfhaft bemüht, irgendwo festen Juß zu fassen, gleitet es rettungslos abwärts und verfällt schließlich der frangösischen Illianz. Sah Hardenberg in ihr die beste Burgichaft für Preußens Zufunft, so verzichtete er damit zugleich auf seine Hegemonie in Deutschland: für dieses plante er einen Staatenbund, ben es mit Desterreich gemeinsam leiten follte.

Wie dieses und das Reich nahm auch Preußen die völker= rechtswidrige Blutthat ruhig hin, die der erste Konful an dem Bergog von Enghien beging (April 1804). Seine "dornige Stellung" erlaubte ihm nach Harbenberg nicht, "ber alle fühlenden Bergen erfüllenden Trauer Husdruck zu geben"; Rufland, weit vom Schuß, könne das thun. Die politische Demorali= fation machte reißende Fortschritte! Sah Lombard boch einen Vorteil der Jolierung Preußens darin, daß es bei französischen Uebergriffen je nachdem die Augen zudrücken ober - ftatt Forderungen zu stellen — Borftellungen machen könne. Nun führte aber jene Blutthat jum Abbruch ber biplomatischen Be= ziehungen zwischen Frankreich und Aufland. Ihr Zusammen= stoß schien unabwendbar. Rufland warb um Unschluß, erreichte aber nur, daß Preußen durch eine Deklaration vom 24. Mai, das Gegenstück zu der vom 3. April, die Ruhe Norddeutschlands auch ihm gegenüber verbürgte. Für die preußische Neutralität freilich war damit wenig gewonnen. Schon fam von Paris die Unfrage, ob Breußen den Russen den Durchmarich gestatten werde. Erfülle Frankreich, jo lautete die Antwort, die am

3. April ausgesprochenen Erwartungen, so werbe man weber ben Russen noch sonst irgend wem den Durchmarsch erlauben. Harbenberg glaubte noch nicht an den Krieg, meinte aber einen Druck zu gunsen des Friedens auszuüben und die Neutralität zu sichern, indem er gegenüber dem Werben des Zaren Frankzreich dadurch seiner Freundschaft versicherte, daß er alle Ueberzgriffe ruhig hinnahm, sich mit Scheinkonzessionen begnügte und die Errichtung des Kaisertums freudigst begrüßte. Dafür wurde denn auch im Herbst 1804 Friedrich Wilhelm die Annahme des Kaisertitels nahegelegt. Harbenberg war der Sache geneigt. Aber der König widersprach, nicht bloß aus Beschenheit, sonz dern wegen der bedenklichen Konsequenzen, welche diese Rangzerhöhung haben konnte.

Seine Lage wurde immer schwieriger. Schon brohte auch zwischen Schweden und Frankreich der Krieg, als Ende Df= tober 1804 der englische Resident bei dem niedersächsischen Kreise, Chevalier Rumbold, von den Franzosen auf neutralem Gebiet aufgehoben und badurch auch der König als Kreisdireftor auf bas Schwerfte beleidigt murbe. Hun mare aber ber Krieg mit Breußen Napoleon gerade bamals höchst unbequem gewesen. Co eilte er - gang gegen feine Art - auf die Beschwerden bes Königs die Sache durch Freilaffung Rumbolds zu erledigen, indem er fein lebhaftes Bedauern über den Zwischenfall auß= iprach. Von welchen Zufälligkeiten hing doch die preußische Neutralität banach ab! Bergeblich versuchte Friedrich Wilhelm nochmals zwischen Frankreich und Rußland zu vermitteln: die Berhandlungen wurden infolge neuer französischer Uebergriffe abgebrochen. Much Hannover gegen die westfälischen Lande ein= zutauschen, wie angeregt wurde, um die frangofische Urmee von bort zu entfernen, erwies sich als unmöglich. Preußens Lage war ungebeffert, als der neue Weltfrieg entbrannte, ber Ruß: land, England, Defterreich und Schweden gegen ben ber Becresfolge Süddeutschlands sicheren Kaiser ber Franzosen in Waffen brachte. Was wurde nun, wenn die Ruffen in Hannover landeten ober die Schweden es von Vorpommern her angriffen? Preußen erklärte, das könne und wolle es nicht hindern. Die dort drohende Gefahr abzuwenden, wünschte Napoleon Sannover los=

zuwerben: er wollte es Preußen überlassen, wenn es sich verpflichte, Aenderungen der territorialen Verhältnisse in Italien zu hindern. Hardenberg war dazu geneigt. Längst wünschte er seine Heimat Preußen einzufügen, glaubte auch, durch die dabei Frankreich aufzuerlegenden Bedingungen und den Sindruck, den Preußens Allianz mit Frankreich auf Rußland und Desterreich machen werde, den Krieg noch abwenden zu können. Statt dessen ließ Napoleon (Ansang September 1805) durch Duroc wissen, er gedenke den Gegnern durch den Angriff auf Desterreich zuvorzukommen und hoffe auf eine militärische Demonstration Preußens gegen Böhmen. Das lehnte man ab, war jedoch nach wie vor bereit, sich mit ihm zur Aufrechterhaltung des Friedens zu verbinden. Hätte man nur über die Bedingungen einig werden können!

Preußens Neutralität bedrohte besonders der Kriegseifer Alleranders I.: er fah in ihr das größte Hindernis für feine Plane, ichob ihr die bedenklichsten Motive unter und wurde darin durch die Polen und Polenfreunde in seiner Umgebung bestärft, deren Entwürfe die Zertrümmerung Breußens voraus= setten. Er bachte Preußen zum Anschluß zu zwingen ober zu entwaffnen, namentlich als es einen schwedisch=englischen Angriff auf Hannover burch die Besetzung Vorvommerns zu hindern drohte. Huch die Lockungen verfingen nicht, die Preußen auf die Seite der Roalition gieben follten. Heberzeugt, daß eben die Uebel, welche diese abwenden wollte, durch den ver= geblichen Kampf gegen ben Imperator nur gesteigert murben, beharrte der König in der Neutralität, die Metternich boshaft, aber treffend als Rullität bezeichnete. Daß ihn beide Parteien umwarben, gab ihm ein verkehrtes Bild von feiner Stellung und Bedeutung. Auch die ihm von Rukland und Desterreich angetragene bewaffnete Vermittelung lebnte er ab: feine Sym= pathien waren bei Frankreich, und deffen Gegner galten ihm als die Friedensstörer. Was bedeutete ba eigentlich die am 7. September verfügte teilmeife Mobilmachung? Die ber gangen Urmee erfolgte am 18. September, als es hieß, die an der Grenze versammelten ruffischen Truppen sollten Preußen zum Unschluß zwingen. Um so dringender verlangte der König von

Napoleon die Neberlassung Hannovers, für bessen Neutralität während des Krieges er sorgen werde. Da drohte ein neuer französischer Gewaltstreich ihn doch in die Koalition zu nötigen. Duer durch Ansbach war Vernadotte von Hannover aus südewärts gezogen, um den Kreis um die österreichische Armee schließen zu helsen. Der König war außer sich: kaum hielt ihn Hardenberg vom sofortigen Bruch zurück. An die Zusage vom Weiselung Hannovers. Auch beschloß er, da die Franzosen durch sein Gebiet gezogen waren, nun den Russen den Durchmarsch zu gestatten. Als ob Unparteilichkeit und Neutralität eins wären! Erinnerte das nicht an Georg Wilhelm? Verfolgte Preußen nicht eine Politik, wie sie damals Brandenburg an den Rand des Abgrundes gebracht hatte?

Aber die Zeit der halben Entschlüsse war noch nicht vor= bei. Vielmehr geriet der König in immer heillosere Wider= fprüche. Satte er früher den Besuch des Zaren abgelehnt aus Schen vor feinem Ginfluß, jo wollte er ihn fich jest gefallen laffen. Aber gegen Frankreich follten feine Ruftungen nicht ge= richtet sein! Sardenberg dagegen sah den Krieg als unvermeid= lich an und wollte ihn fraftig führen. Go schieden fich feine und des Königs Wege: am 19. Oktober wurde ihm Haugwiß in der Leitung des Auswärtigen beigegeben. Auch zu seinem Bolfe trat der König mehr in Gegenjat. Diejes sympathi= fierte mit Rugland. Go bachten auch am Sofe gemiffe Kreife. Tief erschüttert durch Desterreichs Unglück machte namentlich bie Königin Luise fein Sehl baraus, daß sie bafür einst im Namen Deutschlands Bergeltung geübt zu jehen hoffe. Des Baren Erscheinen in Berlin und Potsdam bestärfte fie in dieser Muffassung, wenn sie barum auch nicht, wie französischerseits behauptet ist, eine leidenschaftliche Vertreterin der Kriegspolitik murde.

Das Ergebnis der Besprechungen mit dem Zaren war der Bertrag vom 3. November, nach dem Preußen unter Zustimmung Desterreichs bewassnet zwischen den Kriegführenden vermitteln und sich der Koalition anschließen sollte, wenn Napoleon sich nicht fügte. Dasür sollte Rußland ihm bei England die

Neberlassung Hannovers auswirken, das es inzwischen widersstandslos besetzt hatte. Sicherheit für die Zukunft war auch damit nicht gewonnen, und die theatralische Scene entsprach der Lage nicht, die Alexander an dem Sarge Friedrichs des Großen vor dem königlichen Paare spielte mit dem pathetischen Gelöbnis unverbrüchlicher Freundschaft. Vielmehr wurde der innere Zwiespalt der preußischen Politik erst recht augenfällig. Nur ein kleiner Kreis klar blickender Männer, darunter Hardenberg, der ritterliche Prinz Louis Ferdinand, General Rüchel und der Finanzminister Freiherr vom Stein, forderten als notwendige Folge des Potsdamer Vertrages den Krieg gegen Frankreich. Der König, Haugwitz und die Kabinettsräte Lomsbard und Beyme meinten auf dem geraden Wege zum Frieden zu sein.

Als Träger der bewaffneten Vermittelung Preußens ging Haugwitz in das frangofische Hauptquartier nach Brunn. Nur entsprach die Lage schon nicht mehr den Voraussetzungen des Potsbamer Bertrages. So begnügte er fich bei bem Empfange durch den Kaiser (28. November) mit allgemeinen Andeutungen über Preußens Absichten. Wenige Tage banach wurden Defter= reich und Rugland bei Aufterlig (2. Dezember) vollends nieder= geworfen. Desterreich bat um Frieden, die Ruffen traten unter dem Schut des Waffenstillstandes ben Rudmarich an. Merander rechnete gar nicht mehr auf Preußen: er überließ es ihm, sich mit Napoleon zu verständigen, wie es ihm möglich sei, und munschte, es möge sich durch die doch nur aus Freund= ichaft für ihn gethanen Schritte in beffen Augen nicht kom= promittiert haben, um in bemfelben Atem gu beteuern, bag er es in jedem Kalle mit allen feinen Kräften zu unterstützen bereit jei — ein Aufwogen von Selbstlofigkeit und Opferfreudig= feit ganz im Charakter dieses wie ein Rohr schwankenden Mannes, das Friedrich Wilhelm III. dennoch zu Thränen rührte. Aber wie hatte der Imperator sich jest zu den von Preußen ge= forderten Konzessionen verstehen jollen, Trennung der Kronen Italiens und Frankreichs, Räumung Deutschlands, Neapels, der Schweiz und Hollands, eine beffere Grenze für Defterreich in Italien und Entschädigung Sardiniens? Wie konnte Preußen gewaffnet für sie eintreten ohne zermalmt zu werden? Wie seine Stellung war auch die Lage seines Gesandten verzweiselt. Welchen gleichsam erlösenden Eindruck mußte es da auf diesen machen, als Napoleon ihm am 14. Dezember bei der Audienz in Schöndrunn aus freien Stücken das andot, wonach Preußen all die Zeit her gestrebt hatte, Hannover zu ewigem Besitz, freislich unter der Bedingung der Abtretung Ausbachs an Bayern und Aleves und Neuschatels an Napoleon, dann ein Schutzund Trutzbündnis zu gemeinsamer Verteidigung der Türkei, Preußens einschließlich Hannovers, Frankreichs samt seinen neuen Erwerdungen in Italien und Bayerns, sowie Zustimmung zu den von Desterreich zu machenden Abtretungen. Am 15. Dezember schloß Haugwitz den Vertrag ab, der binnen drei Wochen ratifiziert sein sollte.

Gewiß war das ein höchst bedenklicher Schritt. War er aber nicht nur die lette Konsequenz aus der einen der beiden Richtungen, die in der preußischen Politik all die Jahre ber miteinander gerungen hatten? Und hatte nicht inzwischen auch Hardenberg eine ähnliche Wendung gemacht, indem er in Ber-Iin von neuem mit Frankreich wegen einer Verständigung über Hannover unterhandelte, die Norddeutschlands Neutralität fichern follte? Aber eben fie bedrohte ber Schönbrunner Bertrag, ba er zum Bruch mit England und Rugland führen mußte. Diesen zu umgeben, fich aber boch ber Vorteile bes von Saug= wit eigenmächtig getroffenen Abkommens zu versichern, änderte man in Berlin bei ber Natifikation beffen Faffung, indem man statt von einer Offensiv= und Defensivallianz von einer Allianz ichlechtweg fprach und in betreff Hannovers Offupation und Eigentum unterschied: erftere, für Preugen außerst vorteilhaft, follte fortbauern, die Erwerbung bes letteren, zur Zeit nicht möglich ohne Krieg mit England, in bem fünftigen Frieden ausgesprochen werben. Man wollte ben Bertrag also erft nach bem Kriege in Kraft treten lassen, jedoch sich des durch ihn gewährten Gewinnes versichern, die dafür zu übernehmenden Laften aber vermindern. Napoleon hatte Preußen durch Sannover für den gegenwärtigen Rrieg jum Bundner faufen wollen: in Berlin wollte man Sannover als Preis einsteden für bas nach dem Frieden dem Raifer zu gewährende Bündnis. Und nicht genug damit. Sorglos bis jum Leichtsinn rechnete man fo sicher auf die Annahme des eigenmächtig veränderten Ber= trages in Baris, daß man die Armee wieder auf den Friedens= fuß fette. Da der frangosische Gesandte in Berlin diese angeb= liche Ratifikation annahm, bachte man damit auch in Paris durchzudringen. Nach der quälenden Ungewißheit der letten Zeit war Lombard froh, die Herstellung der früheren auten Beziehungen angebahnt und die unbegreifliche Gewaltthat, die sie gestört hatte, unter den Trümmern der österreichischen Mon= archie in Vergessenheit begraben zu feben. Ja, eine Proflamation des Königs machte den Vertrag in der für Frankreich noch gar nicht verbindlichen Geftalt bekannt. Die Besitzergreifung und die Nebernahme der Verwaltung folgten alsbald. Haugwiß fand in Paris einen gang anderen Empfang, als man in feiner Sorglosigkeit geträumt hatte. Er wurde von bem Kaifer teils angedonnert, teils wie ein Schulfnabe ab= gekanzelt. Der Schönbrunner Vertrag, mußte er sich mit Ent= feten belehren laffen, eriftiere nicht mehr, angeblich weil die Ratifikation nicht innerhalb ber festgesetzten Zeit erfolgt war, in Wahrheit, weil er feinen Zweck erfüllt und Desterreich zu dem Preßburger Frieden genötigt hatte. Wolle Preußen mit Frankreich in ein näheres Verhältnis treten, sei ein neues Abkommen nötig, für das die Vorwürfe über Preußens Zweideutigkeit und der drohende Sinweis auf feine Silflosigkeit Bofes verhießen. So wurde ber geängstigte haugwit vollends murbe gemacht und dann eines Tages durch die Mitteilung überrascht, der Raifer wolle gewissermaßen Gnade für Recht ergeben laffen. Aufatmend unterzeichnete er am 15. Februar 1806 den ihm vorgelegten neuen Vertrag. Er ließ Preußen San= nover; aber die zu Schönbrunn in Aussicht gestellte Entschädi= gung für Ansbach fiel fort; burch die Berpflichtung zur Sperrung der Elbe- und Wesermundungen trat Preußen in Kriegszustand mit England; die Garantie der napoleonischen Machtstellung umfaßte nun auch bie Beränderung, die inzwischen in Meapel durch die Vertreibung der Bourbonen ein= getreten war.

Furchtbar gingen den Berliner Staatsmännern die Augen auf. Dieser Pariser Vertrag bedeutete die vorbehaltlose Unterwerfung unter Frankreich. Blieb aber aus der Lage, die man selbst geschaffen, ein anderer Ausweg als die Ratisisation? Am 3. März 1806 wurde sie ausgesprochen, — wie man sich nacher, als auch um diesen Preis der Friede nicht zu erhalten war, hat einreden wollen, nur um die Kräfte auf einen günstigeren Zeitpunkt zu sparen.

## IV. Von Iena nach Offerode. März bis November 1806.

In allen Krisen der preußischen Politik seit 1797 hatten statt sachlicher Momente solche den Ausschlag gegeben, die der Individualität des Königs entsprangen. Ihn trifft auch für den üblen Ausgang die Verantwortung. In der Freiheit von Sorge und Unruhe fah er das höchste Gut. Seine Erziehung und die Mißerfolge der vorigen Regierung fteigerten feine ner= vofe Abneigung gegen fräftige Entschlusse. Obgleich eine foldatische Natur, hegte er doch instinktiven Widerwillen gegen den Krieg, felbst wo er allein durch ihn Gefahren von feinem Staate abwenden konnte. Auch ein glücklicher Rrieg, meinte er, ruiniere seine Provinzen sicherer als eine vorübergehende Offupation. Frgend erträgliche Uebergriffe, wenn fie nur nicht an die Ehre gingen, wollte er lieber hinnehmen, als es auf die Herbeiführung eines viel unglücklicheren Zustandes ankom= men laffen. Daher wollte er sich weder in Dinge mischen. die ihn nichts angingen, noch durch falschen Ruhm verführen laffen, noch auf Bündniffe bauen, beren Tragmeite nicht zu übersehen sei. Verleugnete er dabei aber nicht, mas bisher das Wesen des Preußentums ausgemacht hatte? Als König eines Staates, in dem bisher alles der Idee geopfert mar, dachte er statt an die Macht der Monarchie nur an das Glück des Einzelnen. Diefer menschenfreundlichen, aber unköniglichen Denkweise entivrang seine Volitif. Sie wurde vom Gefühl. nicht vom Verstande bestimmt: wer ihr mit Gründen entgegen= trat, den schob er als unbequem beiseite, wie 1804 Haugwit und 1806 Hardenberg. Seine Leute waren die Lombard, die immer seiner Unsicht maren und sich ihres ebensogut französischen wie preußischen Herzens rühmten (S. 374).

Nach dem Abschluß des Pariser Vertrages überkam ihn

doch die Ahnung, daß er einen verhängnisvollen Schritt gethan habe. Während Lucchefini die Ratififation, die durchzuseten er nach Berlin geeilt mar, als die Krönung des Werkes feierte, bem fünf und ein halbes Jahr feine Bunfche und feine Thätig= feit gegolten, hoffte der König zwar, jett, wo sein Verhältnis zu Frankreich auf Freundschaft und Vertrauen beruhe, würden ihm diefe Gefühle endlich auch von der anderen Seite bethätigt werden, konnte aber doch den Zweifel nicht los werden, ob feine ausdauernde Unhänglichkeit, der er so viele Opfer gebracht, vom Raiser auch werde gebührend gewürdigt werden. Geschehe bas nicht, urteilte er, fo sei bas ein boses Vorzeichen. Nie hatte man ihn so verzagt gesehen: selbst in Thränen war er gelegentlich. Er könne sich, beforgte Lombard, in die neue Lage nicht finden. Wollte er es vielleicht nicht? Zunächst fah er in ihr — den Thatsachen entsprechend — nur das Ergebnis eines unwiderstehlichen Zwanges. Erst Haugwiß brachte ihm eine andere, unzutreffende Auffassung bei. Daß Preußen von Frankreich in Abhängigkeit geraten, machte biefer ihn glauben. fei nur eine Ausstreuung ihrer gemeinsamen Feinde, um Zwietracht zu stiften; Napoleon wisse, welches Gewicht Preußen gegen ihn in die Wagschale zu legen habe, und muffe Preußens Macht um feiner eigenen willen fördern. So fragte sich der König schließlich, ob er es nicht am Ende bisher an dem rechten Bertrauen zu Frankreich habe fehlen laffen, und wollte hinfort alles vermieden sehen, was die junge Freundschaft beeinträchtigen fonnte. Lucchefini follte in Paris alle Zweifel an feiner Loyali= tät zerstreuen. Denn er wußte, daß folche bestanden, und fürchtete fie. Bergaß Napoleon doch nicht, welche Gefahr ihm ohne den Tag von Aufterlit Preußens bewaffnete Vermittelung bereitet haben würde. Er argwöhnte bei dem König persönliche Ab= neigung gegen das Bündnis und verlangte, diefer Verdacht folle burch die Haltung des Hofes und der Gefellschaft in Berlin wider= legt werden. In Sardenberg haßte er den angeblichen Urheber bes Potsdamer Vertrages vom 3. November 1805. Im Moniteur vom 26. März ließ er ihn als ben ehrlosesten Menschen in Europa, als meineidig und Berrater bezeichnen. Hardenbergs Rücktritt stand bereits fest: Diefer Zwischenfall beschleunigte

ihn. Die Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und dem König und die Gegnerschaft mit Haugwitz und Lombard machten sein Berbleiben ohnehin unmöglich. Des Imperators roher, sachlich völlig unbegründeter Angriff umgab ihn mit einem Glorienschein, machte ihn aber auch zu einem persönlichen und deshalb überzeugten Gegner desselben.

Haugwit irrte schwer, wenn er meinte, Napoleon rechne mit dem Gewicht, das Preußen in die Waaschale zu legen habe. Vielmehr bedeutete für ihn Preußen nichts mehr. Schon in den Tagen des Schönbrunner Vertrages urteilte Tallen= rands geistvoller Mitarbeiter Hauterive, als Keind sei Preußen nicht zu fürchten, als Verbündeter nicht munichenswert. Bei feinem Schwanken zwischen Vertrauen und Miktrauen. Chrgeis und Furcht. Beflissenheit und Neid. Anhänglichkeit und Feindschaft sei alle Welt darin einig, gegen Preußen könne man sich betragen, wie man wolle; also könne auch Frankreich es jest gleich zerstören oder sich in erschlaffendem Frieden ruhm= los felbst langsam zerstören lassen. Das hänge ausschließlich von Frankreichs Vorteil ab. Preußen verdiene weder Saß noch Gunft. Doch empfehle sich jest, wo Rufland gedemütigt und Desterreich unschädlich gemacht sei, vielleicht sein Ende nicht 34 beichleunigen, fondern feinen Berfall ben natürlichen Berlauf nehmen zu laffen. Man könne ihm auch ben Schein ber Kraft und der Macht lassen: er imponiere niemandem, auch Breuken felbst nicht mehr. Es sei ein Trugbild, das man dulden möge, bis es durch eine wirkliche Macht ersett werden könne, die sich und ihre Politik dem Kontinentalsustem leichter an= passe. "Denn in Nordbeutschland thut ein Staat not, aber ein Staat mit Urteil und Willen. Daran fehlt es in Preußen mehr als in Schweben und Neapel." Und so urteilte man über= haupt in Frankreich: die Journalisten bestürmten Fouché um die Erlaubnis, frei zu fprechen; ihnen und aller Welt werde es eine Freude sein, Breußen zu beschimpfen. Ja, nur zwanzig Jahre nach des großen Königs Tod hielt man die Tage Preu-Bens für gezählt, weil cs, wie Hauterive ausführt, dem Prinzip untreu geworden mar, das es gegründet und erhalten hatte, und fich täglich noch weiter bavon enfernte. Denn es unterhielt einen gewaltigen militärischen Apparat, ließ ihn aber in Ruhe verkommen, während ihn doch nur der Krieg erhalten und mehren konnte. Es vergaß, daß es ein Staat war, nur weil es ein Heer war. Und fast prophetisch fährt Hauterive fort: "Sein Ruhm, bisher noch bewahrt durch frische Erinnerungen und oftentative Uebungen, wird die Probe eines aufgezwungenen Krieges nicht bestehen. Un dem Tage, wo es alle feiger Politik zur Vermeidung des Krieges verfügbaren Auseslüchte erschöpft hat, wird es zugleich um seine Shre und um sein Dasein kämpfen müssen. An dem Tage, wo es die erste Schlacht verliert, wird es fein Preußen mehr geben."

Gegen Preußen kann man sich betragen, wie man will, war auch Napoleons Devise. Es mußte, völlig isoliert, sich alles bieten laffen. Wohl ließ ber Zar, an ben zur Rechtfertigung des Geschehenen der Herzog von Braunschweig geschickt wurde, die Zwangslage Preußens gelten und versicherte es seines fer= neren Wohlwollens. England hätte die Offupation hannovers auch diesmal ruhig hingenommen: aber die nach dem Parifer Bertrage übereilt verfügte Handelssperre beantwortete es durch die Rriegserklärung. Ihre Folgen trafen Preußens Sandel ver= nichtend. Und dasselbe Spiel gegenseitiger Verhetung wie zwischen Preußen und England trieb Napoleon zwischen Preußen und Schweden. Ihr Verhältnis war gespannt, seit der unberechenbare Guftav IV. Adolf den Schwarzen Adlerorden zurückgegeben hatte, weil er auch Napoleon verliehen war. Beim Ginmarich der Preußen in Hannover verweigerte er die Räumung des von ihm besetzen Lauenburg. Doch wichen seine Truppen bei einem Zusammenstoß am Schallsee (23. April) ber Uebermacht. Mun ergriff er Repressalien, indem er preußische Schiffe mit Beschlag belegen und aufbringen, auch Danzig, Memel und Villau blockieren ließ. Preußen aber riet Napoleon, die Gelegenheit zur Erwerbung von Schwedisch-Pommern zu benuten. Dann war fein Konflift mit Rugland, Schwedens Berbundetem, unvermeidlich und die Abwehr der neuen französischen Uebergriffe unmöglich. Nicht genug, daß Rapoleon den Vertrag vom 15. Februar, noch ebe er ratifiziert war, auszuführen begann, indem er Unsbach bereits am 24. Februar besetzen ließ: sein zum Herzog von Kleve und Berg erhobener Schwager Murat okkupierte die zu der preußischen Entschädigung geschlagenen Abteien Essen, Werden und Elten. Als der in Westsalen kommandierende General Blücher sie wieder besetzte, war ein gewaffneter Konslikt eigentlich bereits gegeben. Aber in Paris lenkte man ein: vorbehaltlich einer Prüfung der Nechtslage sollten einstweilen beide Teile die streitigen Gebiete räumen. Dann aber erhob man das Verlangen, weil die Preußen, in Ueberzahl einrückend, sich eines "militärischen Unrechts" schuldig gemacht hätten, sollten sie vierundzwanzig Stunden vor den Franzosen abziehen. Auch das gestand man zu, um dem Kaiser jeden Borwand zu nehmen, auf den hin er von dem Abkommen wegen Hannovers hätte zurücktreten können.

Und dennoch wurde man immer mehr inne, daß, was man burch folche Demütigung hatte erreichen wollen, nicht erreicht war und nicht erreicht werden würde. Preußen blieb famt Nord= beutschland Frankreichs Uebermacht schuplos preisgegeben. Denn mas hatte die frangösische Besatzung in Sannover besagen wollen im Vergleich mit den Truppenmaffen, die, weil der Vollzug bes Pregburger Friedens noch ausstand, Süddeutschland, Unsbach und die niederrheinischen Lande füllten? War die Ber= gewaltigung der drei Abteien vielleicht nur das Vorspiel zu Schlimmerem? Um Breukens Recht und Bürde mahren zu fönnen, sei die Bereitstellung militärischer Machtmittel uner= läßlich, urteilte ichon Unfang Juli Haugwiß sowohl wie bes Königs Generaladjutant v. Kleift. Und sicher ftand ber lettere nicht allein mit der Klage über das traurige Schickfal, das ungweckmäßige Leitung seiner Kraft dem Beere bereitet, und mit der Befürchtung, dasselbe werde, andere sich das nicht bald, trot feines Enthusiasmus für Baterland, Ruhm und Chre ohnmächtig dahinsinken. Schrieb ihm doch ber in Banreuth fommandierende Generalmajor Tauenpien, der fein aus Unsbachern bestehendes Regiment auseinanderlaufen sehen mußte: "Es ist schrecklich, wie Preußen gesunken ist, blutige Thränen möchte man weinen, wenn man als wahrer Patriot die jegigen Verhältnisse unseres Vaterlandes mit den ehemaligen vergleicht." Sbenfo bachten viele Offiziere, aber es fehlte auch nicht an

folden, die an dem Erfolge eines Rrieges gegen Frankreich verzweifelten und wie der Rönig Frieden um jeden Preis wollten.

Und dabei ftand man erft im Beginn der Demütigungen, welche die Uebermacht seines huldigend umworbenen Bundes= genoffen Breußen zudachte. Seit Napoleon wieder mit Engfand unterhandelte, murde die Rückgabe hannovers an diefes in diplomatischen Kreisen als möglich erörtert. Durfte man der feierlichen Ableugnung dieser Absicht nach den bisher ge= machten Erfahrungen Glauben ichenken? Daß Sannover für Preußens Verteidigung unentbehrlich fei, hatte ber König auch bem Zaren gegenüber (1. Juli) betont: jo lange ber Rrieg zwischen England und Frankreich dauere, muffe er es ungestört in Besit halten; banach wolle er sich barüber gern mit England freundschaftlich außeinanderseten. Er suchte also boch auch nach der anderen Seite hin Fühlung zu gewinnen, und am 24. Juli fam mit dem Zaren ein Geheimvertrag zum Abschluß. ber diesen verpflichtete, alle seine Streitfrafte für die Aufrecht= erhaltung der Unabhängigkeit und Integrität Preußens bereit zu halten und zu verwenden. Aber es drohte noch Schlimmeres.

Der Rheinbund war im Entstehen. Bon ihm ichien Preußen. befestigte sich seine Freundschaft mit Frankreich, Geminn erwarten zu dürfen. Napoleon schlug ihm vor, seinerseits Nordbeutschland zu einem engeren Bunde zu einigen. Da er um Diefelbe Zeit (Anfang Juli) die Abteien räumen ließ und ben Bergog von Rleve zu friedlicher Saltung anwies, glaubte man in Berlin am Ziel zu fein und mit Silfe Frankreichs die Politif norddeutscher Neutralität doch noch zur Anerkennung zu bringen. Auch fonst trat eine friedliche Wendung ein: die nahe Verständigung Frankreichs mit Rufland ließ durch des letteren Vermittelung bie Verföhnung Preußens mit Schweben und England hoffen, dabei aber die erdrückende Uebermacht, mit ber Napoleon Deutschland umflammert hielt, die Beforgnis vor einem Gewaltstreich nicht zur Ruhe kommen. Die in Wefel, an ber Lippe und bei Duffeldorf angehäuften Truppenmaffen bedrohten die Graffchaft Mark und Westfalen, die in Franken einerseits Banreuth, andererseits Sachsen, mahrend in Raffel eifrigst für den Anschluß Bessens an den Itheinbund geworben und so zum voraus ein trennender Keil in den Nordbund getrieben murde.

Um so mehr eilte Haugwit diesen unter Dach zu bringen. Der Gedanke war nicht neu. Hatte man ihn aber zur Zeit ber ersten Offuvation Sannovers als Dreifürstenbund mit Sachsen und Seffen geplant, so nahm jest ein Entwurf vom 2. August eine straffere, mehr bundesstaatliche Organisation in Aussicht, indem er nur fechs Souverane beließ, die übrigen in bezug auf Gesetzgebung, Rechtspflege, Heer- und Steuerwesen in drei Kreisen unter Preußen, Sachsen und Seffen gufammenfaßte und die Oberleitung einem Kongreß in Dessau mit preufischem Direktorium zuwies. Weiterhin vereinbarte man ein erbliches norddeutsches Kaifertum für Preußen, beschränkte da= gegen den Umfang der Mediatisierungen. Die Fürsten aber, die den Anschluß verweigern würden, follten ihre Couveranität einbüßen. In Paris, Betersburg und London follte von dem Bunde erst nach der Ratififation der Berträge Mitteilung ge= macht werden. Dann aber geriet die Sache in Stillstand, da dieser Entwurf sowohl in Rassel wie in Dresden wenig Beifall fand. Sachsen munichte die Bildung mehrerer fleinerer fouveräner Staatenbunde, die dann zu einer Föderation zusammentreten follten, machte zudem seine Entscheidung von der Rur= heffens abhängig, das feinerseits, von Frankreich für den Rheinbund umworben, fich in nichts binden wollte, ehe Sachfen fich nicht endgültig erklärt hätte. Co hatte die frangofische Diplo= matie in dem Augenblick, wo sie Preußen zur Ginigung Nord= beutschlands einlud, diese zum voraus unmöglich zu machen gewußt: ungestört konnte sie mit dem Rheinbund die Knechtschaft Deutschlands vollenden.

Damit wurde die Krisis akut. Um rettend zu wirken, hätte sie freilich Aeußeres und Juneres gleich gründlich wans deln müssen. Auch hatte schon im Mai der Finanzs und Hans belsminister Freiherr vom Stein der Königin zur Mitteilung an den König eine Denkschrift überreicht, in der er an der Kabinettszegierung und ihrem Hauptträger Lombard eine vernichtende Kritik übte, aber auch die neue Ordnung skizzierte, die Nettung hossen ließ. Doch war ihre Sprache auch der Königin zu stark. Ob

der König sie gelesen, ist fraglich: durchaus Autokrat, wies er unerbetenen Rat zurück. Was sich ein Mirabeau (S. 252) seinem Bater, ein Genß (S. 352) ihm selbst gegenüber erlaubt hatte, wurde einem Manne versagt, der seit einem Viertelzighrhundert eine Zierde des preußischen Beamtentums war. Alles blieb beim alten. In einer Zeit, wo es, welchen Weg immer man gehen mochte, vor allem einheitlichen Wollens bedurste, dauerten in der Regierung die sachlichen und persönlichen Gegenzsätz fort. Auch militärisch geschah nichts, obgleich der Herzog von Braunschweig schon Ende Juli es für unverantwortlich erklärte, ließe man des Königs Provinzen und Truppen noch serner jeden Augenblick einem Angriff ausgesetzt.

Da erfolgte in den ersten Augusttagen Schlag auf Schlag. Auf Grund der Rheinbundakte vom 17. Juli ergingen am 1. August die Erklärungen Napoleons und feiner Bafallen, die das deutsche Reich auflösten. Am 6. August legte Franz II. die Kaiserkrone nieder. In der Nacht zuvor traf in Berlin die Nachricht ein. Napoleon habe England wirklich die Rückgabe Sannovers angeboten. Konnte man fie hindern? Der norddeutsche Bund war kaum im Werden. Preußen hatten die Franzosen so umstellt, daß sie es sofort bewältigen konnten. Wieder drang Haugwit vor allem auf militärische Magnahmen. wollte Sachien und Seffen zu jolden auffordern, ben Baren auf die vom Rheinbund drohende Gefahr hin ersuchen, trot des, wie es ichien, fertigen Friedens mit Frankreich feine Beere nahe der preußischen Grenze stehen zu lassen. Auch Harbenberg fraate der König um Rat. Um 9. August befahl er Kriegs: bereitschaft für den größten Teil des Heeres und einen Aufmarich, der einem Ueberfall jowohl von Guben wie von Weften her begegnete. Aber Rrieg wollte er nicht, nur sich die Freiheit des Entschlusses mahren. Der Pariser Vertrag vom 15. Tebruar, die durch ihn geschaffene Freundschaft jollte fortbestehen. Sie zu bezeugen, brachte bei dem Mable, das der frangöfische Gefandte am 15. August gab, Feldmarschall Möllendorf beredt bes Kaijers Gesundheit aus, und Haugwit, Köckrit und Rleift versicherten immer wieder, es handle sich bloß um durch die Borsicht gebotene Defensivmagregeln, die der Raifer nicht un=

gnädig vermerfen, aber überflüffig machen könne, wenn er die Preußen bedrohenden Wolken zerstreue, das heißt seine Truppen aus Deutschland zurückziehe.

Hauawik freilich glaubte nicht mehr an den Frieden. Doch wollte er Zeit gewinnen. Schon hatte Augereau auf den glücklichen Rrieg gegen Preußen getoaftet und ber französische Gesandte in Kaffel den Anschluß an den Rheinbund empfohlen wegen der größeren Wirkfamkeit des französischen Schutes, da Preußens Macht gemindert werden folle. Alehnlich berichtete Lucchefini. Ms Napoleon das erfuhr, mußte er abberufen werden. Aber auch der ihn ersehende Generalmajor v. Knobelsdorf murde angemiesen, auf Zurückziehung der französischen Truppen aus Deutschland zu dringen. Sie wurde verweigert, nicht, wie man vorgab, weil der Friede mit Rufland doch scheiterte und die Gesamtlage friegerischer wurde. Das erregte die öffentliche Meinung in Preußen mächtig. Während ber König noch immer hoffte, der Abzug der Franzosen werde ihn des Krieges über= heben, wogte in der Armee heiße Kriegsluft auf, deren Wort= führer Bring Louis Ferdinand wurde. Um Sofe, in der Gefellichaft fand fie Beifall. Ohne Kenntnis ber Borgange im Rabinett, machten diese Kreise Haugwitz verantwortlich für alle die Schmach, die fie über Preußen kommen fahen. Durch 30= hannes Müller, den Schweizer Geschichtschreiber, der seit 1804 als Geheimer Rriegsrat, Hofhistoriograph und Akademiker in Berlin lebte, ließen sie eine Denkschrift aufseten, die von einigen Pringen, Generalen und Stein unterzeichnet, bem Rönig am 2. September die Entlaffung von Haugwit, Lombard und Benme anriet, um die öffentliche Meinung zu beruhigen und zu kräf= tigen - ein Schritt, der des Königs höchstes Miffallen erregte. Denn er wollte nur den Krieg vermeiden: wenn Frankreich, erflärte er, ihm die verlangte Beruhigung gewähre, wolle er bei ihm aushalten, ja, sich im Kampf für ihr gemeinsames Snftem zerschmettern laffen.

Es war ein heilloser Zustand! Hier wachsender Kriegseifer, der in der Erinnerung an die große Vergangenheit und ohne Kenntnis der Wandlungen, die das Kriegswesen erfahren hatte, des Sieges gewiß war; dort der König, in dem Mo-

ment, wo er den Schritt that, der den Krieg bedeutete, nur von dem Wunsche beseelt, ihn zurückthun zu können; mitten inne ein Minister, der, was er längst als notwendig erkannt, aus Nücksicht auf des Königs Denkweise und die ihm entgegensarbeitenden Sinküsse nicht offen und energisch vertrat; dazu die unangenehme Ueberraschung, daß schon bei der Modilmachung an der militärischen Organisation empsindliche Mängel zu Tage traten:— es war ein Zustand, der dem General v. Kleist den verzweiselten Ausruf abpreßte: "Es ist eine Konfusion, die ihresgleichen nicht hat." Das erklärt auch den eigentlich völlig überraschenden Ausgang.

In der Nacht vom 16. jum 17. September traf die Meldung Knobelsdorfs ein, Napoleon verweigere nicht bloß die Burückziehung ber Truppen, fondern verlange, daß Preußen abrufte. Das mußte abgelehnt werben. Aber man that mehr. Geduldig hatte man sich bisher allen Zumutungen gefügt, Schritt vor Schritt mar man guruckgewichen und ftand auf einem Punfte, wo es fein Rudwarts mehr gab. Dieje nur widerstrebend eingenommene Defensivstellung zu behaupten, gebot die Selbstachtung, gebot die Rudficht auf Breugens Bergangenheit und Zukunft. War es aber nötig, war es richtig, plöglich aufbraufend überfturzt zur Offensive überzugehen, für die militärisch wie politisch jede Voraussetzung fehlte? Das wäre gegangen, jo lange man die anfänglich eingenommene Stellung noch inne hatte. Daß man bieje, während er in Paris war, aufgegeben und die Truppen verzettelt hatte, erklärte Haugwit nachmals für den Fehler, der alles Unheil verschuldet: das erst habe Navoleon die Umstellung Preußens ermöglicht. Mit England befand man sich noch im Kriegezustand. Defterreich fehlte jedes Verständnis. Das eben mit Rufland geschlossene Geheimbündnis war wefentlich befensiver Natur. Der Nordbund mar gescheitert. Rurheffen erstrebte — nach Preußens Vorbild - bewaffnete Neutralität. Auch mit Sachsen fam es nicht zu einer engen Allianz, und als sie endlich not= gedrungen die Vereinigung ihrer Armee mit der preußischen verfügte, beteuerte die Dresdener Regierung in Paris ihre Friedensliebe. Nur Weimar ftand zu Preußen.

Wie follte da eine große militärische Demonstration um mehr follte es sich, hoffte ber König, auch jest nicht handeln — auf Napoleon Eindrud machen? Sie überraschte ihn, weil er sich selbst bessen von Preußen nicht versah. Wohl hätte schnelles Sandeln Preußens ungunstige militärische Lage immer noch etwas beffern können. Aber man ließ dem Gegner Zeit, vollends zu dem vernichtenden Streiche auszuholen. Das preußische Hauptheer sammelte sich bei Naumburg, wo der König weilte. She ber Enthusiasmus der Armee verraucht und fie ermüdet ware, wollte man in Sachsen eine Schlacht liefern. Das gab man auf, weil die Meinungen ber leitenden Verfonlichkeiten auseinandergingen. Auch erwies sich die Ausruftung als unfertig — die preußischen Gewehre waren die schlechtesten in Europa! - und die Verpflegung als schwierig. Man unter= handelte, aber ohne Glauben an einen Erfolg. So konnte Napoleon seine Truppen bis an die Grenze vorschieben und die Kontingente der Rheinbundfürsten nachziehen. Endlich forderte ein preußisches Ultimatum die Rückgabe der drei Abteien (S. 388) und Wesels, sowie Freiheit für die Errichtung des Rordbundes. Dem Raiser am 7. Oktober überreicht, follte es am 8. beantwortet sein. Gine folche Sprache hatte Napoleon kaum je gehört. Um so wütender brauste er auf. In un= flätigen Erguffen entlud sich ber Haß, ben ber rohe Korfe gegen ben Staat Friedrichs des Großen aufgefammelt hatte. Wie fehr ihn bessen später Widerstand erbitterte, verriet der Hohn, mit dem er seine Urheber verblendete Tollfühne schalt. Wüstes Renommieren war man von ihm gewöhnt: eine folche Sprache hatte er noch nicht geführt. Den Brief, mit dem der König. immer noch um eine friedliche Wendung bemüht, das Ultimatum begleitet hatte, nannte er das Pamphlet eines englischen Lohnschreibers. Die Königin, die seit dem Frühjahr den Krieg als durch Preußens Chre geboten ansah, schilderte er wie cine Kriegsfurie, die hoch zu Roß ihre Truppen gegen Frankreich fanatisiere, das doch nur Sachsen vor Vergewaltigung schützen und die Unabhängigkeit der deutschen Kronen sichern wolle. Um Preußen daheim Feinde zu erwecken, lockte er die Polen, bei denen Kürst Radziwill ein Corps für Breußen

zu bilden gedacht hatte, mit dem Trugbild nationaler Her: stellung.

Wie matt klang dem gegenüber das langatmige Manifest, burch das der König am 9. Oktober von Erfurt aus seinen Unterthanen den Ausbruch des Krieges kundthat. Was es über die Gewaltsamkeit und Versidie der frangosischen Politik und die Mißhandlung Deutschlands und Preußens fagte, war nur zu richtig: wurde es damit aber nicht eine Unklageakte gegen die preußische Politif? Wie hatte Preußen solchen Berausforderungen gegenüber zehn Jahre hindurch unthätig bleiben, fich immer wieder fügen können? Wenn Frankreich es mißhandelt hatte — es war selbst daran schuld! Und dabei wollte es berufen sein, den Frankreich noch nicht verfallenen Reft Deutschlands unter sich zu einigen, und nahm alle Staaten, die nicht zum Rheinbund gehörten, für seinen Nordbund in Unspruch. Konnte da die fast revolutionär klingende Wendung: "Bor allen Traktaten haben die Nationen ihr Recht", ernst ge= nommen werden? Richt bloß politisch und militärisch, auch moralisch stand Breußen völlig isoliert.

Doch nicht da allein entsprang sein Verhängnis. Aber ebensowenig foll man, wie nachmals geschehen, allein die Urmee dafür verantwortlich machen. Erft gepriesen als ein unfehlbares Instrument, hat sie nachher nicht kläglich genug geschildert werden können. Gewiß stand sie an Kriegserfahrung ber französischen nach: gering geschätzt aber wurde sie auch von dem Gegner nicht. Noch Ende des Jahres 1805 nennt fie ein französischer Beurteiler ein Muster an Regelmäßigkeit und Ordnung bank ihrer klöfterlichen Abgeschloffenheit, ftrengen Schulung, Geduld und Bildsamkeit, Präzision der Manöver und ausgezeichneten Berwaltung, und rühmt ihre Unteroffiziere und Kriegskommissare als unübertroffen. Dur fei bas alles nicht erprobt in dem Ernst des Krieges, wo es auf den Geist ber Soldaten und das Genie der Generale ankomme, und ber angeborene Inftinkt des Menschen mehr gelte als das fünstlich Angelernte. Da jei die preußische Armee in den langen Friedensjahren gurudgegangen. Ihr fehle ber Geift. Der Geist einer Urmee aber ist bedingt von dem Geist der Nation. Und weil der hier versagte, versagte auch die Armee.

Die Tradition behandelt die preußische Armee von 1806 ungerecht. Richt an sich war sie unfähig: sie wurde es erst durch die Verhältnisse. In ihre altmodische, aber noch festge= fügte Form hätte ein neuer Geift gegoffen werden muffen. Dazu aber war weder die Regierung noch das Bolf im stande. Ihren tüchtigen Kern haben die kompetentesten Beurteiler, fremde wie einheimische, anerkannt. Ara übertrieben hat man die an= aebliche Greifenhaftigkeit ber Generalität. Der Dberbefehls= haber, Herzog von Braunschweig, war zwar 71 Jahre alt, aber förperlich und geistig noch rustig. Fürst Hohenlohe gählte 60. Rüchel 32, Eugen von Württemberg 48, Tauengien 45, Pring Louis Ferdinand erst 32 Jahre, Scharnhorst 50, Phull und Massenbach 48. Alt konnten sie erscheinen nur im Vergleich mit ihren durch außerordentliche Verhältnisse rasch aufgestiegenen Gegnern. Doch fehlte ihnen die Vertrautheit mit der neuen Rampfesart. Einsichtige hatten das längst gerügt, Reformen waren angeregt und erwogen. Schon hatte Scharnhorst (geb. 12. November 1755), ber 1801 aus hannöverschem Dienste in den preußischen übergetreten war, aber wegen seiner gelehrten Richtung und seiner hohen Ansprücke an die wissenschaftliche Schulung ber Offiziere für ihren Beruf von manchen versvottet wurde, als bürgerlich geboren auch nach seiner Robilitierung (1802) vielfach über die Achsel angesehen, angesichts des in Franfreich Geschenen den großen Gedanken eines Volksheeres erfaßt. Gethan war nichts. Mißtrauisch gegen sich und andere und voll übergroßem Respett vor dem Ueberkommenen, konnte ber König zu keinem Entschluß fommen, zum Teil aus Schen vor der öffentlichen Meinung. Denn dieser war über die Schwärmerei für humanität und Menschenrechte das Verftand= nis für die Notwendigkeit und das Recht eines Heeres abhanden gekommen. Der Soldat mußte, daß ber Bürger mit Gering= schätzung, ja Mitleid auf ihn blickte. Er war ein Frembling in seinem Volke. Was nütte auch eine Armee, die nur für den Exerzierplat da mar, mit der die Politik aber nie rechnete? In ihren eigenen Augen verlor sie an Bedeutung. In einer

Zeit des Weltfrieges zu faulem Friedensdasein verurteilt, vergaß fie, daß auch fie für den Krieg bestimmt, erft in ihm die Berechtigung ihres Daseins erweift. Außer stande, ihr Können in ernstem Kampfe zu erproben und zu schulen, verloren sich ihre Leiter in eine verfünstelte Kriegführung, mit der sie das bewunderte Vorbild des großen Königs zu kopieren wähnten, ohne zu ahnen, daß auch er zulett das früher Vertretene als veraltet aufgegeben und durch den gewandelten Verhältniffen angepaßte Neuerungen ersetht hatte. So hielten sie die auf dem Paradeplat und Manöverfelde übliche Schablone für passend auch auf die unberechenbaren Wechselfälle des Krieges. Und wenn sie da wenigstens einer Ansicht gewesen wären! Aber voll= ends verhängnisvoll machte alle diese Mängel die Zerfahren= heit der obersten Leitung. Der König war bei der Armee, führte jedoch nicht den Oberbefehl: Ginfluß übte er aber boch, zumal die Unsichten auseinandergingen und er bald von diefer, bald von jener Seite angerufen murde. Dem Oberbefehlshaber, Bergog Rarl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, fehlte fowohl raiche Entichloffenheit und der Mut der Berantwortung, wie Vertrauen in seine Berater und Unterführer. Zu ersteren gehörte Scharnhorft als Generalstabschef. Lon den letteren war ihm namentlich der verdiente Kürst von Hohenlohe-Ingelfingen entgegen, beeinflußt von dem geistvollen, aber unruhigen und phantastischen Oberst v. Massenbach. Das ergab persönliche Reibungen, Mangel an Gehorsam und Eigenmächtigkeiten. Co viel Tüchtigkeit, guter Wille, Ginficht und Tapferkeit im ein= zelnen vorhanden mar: es fehlte die sie zum Zusammenwirken einigende Oberleitung, und das einem Feinde gegenüber, bei bem diese in feltener Bollkommenheit vorhanden war. Zudem machten sich auch nichtmilitärische Ginflusse störend geltend, während mit manchen Gesinnungsgenoffen Blücher gehofft hatte, auch nach diefer Seite hin werde der Aufenthalt bei der Armee befreiend und fräftigend auf den König wirken, da er doch end= lich einmal andere Meinungen zu hören befommen werde, als fie ihm "von der boshafften Rotte niederer Faullthiere" — das ift bem Rabinett — vorgetragen würden. Bedenklich war in militärischer Hinsicht vornehmlich die schlechte Bewaffnung und

der schwerfällige Troß der preußischen Armee, der sie an schnellen Bewegungen hinderte. Endlich stand sie der seindlichen au Zahl beträchtlich nach. Nach mancherlei Hin= und Hermärschen um den 8. Oktober zwischen Erfurt, Gotha und Weimar gesammelt, zählte sie etwa 120000 Mann; dazu kamen 20000 Mann Sachsen, während Napoleon sofort reichlich 160000 Mann einzusegen hatte.

Während man ursprünglich eine energische Offensive ge= plant und mit der Armee in das mittlere Deutschland vorzugeben gedacht hatte, gab man schließlich ben Angriff überhaupt auf, um den Jeind erft an den Saalepäffen aufzuhalten. Um 8. Oftober, dem Tag, für den die Antwort auf das Ultimatum verlangt mar, erfolgte der frangosische Angriff. Tauenkien, der bis Hof vorgeschoben war, ging fechtend zurück. Gegen den Befehl zum Rückzug griff der heißblütige Prinz Louis Ferbinand mit 8000 Mann die überlegenen Gegner bei Saalfeld an: er erlitt eine Riederlage, die 1800 Mann und 33 Kanonen, ihm felbst das Leben kostete. Run wurde beschlossen, noch weiter zurückzugeben: erft zwischen Saale und Elbe wollte man fechten. Bur Dedung des Rudzuges blieben Hohenlohe und Rüchel mit etwa 50 000 Mann bei Weimar. Die Hauptmasse unter Braunschweig, fünf Divisionen, jog langfam auf ber großen Straße von Frankfurt nach Leipzig ber Saale zu, mit ihr der König. Gben hatte man am 14. Oftober im Morgen= nebel die Defileen bei Auerstädt passiert, als man auf feind= liche Reiterei stieß. Blücher warf sie. Dahinter aber entwickelte fich Infanterie und Artillerie. Auch gegen sie stürmte Blücher an, murde aber mit Berluft gurudgeschlagen. Dag man nur das Davoutsche Corps — etwa 27 000 Mann, bestimmt das Hauptheer bei Weimar im Rücken zu fassen - vor sich hatte, ahnte man nicht. Wie sie herankamen, warf man die Bataillone auf den Keind, der, auch feinerseits überrascht, bei dem Dorfe Haffenhausen eine ftarke Stellung nahm. Unter seinem Feuer aufmarschierend, erlitten die preußischen Bataillone schon vor dem Angriff schwere Verluste. Ginige wichen in Unordnung, während andere tapfer vordrangen. Aber es fehlte an Artillerie, und die Referven waren nicht zur Stelle. Während auf dem

linken Flügel, wo General Schmettau gefallen war, Scharnhorst das Gefecht herzustellen suchte — wegen des Mangels an Reiterei vergeblich -, wurde der Herzog von Braunschweig burch einen Schuß beiber Augen beraubt. Inmitten heillofer Berwirrung mußte da ber König das Kommando übernehmen. Vergeblich hieb er auf die Fliehenden ein; das Pferd wurde ihm unter dem Leibe getötet. Er befahl ben Rückzug, ben die nun herangekommenen Referven bedten. Die ins Gefecht ge= fommenen drei Divisionen waren aufgelöst. In wirrem Durch= einander mälzte fich alles rudmärts. Zum Glud mar ber Feind zur Verfolgung felbst zu erschöpft. Er hatte aber nur ben vierten Teil seiner Mannschaften — 7000 — verloren, der Berluft ber Breugen betrug bei einer Stärke von 50 000 Mann jedenfalls über 10 000 Mann, außer 3000 Gefangenen und etwa 100 Kanonen von den 233, die sie den 44 der Franzosen ent= gegenzustellen gehabt hatten.

Die Niederlage war schwer: entscheidend wurde fie erft durch das, was inzwischen geschehen war. Auf dem Wege nach Weimar, wo man von Sohenlohe und Rüchel aufgenommen zu werden hoffte, entdeckte man plöglich hinter Apolda französische Abteilungen. Das Rätsel fand eine bose Lösung. Jene beiden Corps nebst ben Sachsen hatten ein ähnliches Schickfal gehabt wie das Hauptheer. In der Nacht zum 14. Oftober hatte Napoleon das für unzugänglich gehaltene Plateau des Land= grafenberges vom Saalthal aus erstiegen und Hohenlohe von einer gang unerwarteten Seite ber angegriffen, ber feine gerstreuten Abteilungen einzeln ins Gefecht werfen und trop tapferen Widerstandes von der Uebermacht — der Kaiser hatte von 96 000 Mann zwar nur 54 000 im Gefecht gegen 53 000, die ihm freilich an Artillerie bedeutend überlegen waren — zer= malmt sehen mußte, bevor Rüchel herankam. Die sächsischen Truppen gerieten beim Rückzug hart ins Gedränge: der größte Teil wurde gefangen. Die Verlufte auch der Preußen waren hier um jo ichwerer, als der Sieger hart nachdrängte und den Fliehenden folgend noch am Abend in Weimar einzog.

Ohne Armee fand ber 15. Oktober Friedrich Wilhelm in Sömmerba. Nie ist ber ihm eigene quietistische Zug fo zu Tage

getreten wie damals. Gine Darftellung der Schlacht bei Auerftädt, die er gleich danach aufsetzte, überrascht durch Ruhe und Objeftivität. Er behandelt die Vorgange, die das Schickfal feines Staates entschieden, wie ihm gang fremde, mit einem an Apathie grenzenden Gleichmut. Er beweist dabei treffendes Urteil, tröstet sich aber schließlich: "Also brav ist man doch im ganzen, gottlob, gewesen, allein nicht glücklich." Damit war für ihn die Sache erledigt. Der Krieg, zu dem ihn die Verhältniffe genötigt, hatte fich als verfehlt erwiesen: also gab er ihn auf und fehrte zu der so ungern verlassenen Politik bes Friedens und der Freundschaft mit Frankreich gurud. Satte er doch am Morgen des 14. endlich eine vom 12. aus dem Lager bei Gera datierte Antwort auf das am 27. September an Napoleon gerichtete Schreiben (S. 394) erhalten. Seine Niederlage, hieß es darin, sei unabwendbar: noch aber könne er ungeschlagen seinem Range gebührend verhandeln. Er sei irre geleitet: noch könne er seine Unterthanen vor den Schrecken bes Rrieges bewahren und sich den Dank Europas verdienen. Solche Worte fanden bei ihm jest vollends ein offenes Dhr. Es war ihm aus der Seele gesprochen, wenn der Raifer Men= schenblut zu sparen münschte. Es traf den Kern seiner poli= tischen Ueberzeugung, wenn jener erklärte, seiner geographischen Lage nach brauche Preußen nicht Frankreichs Feind zu fein. Roch am 15. Oftober schrieb er an den Kaifer und erbat einen Waffenstillstand und Mitteilung der Friedensbedingungen: er wolle allem zustimmen, was ihn mit dem Kaifer dauernd ver= einigen könne. Jenes Seelenadel und Lonalität burge ihm bafür, es werde nichts gegen seine Chre und die Sicherheit feiner Staaten verlangt werden. So blieb er in dem Streben nach Freundschaft mit Frankreich und aus Abneigung auch gegen den gerechtesten Krieg in der Beurteilung Napoleons ein un= verbefferlicher Optimist. Furchtbar follten ihn die nächsten Wochen über deffen mahren Charafter aufflären!

Wie dieser die Bedeutung des Doppelsieges übersah, schweiften seine Pläne alsbald ins Ungemessene. Alle diesseits der Weichsel gelegenen Lande sollte Preußen verlieren und 110 Millionen Franken Kriegssteuern zahlen. Sachsen zog er

zu sich berüber, indem er die demonstrativ gütig behandelten gefangenen sächsischen Offiziere sich zugleich im Namen ihrer Soldaten auf Chrenwort verpflichten ließ, nie wieder gegen Frankreich zu fechten, auch nicht auf ausdrücklichen Befehl ihres Herrn. Aber Friedrich Wilhelms Bitte um Waffenstillstand wies er ab. Das preußische Heer eilte inzwischen in völliger Auflösung teils auf Erfurt, teils auf Magbeburg. Erfurt aber wurde gleich am 15. Oftober feige übergeben. Die von ber Oder heranziehenden Reserven unter Eugen von Württemberg wurden am 17. bei Salle gurudgeworfen. Sobenlohes Absicht, die Hauptmacht unter den Mauern Magdeburgs zu fammeln. vereitelte des Kommandanten Erklärung, sie nicht vervslegen zu können. Nur Blücher, bei dem Scharnhorst war, kam glücklich über den Harz und, von dem Obersten Port und feinen Jagern gedeckt, durch die Altmark über die Elbe. Da suchte der Könia von Magdeburg aus durch Lucchefini nochmals einen Waffenftillstand nach. Doch nur einen Präliminarfrieden wollte ber Kaifer bewilligen. Als Bedingungen dafür forderte Duroc am Abend des 22. Oktober zu Wittenberg Abtretung der linkselbischen Lande außer Magdeburg und der Altmark, 100 Millionen Franken Kriegssteuer und ben Verzicht Preußens auf jebe Berbindung mit irgend einem von ben beutichen Staaten, die fämtlich unter Frankreichs Schut zu einem Bunde vereinigt werden follten. Daraufhin zu unterhandeln hatte Lucchesini feine Vollmacht: er reifte ab. Die Franzosen beschleunigten ihren Vormarich. Schon am 24. Oktober war Napoleon in Potsbam. Den Degen und Sut des großen Königs fandte er als Trophäe nach Baris. Um 25. befette Davout Berlin: am 27. hielt der Kaiser durch das Brandenburger Thor feinen Einzug.

Wohl hatte sich dort auf die Kunde von dem Unglück der Armee in der Bürgerschaft Entschlossenheit und Opferwilligkeit geregt: der Gouverneur, Minister Graf Schulenburg-Kehnert, warnte vor jeder That und erklärte Ruhe für die erste Bürgerspflicht. Gab er damit aber eigentlich nicht bloß den Gedanken wieder, der die Politik des Königs bisher beherrscht hatte? Danach handelten auch die sieben Minister, die dem Sieger

den Treneid leisteten. Kläglich war die militärische Scheinherr= lichkeit Breußens zusammengebrochen, aber fläglicher noch war ber Bankerott bes fo ftolgen preukischen Beamtentums. Wie war fein geistiger und sittlicher Gehalt geschwunden! Richt ein= mal die in der hauptstadt aufgehäuften Staatsmittel maren in Sicherheit gebracht! Nur die Kassen hatte Stein geborgen. War es dem Sieger zu verdenken, wenn er folche Leute feine Geringschätzung fühlen ließ? Wohl wußte er, daß es auch hier Leute gab, beren in sittlichem Ernft und Baterlandsliebe mur= zelnder Glaube an die Rufunft in der Erniedrigung nur an die Erhebung bachte. Instinktiv mandte sich fein Sag vornehmlich gegen die Königin Luise, die er verspottete und verhöhnte, ja mit nichtswürdigen Ausstrenungen beschmutte. Machte er damit aber nicht die edle Frau, beren Größe im Unglück fein Berg ungerührt und unerhoben ließ, für alle Patrioten erft recht zur Trägerin in der Stille genährter nationaler Hoffnungen?

Noch aber hatte das Unglück sich nicht erschöpft. Während Sachsen sich zunächst neutral erklärte, um balb zu Napoleon und dem Rheinbund überzugehen, der Kurfürst von Sessen und ber Bergog von Braunschweig ihrer Länder beraubt, die Trum= mer des preußischen Heeres von der Uebermacht der Verfolger umstellt wurden und Spandau (25. Oktober) kapitulierte, fandte ber König von Küstrin aus Lucchesini und den Generaladjutanten v. Zastrow zu Napoleon, um statt des früher erbetenen Waffenftillstandes einen Präliminarfrieden nachzusuchen, dabei aber von ben linkselbischen Landen wenigstens Halberstadt, ben Saalekreis, Hohenstein, Mansfeld und Sildesheim zu retten. Aber Duroc, ber in Charlottenburg mit ihnen verhandelte, konnte von dem in Wittenberg Geforderten nichts nachlaffen. Aus Furcht vor den französischen Umtrieben in dem garenden Bolen und in der Hoffnung, dem Bräliminarfrieden, wie verheißen, den allgemeinen Frieden gleich folgen zu feben, fügten fich die preußischen Bevollmächtigten. Inzwischen aber hatte Sobenlohe am 28. Df: tober mit den ihm gebliebenen 10 000 Mann zu Prenzlau un= rühmlich favituliert und war am 29. Stettin schmählich ge= fallen, während eine am 28. in Grodno unterzeichnete Kon= vention über den Marich der Ruffen durch Preußen nach Schlefien

Preußen Aussicht auf ruffische Hilfe erschloß. Nun war für Napoleon der siegreiche Krieg gegen Preußen nur ein Vorspiel gewesen zu einem Kriege gegen Rufland. Dazu brauchte er Preußen als Operationsbasis. Der Präliminarfriede, wie er vereinbart war, leiftete das nicht. Daber mußte er noch bei ber Unterzeichnung geändert werden. Gin Zusat verpflichtete Preußen, fremden Truppen gegen Frankreich Durchmarich ju versagen und bei einem russischen Angriff auf die Türkei im Bunde mit Frankreich Rugland in Polen zu bekämpfen. Graudenz, wohin er von Kuftrin (bas dann am 1. November feige übergeben murbe) entwichen mar, erhielt ber König biefen Entwurf. Es galt die Entscheidung: annehmen oder ablehnen? Ru biesem hatte man nicht den Mut; jenes bedeutete statt Frieden neuen Krieg, und zwar mit Rußland, von dem allein noch Rettung zu hoffen war. Der letten Forderung wollte man fich entwinden, felbst um den Preis des Gintritts in einen von Frankreich geleiteten beutschen Bund. Es war die alte Balbheit - hier eine Weigerung, an beren Ernft ber Sieger nicht glaubte, da sie dort aufgewogen wurde durch schwächliche Nachgiebigkeit. Aber vielleicht wand man sich durch die Schwierig= feiten hindurch, wenn man Rufland gutlich zuredete, die Türkei in Frieden zu laffen und feine Truppen zurückzuhalten. Dann trat ja der Fall nicht ein, in dem man Frankreich Seeresfolge zu leiften hatte. In diefem Sinne empfahl ber Rat, ben ber König am 6. November in Graubeng hielt, mit Stimmenmehrheit die Annahme des Charlottenburger Bertrages. Da= mit glaubte man den Krieg los zu sein, und der König richtete am 7. ein Schreiben an den Raifer, das in warmen Worten ben Wunsch nach Frieden und Freundschaft erneute.

Aber wieder war dieser Beschluß durch die Ereignisse übersholt. Am 7. November hatte Blücher, der sich in Gemeinschaft mit Scharnhorst die Lübeck durchgeschlagen, wegen Mangels an Brot und Pulver in Natkau kapituliert. Am 8. kapitulierte Magdeburg schmachvoll — mit 24 000 Mann, 6000 Pferden, 600 Kanonen und Nebersluß an allem zu monatelanger Bersteidigung Nötigen. Am 9. besahl Napoleon Duroc, Lucchesini und Zastrow wissen zu lassen, jett, nach der Bewältigung der

letten Reste bes geschlagenen Heeres, sehe er die Schlacht bei Jena als beendet an und fei zu einem den Frieden anbahnenden Waffenstillstand bereit, wenn Preußen Sameln, Nienburg und Glogan räumen, feine Truppen hinter die Weichsel zurücknehmen und icon eingerückte ruffische Abteilungen wieder ent= fernen wolle. Es war dasfelbe Spiel, wie einft mit dem Schonbrunner Vertrage (S. 382), nur schlimmer, entsprechend ber verschlimmerten Lage Preußens. Ja, mährend ber Verhand= lungen wurden die Forderungen noch gesteigert - unter drohendem Hinmeis auf das Schickfal Preußens, wenn die kaiferlichen Seere erft die Weichsel überschritten und den Polen die Sand gereicht haben murben. Es schien, Preußen follte, als Pfand für die durch England eroberten Rolonien einbehalten, aus der Reihe der felbständigen Staaten gestrichen werden. So unterzeichneten die preußischen Unterhändler am 16. November ben Bertrag, der, bis zum 21. ratifiziert, Preußen Waffenruhe bewilligte, wenn es Thorn, Graudenz, Danzig, Kolberg, Lencznk, Glogau, Breslau, Sameln und Nienburg übergab, feine Truppen nach Oftpreußen zurückzog und die Ruffen nicht zuließ. das heißt alles, was ihm noch an Abwehrmitteln geblieben war, dem Feinde auslieferte. Die Ratifikation auszuwirken, eilte Duroc felbst zum König in das ostpreußische Städtchen Ofterode. Dort fand am 21. November abermals ein großer Rat statt. Er wurde entscheibend. Denn endlich fand Preußen den Mut, die Fesseln fauler Friedensliebe zu sprengen und den Kampf um fein Dasein zu magen, um im Notfall unterzugeben.

Zwar waren die Meinungen geteilt. Die Mehrheit stimmte für die Ratisisation. Warum sollte man Plätze nicht aufgeben, die doch bald fallen mußten? Man rettete so wenigstens in den Besatzungen den Kern für ein neues Heer. Die Minderheit betonte dagegen, wie man durch den Vertrag den siegreichen Gegner stärke, den zu helsen bereiten Freund schwäche und dem polnischen Ausstand Vorschub leiste, den Kampf also, wenn es nicht zum Frieden kam, unter viel ungünstigeren Umständen ausnehmen müsse! So urteilten die Minister vom Stein und v. Voß und der Kabinettsrat Beyme. Und der König stellte sich auf ihre Seite. Es war die erste tapfere That seiner Res

gierung, der erste Entschluß, der nicht ein Kompromittieren zwischen unversöhnlichen Gegensätzen erstrebte, sondern ohne Nebengedanken die eine Seite der Alternative ergriff. Die Neutralitätspolitik war endlich aufgegeben. Es war dem König klar geworden, daß die Annahme des Charlottenburger Verstrages die Selbstaufgabe Preußens bedeutete. Schlimmeres als seiner dann wartete, konnte ihm auch, wenn es weiter kämpste und erlag, nicht beschieden sein.

Napoleon fam die in Ofterode gefällte Enticheidung, die ihm Duroc bereits nach Pofen überbrachte, unerwartet. Daß Breuken an ber Grenze ber Nachgiebigkeit angelangt und fein Dasein mit Ginsetzung der letten Kraft zu verteidigen ent= ichloffen war, durchfreuzte seine Entwürfe. Waren doch für einen Rampf gegen Rugland auf der einen und England, dem er an demfelben 21. November durch die von Berlin aus verfügte Kontinentalsperre den Todesstoß zu geben glaubte, auf der anderen Seite jest, wo Preußen als Mittelglied zwischen fie trat, die Bedingungen weniger gunftig als bisher. Weniger noch als das bedrohliche Auftreten vor Jahresfrist konnte er Preußen dies verzeihen. Nicht mehr seine Schwächung, seine Bernichtung faßte er ins Auge. In jenen Tagen entwarf einer jeiner verständnisvollen Diener bereits das Defret, das der Welt die Absetzung des Hauses Brandenburg kundthun follte, weil es feine eigenen und Europas Interessen verraten habe, indem es sich mit Rufland einließ, das allein die vom Kaiser erstrebte Erhaltung der Türkei gefährde.

## Sechstes Buch.

## Erniedrigung und Wiedergeburt.

1806-1812.

I. Der Friede zu Tilst. 21. November 1806 – 12. Insi 1807.

Die Enticheibung, die am 21. November 1806 in Ofterobe fiel, eröffnete eine neue Epoche in der preußischen Geschichte. Sie löste ben Bann, der bisher auf dem Fridericianischen Staate gelegen und ihn zu einem Schatten feiner felbst gemacht hatte. bis ein Zusammenbruch fondergleichen die Lüge feines Dafeins offenbarte. Die Franzosenfreunde, die Anbeter des Erfolges, die Friedensschwärmer, alle Halben und Faulen faben ihre Hoffnungen getäuscht. Der kleine Rreis der Patrioten mit mili= tärischem Chraefühl und politischem Sinn durfte hoffen, nun boch noch durchzudringen und durch eine große Anstrengung die Rukunft zu retten. Nur lag für einen folden Fortgang in ber Verfönlichkeit des Königs keine Gewähr. Ihn zu sichern, galt es den augenblicklich gebrochenen Ginfluß der Männer dauernd zu beseitigen, die, am Amte hängend und ohne den Mut einer eigenen Meinung, ihm immer zum Munde geredet hatten. Dazu mußte die Geschäftsführung an ber oberften Stelle im Staate fo gestaltet werben, daß die Unfichten ber wirklich Sachkundigen auch bis zu ihr durchdrangen und gewissenhafter Prüfung sicher waren. Es galt das Rabinett zu beseitigen und durch eine wirklich staatliche Instanz zu ersetzen. So führte die Krisis der auswärtigen Politik sofort zu einer folden der inneren. Satte jene der König persönlich hervor=

gerufen, so hinderte er jett wiederum persönlich die Lösung bieser und verkümmerte dadurch auch die Wirkung der ersteren. Sein Staat lag in Trümmern: sein autokratischer Sinn war ungebrochen.

Die Berwerfung des Charlottenburger Bertrages hatte Haugwit als Minister unmöglich gemacht. Ihn förmlich zu entlassen und jo seine Politik vor der Welt preis zu geben. gewann der König nicht über sich. Das hätte die eigene Riederlage eingestehen geheißen. Den Mut zu folder Konfequenz hatte er noch nicht gefunden. Und doch hatte er bereits am 20. Novem= ber bas Ministerium bes Auswärtigen bem Freiherrn vom Stein anbieten laffen. Er hatte abgelehnt, als biefem Gebiete gan; fremd. Auch als er am 29. wenigstens die Bertretung bes angeblich nur auf einige Zeit beurlaubten Saugwit übernehmen follte, bankte er, empfahl aber ben in Königsberg weilenden Hardenberg, den der König noch gelegentlich befragt hatte. Zugleich forderte er in einer Denkschrift abermals die Befeitigung des Rabinetts (S. 390) und die Bereinigung der Minifter zu einem vom König geleiteten Staatsrat. Der Ruben eines folden leuchtete dem König ein. Aber das Ende des persönlichen Regiments im Rabinett erschien ihm wie eine Minderung feiner Burde. Go fam er gunächst wieder nur gu einer halben Magregel, indem er bas Rabinett beibehalten, baneben aber die Leiter der drei wichtiaften Refforts zu einem besonderen Rate vereinigen wollte, das heißt eine Zweiteilung einführen, die erst recht Reibungen veranlaffen mußte. Stein erflärte sich dagegen: nur wenn die von ihm vorgeschlagene Organisation burchgeführt und als Leiter bes Auswärtigen Harbenberg neben ihn gestellt murbe, wollte er bes Königs Ruf folgen.

Zum erstenmal stieß dieser auf eine sest in sich gegründete Neberzeugung, die, gepaart mit strengem Pflichtgefühl und stolzem Selbstbewußtsein, Zugeständnisse um äußerer Rücksichten willen nicht kannte. Gewohnt seine Räte sich seinem Willen fügen zu sehen, rief er durch einen Erlaß vom 19. Dezember den Treiministerrat dennoch ins Leben. Stein sollte die Finanzen und das Innere übernehmen, General v. Rüchel, ein

begeisterter Verehrer der Fridericianischen Traditionen und nach Clausewiß' boshaftem Urteil "eine aus lauter Preußentum kon= zentrierte Säure", das Rriegswefen, das Auswärtige aber, als ob es nie einen 21. November gegeben hatte, General v. Ba= strom, der mit Lucchesini den Charlottenburger Vertrag ge= schlossen hatte und das Beil von der Freundschaft Frankreichs erwartete. Das Rabinett blieb: fein Leiter, Beyme, follte bei den Beratungen der Minister das Protokoll führen. Wie fehr der König die Lage und die beteiligten Persönlichkeiten verfannte, lehrt diese Unvereinbares zusammenzwängende Rom= bination und fein naiver Glaube, Stein werde fich fügen. Diefer blieb bei feiner Ablehnung. Das aber erschien bem Rönig als Ungehorsam. In einem Erlaß vom 3. Januar 1807 warf er Stein vor, ftatt auf das Beste des Staates ju feben, lasse er, auf sein Genie und seine Talente pochend, sich durch Kaprizen leiten und handle aus Leidenschaft, perfonlichem Saß und Erbitterung, und erklärte ihm rund heraus, daß er bei fo refpekt= widrigem und unanständigem Betragen auf feine Dienste nicht weiter rechne. Die fofort nachgesuchte Entlassung wurde Stein umgehend (4. Januar) bewilligt.

Gewiß war die Entruftung des autokratischen Königs zu jo verletendem Ausdruck gereizt durch ben Lombard-Benmeschen Rreis. Sie offenbarte boch aber auch ben Gegensatz zwischen jener älteren Staatsidee, wie fie das absolute Königtum vertrat, und der neuen, die angesichts der unzureichenden Kraft auch des tüchtigsten Mannes das Wort vom Fürsten als erstem Diener des Staates zu verwirklichen für möglich hielt allein unter Teilahme bes zum Staatsbewuftsein erwachten Volfes burch Schaffung einer das Staatsoberhaupt verantwortlich beratenden, die Gemeinsamkeit der Staatsintereffen vertretenden zentralen Körperichaft. Reuer furchtbarer Schläge bedurfte es. um den König zu belehren, daß die Beamten nicht feine perfonlichen Diener, fondern Diener des Staates und daher beffen Rechte auch ihm gegenüber zu vertreten verpflichtet feien, sein Wille also nur so weit freudigen Gehorsams gewiß sei, als er sich in den Dienst des Gemeinwohls stellte und im Ginklang befand mit dem der Nation, wie er ihm von feinen Gehilfen

auf Grund ihrer pflichtgemäß gepflogenen Verbindung mit der öffentlichen Meinung wahrheitsgetren vermittelt wurde. Die Anschauungen, in denen der König befangen war, erklärt und entschuldigt ein Rückblick auf die Entwickelung des preußischen Staates und insbesondere des preußischen Königtums. Aber wie die Armee und das Beamtentum, sollte schließlich auch das absolute Königtum zusammendrechen dei dem Versuche, den surzenden Staat allein und auf seine Art zu retten. Da erst wandte es sich zurück zu den wahren Quellen seiner Kraft, insdem es durch die Vermittelung eines sittlich wiedergeborenen Beamtentums das Volk zur Mitarbeit gewann.

Politisch wie militärisch war die Lage Preußens verzweifelt. Sachsen mar offen zu ben Gegnern übergegangen. Bum Rönigrcich erhoben und auf Rosten Preußens durch Kottbus vergrößert, trat es dem Rheinbund bei. Mit dem Gintritt der fächsischen Bergogtumer und der übrigen mitteldeutschen Kleinstaaten verichwand in Deutschland jebe felbständige staatliche Existenz außer= halb Preußens. Mur vom Auslande konnte diefes noch Silfe hoffen. Aber in Wien fehlte es zwar nicht an Männern, die ben Augenblick zum Kampf gegen Frankreich gekommen glaubten, wurde auch gerüftet, so weit es die allgemeine Erschöpfung erlaubte: doch konnte man fast zweifeln, ob es nicht vielmehr gegen Rugland geschehe, beffen Ungriff auf die Turkei ernfte Besoranisse erregte. Das that auch der von Napoleon geschürte volnische Aufstand. Gegen seine üblen Folgen schlug der Imperator als einfaches Auskunftsmittel vor, Desterreich möge Galizien an das erneute Polen zurückgeben und fich durch Schlesien entschädigen. Die Lodung war zu plump, um Ginbruck zu machen. Aber bei ber Erschöpfung aller seiner Mittel war für Desterreich ein Eingehen auf die dringenden Werbungen unmöglich, durch die Rufland, England und Preufen es an fich zu ziehen suchten. Much England bereitete Preußen eine Enttäuschung. Zwar wurde ber zwischen ihnen herrschende Rriegszustand, der Preußens Sandel und Scefahrt ichwer geschädigt hatte, am 28. Januar 1807 zu Memel durch einen Frieden beendet, in dem Breufen Hannover vorbehaltlos ent= fagte. Aber nicht einmal die jo dringend nötige finanzielle Unterstützung war gleich zu erhalten. Man traute in London einer Regierung nicht, die sich auch jetzt noch dem Auslande gegenüber durch einen Franzosen: und Friedensfreund wie Zastrow vertreten ließ, wollte auch abwarten, wie sich Rußland und Schweden erklärten.

Der Zusammenstoß, zu dem es 1806 zwischen Preußen und Schweden gekommen war (S. 387), hatte zur Blockabe ber preußischen Safen und Aufbringung preußischer Schiffe geführt. Als bann Breußen Lauenburg räumte und Schweden es wieder besette, trat thatsächlich ein Stillstand ein. Jest follte ein Friede den Weg zum Anschluß Schwedens an die neue Roalition öffnen. Um 2. Januar 1807 wandte fich Friedrich Wilhelm brieflich an Gustav IV. Abolf. Aber Boraussetzung für diese Allianz war die ruffisch-preußische. In Preußen hielt man diese für gang sicher und rechnete mit ihr als einem Faktor, ber nicht versagen könne. Auch der Zar dachte fo. Aber in feiner Umgebung wirkten persönliche und nationale, politische und militärische Momente dagegen. Zu Alexanders Freund= schaftsbeteuerungen stimmte nicht die Haltung seiner Minister und Generale. Auf diese batte der Zusammenbruch Preußens tiefen Sindruck gemacht: sie zweifelten an der Rüglichkeit diefer Allianz, zumal Rußland auch in einen neuen Türkenkrieg ge= raten war. So fam Alexander I. bei aller Teilnahme an dem Schickfal des königlichen Freundes doch nicht zu entschlossenem Eintreten für ihn. Seine Ruffen faben in ber Freundschaft ber Herrscher keinen Grund, um einem stets beargwöhnten und unbequemen Nachbarn zur Wiedergewinnung seines ruhmlos verlorenen Landes zu helfen. Es genügte, wenn fie die eigene Grenze schütten. Der Krieg schien ihnen aufgenötigt burch eine persönliche Laune ihres Herrschers. In ihren Reihen ging die Rede, er sei veranlaßt durch die Liebschaft, die der Bar mit der iconen Preußenkönigin unterhalte! Gine Unterftützung, die es aufgerichtet und moralisch gehoben hätte, hatte Preußen von diesem Bundesgenossen sicher nicht zu erwarten. Sogar die, welchen Preußens Rettung als im Interesse Ruflands felbst geboten galt, zweifelten bei ber Zertrummerung der preußischen Wehrfraft an dem Erfolge, zumal auch jetzt die Männer, die den König berieten, keine Bürgschaft dafür gaben, daß Preußen außharren und sich auf einen Separatfrieden nicht einlassen werde. Mochte der König noch so feierlich versichern, seine Interessen seien mit denen Rußlands unlöslich verknüpft, und er werde die Wassen nur mit des Zaren Zustimmung niederslegen: die Entlassung Steins, welche die Hoffnung auf eine große Kraftanstrengung Preußens vereitelte, und die Berufung eines Zastrow hatte tief verstimmt: man versah sich von Preußen eines plöglichen Rückfalls in die Neutralitätsz und Friedenszpolitik.

So blieb Preußen zunächst ohne Silfe. Neue Unglücks: botichaften kamen von allen Seiten. Schon näherten sich bie Franzosen Königsberg. Um 3. Januar floh die königliche Familie von dort nach Memel. Der König und die Königin machten sich am 6. dorthin auf den Weg, die Königin, kaum von schwerer Krankheit genesen, in eiliger Wagenfahrt über die kurische Nehrung. Gin Teil der noch vorhandenen Gelber und Rostbarkeiten wurde zu Schiff nach Ropenhagen geschickt, andere zum Transport nach Riga bereit gestellt, wohin ber König felbst im Rotfall gehen wollte. Inzwischen wurde auch Schlesien fast gang offupiert, nicht ohne daß neue Schmach die preußische Waffenehre beflecte. Ohne Schwertstreich ergab sich (2. Dezember) Glogan. Rach anfänglichem Widerstand, dem die Entschlossenheit der Bürgerschaft auch Erfolg verhieß, öffnete Breslau (5. Januar 1807) doch vorzeitig die Thore. Roch über= eilter verzichtete Brieg (16. Januar) auf die Verteidigung. Unter gang besonders schimpflichen Umftänden aber nahm Schweidnig (8. Februar) ben Feind auf. Rofel, Glat und Reisse retteten zwar die Ehre des preußischen Namens: das Berhängnis abzuwenden vermochten sie nicht. Mit einem fleinen Freiwilligencorps bereitete Graf Goepen eine Volkserhebung vor, die zum Ausbruch kommen follte, fobald Defterreich fich für Preußen erklärte. In Pommern hielt fich, alten Ruhmes eingedenk, Kolberg. Auf die Bitte der Bürgerschaft um einen zum Meußersten entschlossenen Kommandanten dorthin geschickt. zeigte Major v. Gneisenau, was vom rechten Geifte befeelt und von dem rechten Mann gelenft, eine kleine Schar zu leisten

vermöge. Ein leuchtendes Vorbild gab auch die Art, wie die Bürgerschaft unter dem greisen Joachim Nettelbeck, der schon die russische Belagerung mitgemacht hatte (S. 122), opferstreudig mit der heldenmütigen Besatung zusammenwirkte, während des Dragonerseutnant Ferdinand v. Schill Streifzüge, die den Feind weithin beunruhigten, bewiesen, daß keder Reitermut der preußischen Kavallerie noch nicht abhanden gekommen war.

So wenig diese vereinzelten Erfolge die Trostlosigkeit der Lage befferten, fie richteten doch den Mut auf und halfen fraftiger Entschlossenheit vollends jum Siege über die bisherige Halbheit. Es war doch fein Geringes, wenn der König in den= felben Tagen, wo er Stein, ber ihm ben Beg gur Rettung zeigte, von sich stieß, es über fich gewann, burch Benme feine Sache in warmen Worten an das Berg des Bolfes zu legen. Indem er am 1. Dezember den Entschluß zur Fortsetzung des Krieges befannt gab, appellierte er an die Nation, die den siebenjährigen Kampf ruhmreich bestand und nicht verzweifelte, noch in der Treue wanfte, als damals wie mit der haupt= stadt der größte Teil des Reiches in die Gewalt der Feinde gefallen war. Mehr als damals gelte es jett die Erhaltung alles beffen, was der Nation ehrwürdig und heilig fei: nur für Unabhängigfeit und Selbständigfeit habe ber Rönig, wie die Nation, wie die Welt wisse, die Waffen ergriffen. Solche Worte zeigten: die durch eine lebensgefährliche Krisis angebahnte Genesung schritt fort. Stillstände und Ruchschläge freilich blieben nicht aus, und gelegentlich schienen Kleinmut und fatalistische Resignation obzusiegen. Nur die Königin schwankte nicht: wahr= haft königlichen Charafter entwickelnd, war nach dem Zeugnis Heinrich v. Kleists sie es, die das hielt, was noch nicht zu= fammengestürzt war.

Bis zur Weichsel war Preußen verloren. Dort wollte man Widerstand leisten, gestützt auf Thorn, Graudenz und Danzig und mit Hilfe der anrückenden Russen. Denn man selbst hatte keine 25 000 Mann bei einander. In Graudenz hatte der greise Courbière im Notfall den preußischen Staat überdauern zu wollen erklärt, in Thorn Lestocq, ebenfalls hochbetagt und weder persönlich noch geistig der Besehlsführung recht gewachsen, doch

die Nebergabe verweigert. Tanzig konnte sich monatelang halten. Aber vor dem gewaltigen Borstoß, den Napoleon mit Hilfe des insurgierten Polen gegen sie führte, gaben die Nussens den Weichsellinie auf, obgleich so die letzte Provinz Preußens den Franzosen geöffnet wurde. Der polnische Feldzug enttäuschte jedoch Napoleons Hoffnungen. Der Tag von Pultusk (26. Dezember) endete ohne Entscheidung. Daß die Russen sich nun nach Neuostpreußen zurückzogen, sicherte wenigstens ihre Verbindung mit dem kleinen preußischen Heere, das etwa 13000 Mann stark nach der freiwilligen Näumung von Thorn unter Lestocq tapfer, aber erfolgloß gegen die feindliche Nebermacht gesochten hatte. Beide Teile bezogen Winterquartiere, Lestocq, durch die preußischen Seen gedeckt, bei Angerburg, wo er Königsberg gegen einen Handstreich beckte.

Aber die Winterruhe murde jäh unterbrochen. Der neue ruffifche Oberfeldherr Bennigfen, beffen Ernennung, eine Rieder= lage des Nationalruffentums und Anerkennung der europäischen Bedeutung des Krieges, auch in Königsberg freudig begrüßt war, beschloß den Feind anzugreifen, der feine Corps teils un= vorsichtig vorgeschoben, teils sorglos verstreut hatte. 80 000 Mann — die Preußen auf dem rechten Flügel — brachte er Bernadotte zwar bei Mohrungen (25. Januar) hart ins Gedränge, hielt aber, jener Stärke überichätend, mitten im Erfolge ein. Dem Gegenstoß Napoleons ausweichend, ging er fechtend zurud, mußte aber, wollte er nicht Königsberg preisgeben, sich ichließlich dem nachdrängenden Gegner boch stellen. Zwei fleine Märsche von der preußischen Krönungestadt, bei Preußisch-Enlau, fam es am 8. Februar 1807 gur Schlacht. Unfangs dem feindlichen Zentrum durch ihre furchtbare Ur= tillerie überlegen, faben die Ruffen fich nachher durch Davout hart bedrängt, ihre Flügel unter ichweren Berluften gurud= geworfen und die Schlacht fo gut wie verloren, als das Gin= greifen der unter Scharnhorst herbeieilenden 6000 Preußen das Schicifal bes Tages mandte. In Lübeck mit Blücher gefangen (S. 40:3), aber jogleich ausgewechselt, war Scharnhorst vom König gut aufgenommen und gewissermaßen als jein perfonlicher Vertrauensmann Lestocg beigegeben worden. In richtiger

Erfenntnis der Gefahr hatte er, von des Oberfeldherrn Ordres eigenmächtig abweichend, den Marsch so beschleunigt, daß die Preußen, die sie weit abgedrängt glaubenden Franzosen überzraschend, das Schlachtseld noch rechtzeitig erreichten, um durch ihren todesmutigen Ansturm den Sieg Tavouts fast in eine Niederlage zu verwandeln. Nur das Dunkel der Nacht rettete ihn. Das Schlachtseld behaupteten die Preußen. Der Sieg war ausschließlich Scharnhorsts Werk, mochte auch dis auf unsere Tage eine irrige Tradition ihn dem thatsächlich an dem Kampse völlig undeteiligten Lestocq zuschreiben. Ihn auszumußen aber machte Bennigsens Rückzug unmöglich. Scharnshorst mußte sich fügen und durfte froh sein, die von jenem begangenen Fehler möglichst gut zu machen, indem er dem russischen Seere wenigstens die Verbindung mit Rußland sicherte.

Die moralischen Wirkungen des Tages von Preußisch-Eylau machten sich alsbald segensreich bemerkbar. Der Glaube an die Armee und ihre Führer lebte wieder auf. Was ließ fich von ihnen unter günstigeren Umständen und mit größeren Mit= teln erwarten, wenn nach dem Rampfe auf den Schneefelbern von Enlau diefer Feind zurückging und Rube hielt, um feine erschöpfte Urmee zu Kräften kommen zu lassen? Und wie anders schien er mit einemmal Preußen zu beurteilen! Noch unlängst hatte er es aus der Reihe der Staaten tilgen und die Hohen= zollern absetzen wollen, und nun erschien am 16. Februar in Memel Marschall Bertrand mit einem Schreiben, in bem er bem Könige Frieden und Freundschaft bot, sich bereit erflärte, ihn in seine Staaten gurudguführen und das preußische Gebiet ohne irgend ein Opfer zu gunften seiner Freunde und Alli: ierten sofort zu räumen. Gering war die Bersuchung nicht, die damit an den König herantrat. Mit überraschender Ent= schlossenheit lehnte er gemäß dem von ihm eingeholten Rat Hardenbergs den Untrag furzweg ab. Konnte er nach allem, was geschehen, dem Raiser trauen? Irgend welche Berheißung der Urt ernst nehmen? Er hatte den Allgewaltigen, zu dem er einst nicht ohne Bewunderung emporgeblickt, allmählich mit ben Augen seiner Gemahlin sehen gelernt. Zerriffen von Jammer über das Elend, das er über ihr Volf und ihr Saus ge=

bracht, haßte diese in Napoleon die Berkörperung des bofen Prinzips, den Teufel, dem fein Gefet heilig. Wenn der König jest die auf den erften Blick fo lockenden Unerbietungen ab= lehnte, ohne auch nur zu fragen, ob und wie weit sie ernst gemeint seien, jo gaben babei weniger politische als ethische Momente den Ausschlag. Auch wenn alle die Zweifel, die sich ihm diesen Unträgen gegenüber aufdrängten, hätten beschwichtigt werden können: er würde sie abgewiesen haben, da Ehre und Gewissen ihm die Trennung von seinem ruffischen Freunde verboten. Doch erlangte dieses ethische Moment auch hohe poli= tifche Bedeutung. Zweifellos wollte Napoleon nur Preußen von Rugland trennen. Noch Ende Januar hatte Tallegrand Zastrow ähnliche Unträge gemacht und auf ihre Ablehnung Breufen von neuem mit Vernichtung bedroht. Run hatten die Mißerfolge in Polen und der friegerische Aufschwung Preußens, wie er sich am 8. Februar offenbart, das als doch unerwartet schwierig erwiesen. So paßte ber Raifer sich ber geanberten Lage an. Friedrich Wilhelm jedoch vermied die Schlinge, und das versette nicht bloß den Gegner in Nachteil, sondern erhob und stärkte ihn felbit in dem befriedigenden Gefühl, feine Pflicht gethan und dem Sittengejet gemäß gehandelt zu haben. Um so zuversichtlicher durfte er des Glaubens leben, daß auch ber Zar ihr Bündnis hoch und heilig halten werde.

Doch nicht bloß in sich selbst trug die Tapferkeit des Königs ihren Lohn. Sie klärte auch die innere Lage und stärkte Preußen nach außen. Die Frage, um derentwillen der König Stein aus dem Amte genötigt hatte, wurde als die entscheisdende für die Zukunft Preußens von Hardenberg aufgenommen. Unläßlich der Begutachtung der letzten französischen Unträge empfahl auch er die Beseitigung des Kadinetts, vertrat also, nur in der Form weniger schroff, denselben Standpunkt wie Stein. Dennoch vermochte ihn der König zum Eintritt in den neuen Ministerrat, zunächst ohne bestimmten Nessort. Zastrows Tage waren gezählt. Als Ende März Kaiser Alexander nach Memel kam, gab er demonstrativ sein Einverständnis mit Hardenberg zu erkennen: Zastrow übersah er völlig. Ersterer begleitete die Monarchen in das Lager bei Kydullen. Der Zar

felbst führte bort seine Truppen dem König vor und lieferte, rührselig wie er war, in einem der ihm eigenen Gefühlsaus= bruche ein Seitenstück zu ber Scene, die er einst am Sarge Friedrichs bes Großen aufgeführt hatte (S. 380), indem er ben König umarmend ausrief: "Nicht wahr, keiner von uns beiden fällt allein? Entweder feiner von beiden oder beide zusammen!" Konnte Friedrich Wilhelm noch an feiner Festigkeit zweifeln? Mehr benn je mar er entschlossen auszuharren. Nun mar Hardenberg vollends fein Mann. Nicht bloß bas Auswärtige übertrug er ihm, sondern auch das Innere und die oberfte Leitung der Verpflegung des Heeres, legte also eine ungeheure Machtfülle in feine Sand. Zastrow wurde entlassen. Auch seine Gesinnungsgenoffen waren mit ihren Intriguen bald zu Ende und räumten das Keld. Denn ichon faben fie hinter Sardenberg Stein sich brobend erheben, ben zum Mitarbeiter zu gewinnen jener entichlossen war. Um seine Rückfehr ins Umt an= zubahnen, hatte er des Königs Ruf Folge geleistet ohne die Garantien, die jener einst gefordert hatte.

Run schwanden auch die Bedenken, welche die ruffischen Diplomaten gegen ein engeres Bundnis mit Breußen geheat hatten. Co eröffneten sich große Aussichten. Denn bann konnten Schweden und England nicht guruchleiben, und auch Defterreich, jo ichien es, mußte handeln. In dem preußischen Städtchen Bartenstein unterzeichnete Sardenberg mit Budberg, dem ruffi= ichen Minister des Auswärtigen, am 26. April ein Schut= und Trugbundnis. Es bedeutete für Preußen einen erften großen Erfolg, insofern ihm barin Rugland die europäische Stellung, beren Ruckgabe Napoleon ihm burch Bertrand anzubieten die Gnade gehabt hatte, weil er sich von ihrer Not= wendigkeit überzeugt haben wollte, unter Zustimmung des in Bartenfrein vertretenen England und auch Schwedens als etwas eigentlich Selbstverständliches zusprach und als unentbehrlich anerkannte für die Berstellung einer dauernden Ordnung in bem befriedeten Europa. Bahrend ein Bertrag, den am 20. April in Bartenstein Preußen und Schweden schlossen, ihr Busammenwirken gur Befreiung Lommerns ordnete, entwarf ber ruffifchepreufische vom 26. April ein Programm für die fünftigen

Gestaltung Europas. Ein merkwürdiger Vorgang! Als es an Macht und Ansehen noch ungeschädigt stand, hatte Preußen freiwillig erst seinen Sinsluß auf Norddeutschland beschränkt, dann sich auf die eigenen Grenzen zurückgezogen und als europäische sowohl wie als deutsche Macht gleichsam abgedankt. Aus tausend Bunden blutend und einer dunklen Zukunst gegensüber, beanspruchte es jett in Gemeinschaft mit Rußland eine schiedsrichterliche Rolle in Europa. Lag darin nicht noch nachträglich eine vernichtende Kritik seiner Haltung seit 1795? Preußen brauchte sozusagen nur etwas sein zu wollen, und es war etwas!

Als Zweck des Bundes bezeichnete der Bartenfteiner Ber= trag die Berstellung dauernden Friedens. Gemeinsam wollten beide Mächte den Krieg fortseten und nur gemeinsam die Waffen niederlegen. In dem Frieden sollte jeder Macht ihr Besitstand burch 'alle übrigen garantiert werden. Denn ohne Frankreich erniedrigen oder sich in feine inneren Angelegenheiten mischen zu wollen, könnten die Verbündeten nicht ruhig zusehen, wie eine Macht auf Kosten der anderen unaufhaltsam wachse und burch Beseitigung jedes Gleichgewichts aller Dasein bedrohe. Nicht Eroberung erstreben sie, sondern Wohlfahrt, Ruhe und Sicherheit aller Staaten, deren Beziehungen mit Billigkeit, Gerechtigkeit und Mäßigung geordnet werden follen. Dazu aber muß Frankreich angehalten werden, sich in geziemende Grengen gurudgugiehen und diese nicht zu überschreiten, ben übrigen Mächten ihre Unabhängigkeit gesichert und die Kraft gegeben werden, sie auch zu bewahren, die aber, die Verluste erlitten, nach Möglichkeit entschädigt werden. Die dazu ge= botenen Aenderungen wollte man auf das unumgänglich Nötige beidränken. Denn es gelte einen Bau aufzuführen, ber nicht bei dem ersten Stoß wieder zusammenbreche. Dazu follte Preußen in ben Stand von 1805 gefest, eventuell gebührend entschädigt werden. Frankreich muffe feine Beere aus Deutschland gurudziehen und das linke Rheinufer herausgeben. So mußte Preußen als Bedingung für die Ordnung Europas und seine eigene Sicherheit die Wiedergewinnung der Gebiete anerkennen, die es einst zuerft preisgegeben hatte. Bor allem galt es Deutsch=

land neu zu ordnen. Die Reichsverfaffung herstellen zu wollen bezeichnete ber fünfte Artifel bes Bartensteiner Bertrages als einen gefährlichen Irrtum: fie murbe ber ersten Erschütterung wieder erliegen. So follte in Deutschland eine "konstitutionelle Föderation" geschaffen werben, gesichert durch eine gute mili= tärische Grenze und eine bem Rhein parallele Berteidigungs= linie. Dazu follte Desterreichs Ginverftandnis ermirkt und alles gethan werden, um zwischen diesem und Preußen jede Giferjucht zu beseitigen und eine innige Verbindung zu schaffen, damit jedes gemäß seinen besonderen Interessen innerhalb zu vereinbarender Grenzen seinen Ginfluß geltend mache und die Ronföderation zum Zweck der gemeinsamen Verteidigung leiten helfe. So taucht hier zuerst ber Gedanke auf, ber nachmals in dem deutschen Bunde verwirklicht murde, und zwar in der icharf dualistischen Form, die ihm Hardenberg von jeher gab. Ram das aber nicht zu fpat? Behn Jahre früher mare eine folche Organisation möglich gewesen. Bas auf die Trümmer bes zerfallenden Reiches paßte, war unbrauchbar gegenüber ben neuen Souveränitäten von Napoleons Inaben. Schlieflich nahm ber Bartenfteiner Vertrag ben Beitritt Defterreichs, Englands und Schwedens in Aussicht und stellte auch für beren fünftige Entschädigung gewisse allgemeine Gesichtspunkte auf.

Leiber entsprach der Intimität, die in dem Vertrage zum Ausdruck kam, das thatsächliche Verhältnis der Alliierten wenig. Während der Zar dem auf einen dürftigen Rest seinens Bestandes reduzierten Preußen Anteil an der Neuordnung Europas einräumte, behandelten es seine Soldaten als erobertes Land. Alles hallte wieder von Klagen über ihr zuchtloses Treiben. So erbarmungslos hausten sie, daß die Mittel zum Unterhalt des preußischen Heeres zu sehlen drohten und selbst Militärs die Fortsetung des Kampses unter diesen Umständen sür unzmöglich hielten. Aber man beharrte, in der Hoffnung auf englische Hilfe und auf das Eintreten Desterreichs. Auch wuchsen in Wien die Thätigkeit und der Einfluß der Aftionspartei. Nur war ihr Sieg nicht eher zu hoffen, als die Koalition einen Ersolg im Felde aufzuweisen hatte. Das Verhängnis war, daß ihr dieser versagt blieb.

Erft Unfang Juni begannen die Feindseligkeiten. Wieder warf sich Bennigsen auf Bernadotte. Zwei Tage (5. - 6. Juni) wurde an der Laffarge unentschieden gefochten. Dann ging Napoleon zum Angriff über, wurde aber (10. Juni) mit einem Teil seines Heeres bei Beilsberg von den Ruffen zurückgewiesen. Mur benutte auch hier Bennigfen ben Erfolg nicht, fondern ging auf Königsberg zurud. Dorthin hatte sich, vom Feinde hart bedrängt, Leftocg mit genauer Not gerettet. Ginen Rampf in offenem Felbe magte er nicht. Seine Leute trauten ben Ruffen nicht: sie fürchteten außer Landes geschleppt zu werden. Much wollten die Ruffen wirklich vor allem möglichst schnell über die Grenze kommen. Aber schon hatte Napoleon, über Preußisch-Eylau gegen ben Pregel vorstoßend, ihnen fast ben Weg verlegt. Alls Bennigsen am 13. Juni Friedland er= reichte, hatte er die ganze feindliche Urmee unter dem Raijer felbst fid, gegenüber. In wenigen Stunden wurde er am Rach= mittag bes 14. unter furchtbaren Berluften geschlagen. Ginen neuen Kampf vor der Ankunft von Verftärkungen erklärte er für unmöglich. Damit war zunächst das Schicksal Königsbergs entschieden. Um nicht bort eingeschlossen zu werden, mußte Leftocg mit dem Reft des Heeres den Ruffen nach Tilfit folgen. Die Franzosen zogen in die Krönungsstadt ein, die, von Berwundeten und Kranfen überfüllt, der Schauplat beisviellosen Elends wurde.

So schien Friedrich Wilhelm auch den nordöstlichsten Winkel seines Staates verlassen zu müssen, ein landloser König, ganz in die Hand seines Allierten gegeben. Denn die 12 000 Mann zählende Besatung von Danzig, das am 25. Mai kapituliert hatte, durfte ein Jahr lang nicht gegen Frankreich sechten. Den Krieg möglichst schnell los zu werden, übertrieb Bennigsen obenzein die Ungunst der Lage. So beschwichtigte er Alexanders anfängliche Bedenken. Bereits am 19. Juni begannen die Unterhandlungen: am 21. wurde der russisssche Wassenstellstand unterzeichnet, dem der Friede sofort folgen sollte. Russland ließ Preußen im Stich. Auch diesem blieb nun nichts übrig, als sich schleunigst mit dem Sieger zu verständigen. Dazu war Harbenberg freilich nicht geeignet: einer der Franzosenfreunde,

General Graf v. Kalkreuth, der sich eben als Verteidiger Danzigs bewährt hatte, aber nicht nur der diplomatischen Schulung entsbehrte, sondern auf die Diplomaten auch mit Geringschätung herabsah, eilte am 24. Juni in das kaiserliche Hauptquartier nach Tilsit. Schon am 25. unterzeichnete er den Waffenstillstand, der zwar die noch nicht gefallenen Festungen rettete, aber ihre Verproviantierung verbot und so ihr Schicksal zum voraus entschied, falls die Feindseligkeiten wieder begannen. Doch war die Tapferkeit eines Courdière in Graudenz und eines Gneisenau in Kolberg nicht ganz umsonst gewesen. Letterer hatte eben nach einem furchtbaren Bombardement die Katasstrophe herannahen sehen, als der Waffenstillstand gemeldet wurde.

Für Preußen bedeutete dieser Unterwerfung auf Gnade und Ungnade. Denn eine Wiederaufnahme des Kampfes mar ausgeschlossen. Das Schickfal Preußens und der Hohenzollern hing ab von dem, mas die beiden Kaiser vereinbarten, der Sieger, der die Unterlegenen ihre hilflose Ohnmacht möglichft empfinden laffen wollte, und der faliche Freund, der nur darauf ausging, fie zur Fügfamkeit gegen den Allgewaltigen zu beftimmen. Als ob bei biefem Mittel hätten verfangen können, wie sie auf ihn wirkten, bereitete Alexander dem von ihm Verratenen noch eine tiefe Demütigung. Um 25. Juni traf er in Tilsit mit Napoleon zusammen und wurde von dessen gleifinerischen Reden so bestrickt, daß er sich in eitler Gelbstgefälligkeit zu der Rolle drängte, wozu der Weltherrscher ihn neben sich zu berufen vorgab. Auf feine Veranlassung erschien am 26. Friedrich Wilhelm vor seinem Besieger. Seine Lage verschlimmerte sich badurch nur. Der abstogende Eindruck, ben er empfing, erschwerte ihm nur die Unterwerfung unter das Unvermeidliche. Bei dem Sieger, dem er nicht minder antipathisch war, murde der bose Wille gegen ihn noch gesteigert. Schlimmer als man irgend gefürchtet, lauteten die Bedingungen für Preußen. Napoleon griff gurud auf bas Programm Sienes' und anderer Diplomaten der Republik. Deutschland Frankreich gegenüber zur Ohnmacht zu verurteilen, sollte Breußen nicht bloß über die Wefer, sondern bis hinter die Elbe gurud= geworfen werden, freilich ohne darum, wie jene gewollt, poloni=

fiert zu werben (S. 358). Gleichzeitig jollte es jeine links= elbischen und polnischen Lande verlieren. Ursprünglich beabfichtigte ber Raifer Preußen auch Schlesiens zu berauben, um dieses mit Preußens polnischen Landen und Sachsen unter feinem jüngsten Bruder Jerôme zu vereinigen, den Kurfürsten von Sachsen aber durch Heffen und Preußens rechtselbische Lande zu entschädigen. Rußland sollte dafür gewonnen werden burch Neberlaffung Oftpreußens bis zur Beichsel. Die Soben= zollern hätten dann nur noch in der Mittel= und Neumark und in Pommern und Westpreußen geboten. Das war für Ale= rander unannehmbar, da Napoleon dann bis an die ruffische Grenze geherrscht hätte. Der Bar erhob entschiedenen Wider= ipruch. Seine junge Freundschaft mit Rufland aber wollte Napoleon nicht gefährben. Deshalb verzichtete er auf den Ginfluß auf die Lande westlich der Elbe: sie sollten die Barriere bilden zwischen den beiden großen Reichen, und auf Fürsprache Alexanders wollte er dem König von Preußen wieder zu den Ländern verhelfen, welche die beiden Saffs bespülen und die von den Quellen der Oder bis zum Meere reichen. Ohne diese Rücksicht, ließ er durchblicken, wurde Preußen noch eine gang andere Behandlung zu gewärtigen haben.

Nichts unversucht zu laffen, mas das Schickfal Preußens mildern konnte, erlegte sich der König trot des unerquicklichen Berlaufes, den die erste Begegnung mit Napoleon genommen hatte, die Bein einer zweiten auf, doch nur um fich und feinen wankelmütigen Verbündeten von dem Imperator verhöhnt zu sehen durch den Vorschlag, jener möge ihn in Oldenburg und Medlenburg, das heißt auf Rosten seiner nächsten Verwandten entschädigen. Bon Frieden, hieß es am 3. Juli, fonne nicht die Rede sein, so lange Franzosenfeinde wie General v. Rüchel und Hardenberg im Rate des Königs faken, obgleich nicht dieser, sondern Kalfreuth in Gemeinschaft mit Graf Goly als Unterhändler geschickt war. Ihr Ringen um Erleichterungen blieb fruchtlos. Da murde ein letter Ansturm auf den Sieger versucht. Er beweift, wie unter allen Schicksalsschlägen die moralische Rraft auch des Königs gebrochen mar. Er ließ Königin Luife den Bittgang zu dem Manne antreten, der ihr

die Verkörperung des bosen Prinzips war. Wer auf dieses Mittel, das dann namentlich Kalfreuth empfahl, zuerst verfallen ift, bleibt unklar. Bermutete ber Bar, bem jede Menfchenfenntnis abging, in seinem neuen Freunde ein ähnlich empfind= fames Gemüt, wie er felbst besaß, so daß der Unblick der rüh= renden Schönheit der unglücklichen Königin ihn vermögen werde, ihr zu gemähren, mas er allen anderen verweigerte? So tief Diejenigen moralisch standen, die der Königin das zumuteten, so hoch stand sie felbst, indem sie das Opfer brachte. Nie hat sie ihre Hingebung an Haus und Volk glänzender bewährt, als wie sie am 6. Juli zu Tilsit vor Napoleon als Bittende erschien. Unhöflich zu sein, war dieser trot aller Robeit doch zu klug: aber er bedauerte am nächsten Tage, daß sie höfliche Phrasen ernst genommen habe. Denn sich nicht erweichen zu lassen, war er zum voraus entschlossen gewesen. Roch auf St. Selena renommierte er, wie von Wachstuch seien Quisens Bitten von ihm abgeglitten.

Seine Antwort war die geradezu raffinierte Geringschätzung, mit der er Preußen behandelte. Von dem Staate, der noch unlängft, als es ihn von Rugland zu trennen galt, für die Ordnung Europas unentbehrlich gewesen war (S. 414), gab er sich jett den Unschein, einen dürftigen Rest bestehen zu laffen - nur, um dem Kaifer von Rufland zu beweisen, wie er mit ihm in Freundschaft und Vertrauen unlöslich verbunden zu sein wünsche. So wurde denn auch die betreffende Ausage zunächst nicht Preußen, sondern dem Zaren gegeben. In dem am 7. Juli zu Tilfit mit Rugland geschloffenen Frieden verfprach Napoleon, dem König von Preußen als dem Berbündeten des ruffischen Raifers von den in feiner Gewalt befindlichen Gebieten zurückzugeben das Königreich Preußen in dem Umfange vom 1. Januar 1772, den rechts der Elbe gelegenen Teil des Herzogtums Magdeburg und die Marken mit Ausnahme des Sachsen zugedachten Kreises Kottbus, Bommern, Schlesien mit ber Grafschaft Glas, ben nördlichen Teil des Nepedistrikts, Lommerellen nebst der Nogatmundung und dem Landstrich zwischen der Nogat und Oftpreußen. Von den Preußen genommenen Gebieten kamen mit Ausnahme des 200 Quadratmeilen umfassenden Distrikts von Bialystof, den der Zar anzunehmen kein Bedenken trug, nachdem er den Streisen Landes von der Mündung des Niemen dis zur Grenze Kurzlands und Memel abgelehnt hatte, die polnischen als Herzogstum Warschau an Sachsen, das dorthin eine Militärstraße durch Preußen erhielt. Danzig wurde Freistaat unter preußischem und sächsischem Schut. In einem Geheimartikel wurde Preußen für den Fall, daß Hannover französisch würde, an der Elbe ein Gebiet mit 300 000—400 000 Einwohnern zugesagt.

Breußen hatte fich dem einfach zu fügen. Das geschah in bem Frieden vom 9. Juli. Er verpflichtete es außerdem zur Sperre gegen England, die auch Danzig auferlegt murbe. Die Ruckgabe der offupierten Gebiete und Festungen, der Gefangenen u. f. w. sollte eine besondere Konvention ordnen. Diefer Friede, den Napoleon ihm als eine Gnade zugestanden haben wollte, reduzierte Preußen auf etwa die Sälfte feines Umfanges, von 5570 Quabratmeilen auf 2877 mit 4938 000 Einwohnern ftatt 9743000. Aber das war nicht das Schlimmfte! Geradezu hoffnungslos wurde die Lage erst dadurch, daß Preußen auch die Mittel der ihm bleibenden Gebiete zunächst in der Sand des Reindes laffen mußte, der das feinem ruffischen Freunde mit ber Schonung Preußens gemachte Zugeständnis auf einem Umwege unwirksam machte, indem er es im Frieden planmäßig zu Grunde richtete. Die Sandhabe bot ihm die Konvention, die Kalfreuth am 12. Juli zu Königsberg unterzeichnete. Danach follten die Preußen verbleibenden Lande fo geräumt werden, daß die Frangosen bis zum 1. August die Baffarge. bis zum 20. die Weichfel, bis zum 5. September die Ober und bis jum 1. Oftober bie Elbe überichritten, mahrend ber rechtselbische Teil des Herzogtums Magdeburg und die "Provinzen" Prenzlau und Lasewalt bis zum 1. November in ihrer Gewalt blieben, alles das aber nur dann, wenn die ausgeschriebenen Kontributionen richtig gezahlt murden oder der Generalinten= bant ber frangöfischen Urmee bie bafür gebotene Sicherheit als genügend anerkannte. Bon bem Tage ber Ratifikation Diefer Nebereinkunft an follten die Landeseinkunfte wieder in die königlichen Raffen fließen, wieder unter der Boraussetzung, daß

bis dahin alle seit dem 1. November 1806 fälligen Kontributionen gezahlt wären. Auch mußte Preußen dis zur Käumung die Verpstegung der französischen Armee und der Kriegsgefangenen übernehmen. So wurde, was man Preußen mit der einen Hand gab, und mehr als das, ihm mit der anderen wieder genommen. Aber weder die Höhe der Kontribution noch die Zahlungsfrist hatte Kalkreuth vereinbart. Erst hinterher kam Frankreich mit der Forderung von 100 Millionen. Sie bot dazu die Möglichkeit, immer neue Forderungen zu erheben und die Räumung immer weiter hinauszuschieben. So blieb die französische Armee, auf preußische Kosten unterhalten, in Preußen, Desterreich und Rußland gleichmäßig bedrohend, und Preußen mußte dem Imperator einen großen Teil der sinanziellen Mittel liefern, deren er zur Bollendung seines Weltherrschaftsbaues bedurfte.

## II. Die Reorganisation des preußischen Staates. 1807—1810.

Der Friede mar faum unterzeichnet, als ber öfterreichische General Graf Stutternheim in Tilsit eintraf. Er überbrachte das Erbieten zu bewaffneter Bermittelung. Nach Lage ber Dinge bedeutete das den Anschluß Desterreichs an die Roalition. In benfelben Tagen landeten auf Rügen englische Truppen, nach= bem der englischepreußische Alliange und Subsidienvertrag am 27. Juni in London unterzeichnet war. Hier wie dort hatte die Runde von der Neberflutung Preußens durch die Franzosen allem Schwanken ein Ende gemacht. Aber man fam ju fpat. Ein, zwei Tage früher hätten diese Nachrichten vielleicht die Berwerfung des Friedens durch Preußen zur Folge gehabt. Ware es aber fähig gewesen ben Kampf fortzuseten? Sarden= berg hat es bafur gehalten. Bereits in einem Schreiben, bas er am 12. Juli an den Gesandten in London, Baron Jakobi= Aloest, richtete, damit dieser dort die verzweifelte Lage Preuhens darthue und Repressalien für die ihm aufgezwungene feindliche Haltung abwende, deutete er an, mas er gethan haben würde, wenn er König von Preußen wäre. Er hat die Unsicht auch später fesigehalten und breiter ausgeführt. Fried= rich Wilhelm hätte, meinte er, einen großen heroischen Ent= ichluß fassen können. Er hatte noch Truppen an der Memel, in Schwedisch-Lommern, in Villau, Kolberg, Graudenz, Rosel und Glat, mochten auch die letten beiden Pläte dem Kalle nahe fein. Der Hafen von Memel lag voller Schiffe, Geld mar auch noch vorhanden — nach seiner Rechnung etwa 512 Millionen Reichsthaler. Wenn der König sich zu Schiff nach Rügen begab, unterwegs Rolberg Hilfe brachte, von England Geld, Waffen und Munition forderte, die sicher zu erhalten waren — eng=

lische Schiffe befanden sich schon mit Artillerie und Kriegsvorräten auf der Fahrt nach der Oftsee und wurden nachher gurückgeschickt; wenn er in einem Aufruf an sein Volk und an Deutschland die Lage barthat und ein allgemeines Aufgebot ergeben ließ, so würde bas mächtig gewirkt haben, zumal in Westfalen. Sessen und Niedersachsen die Ansurrektion vorbereitet war und man nur auf die Landung von 17 000 Engländern und Hannoveranern wartete, die nun fofort eingeleitet wurde. Wenn er sich dann selbst an die Spitze feiner Truppen stellte und im Ruden der Frangofen in das Berg feiner Staaten vorbrang, indem er fich einiger schwach befetter Plate, wie Stetting, Magdeburgs, Spandaus und Hamelns, bemächtigte, konnte er vielleicht mit Ruhm und Chre bedeckt unterliegen, aber auch, che Napoleon sein Beer von der Weichsel zurückführte, eine furchtbare und gefährliche Macht zwischen diesem und Frantreich aufstellen, gang Deutschland in Bewegung bringen, Defterreich mit fortreißen und so der Befreier seiner Staaten und der Welt werden. Bielleicht überschätte Sardenberg die vorhandenen materiellen Mittel. Daß die zu ihrer Anwendung unerläßlichen moralischen Voraussetzungen nicht gegeben waren, fah auch er ein. Eines solchen Entschlusses war der König nicht fähig. Wäre das anders, bekannte Sardenberg auch der Königin gegenüber, so wäre Napoleon eben nicht bis an die Memel gekommen und Preußen hätte diese Katastrophe über= haupt nicht erlebt.

Es war eben das Verhängnis Preußens, daß man auch da, wo man das Richtige erkannte, es doch nicht that. Das hatte die jüngste Vergangenheit immer wieder erwiesen. Aber dissterer noch als sie erschien jest die Zukunft unter dem Druck der Konvention vom 12. Juli. Erst allmählich wurde man des Unheils recht inne, das Kalkreuths Kopflosigkeit und Leichtsfertigkeit verschuldet hatte. Und doch sehlte es nicht an solchen, die ihn einer Vürgerkrone für würdig hielten, während er nach anderer Meinung in das Irrenhaus oder an den Galgen gehörte. Die Deutbarkeit der von ihm zugelassenen Ausdrücke "Provinzen" Pasewalk und Prenzlau ermöglichte den Franzosen jede vertragswidrige Gewaltthat: Stettin konnte daraufs

hin bauernd befett gehalten und gegen Danemark und Schweden wie gegen England Boulogne gebraucht werden. Und dann burfte ber "Markgraf von Brandenburg" fich glücklich schätzen, mit bem Großherzog von Berg und dem Grafen von Schwarg: burg Napoleon bei der völligen Vernichtung der alten Dynaftien Handlangerdienste zu leiften. War es ba nicht beffer, verzweifelt alles zu verweigern und unterzugehen, als folche Schande auf fich zu nehmen? Ginen ewigen Schandfleck in ber Weichichte Preußens und eine nie versiegende Quelle von Merger und Kummer nennt die Verträge vom 9. und 12. Juli, unter die er, Kalfreuth nachträglich beigegeben, feinen Namen hatte feten muffen, Graf von der Goly, der nach Barbenbergs Ausscheiden vorläufig das Auswärtige übernahm. Mit Schrecken aber erfüllte ihn die Beobachtung, wie mit dem Frieden alsbald auch die alte Mißwirtschaft wiederkehrte, welche die gewaltsamen Unftrengungen der letten Zeit beseitigt hatten. Die unheilvollen Männer, Die fich hatten zurückziehen muffen, suchten sich bes Ginfluffes bei bem König wieder zu versichern. Schwachheit und Unentschieden= heit gewannen wieder die Herrichaft; die tüchtigen Männer mußten fürchten beiseite geschoben zu werden: die Charlatane machten wieder Glück. Mur ein Troft blieb: Preußen hatte feinen ehrlichen Namen gerettet, indem es ber Versuchung jum Berrat an Rugland widerftand. Man durfte ihm also vertrauen: bas konnte ihm Teilnahme erwecken und erschloß für fünftig die Möglichkeit, die Unabhängigkeit wiederzugewinnen. Doch hatten nicht bloß diese idealen Momente den König bestimmt. nach dem Tage von Preußisch-Enlau den Separatfrieden abzulehnen (S. 414): vielmehr hatte er sich gesagt, daß dann ber Reft Preugens den Ruffen verfiel, die befett hielten, was fich nicht in der Gewalt der Frangosen befand.

Aber so trostlos die Lage war: die rettende Krisis hatte doch begonnen. Was dabei den Ausschlag gab, wie sie zum Durchbruch kam, wissen wir nicht. Die entscheidenden Borsgänge spielten sich in der intimsten Umgebung, ja im Innern des Königs ab. Ginen großen Anteil aber an dem Wandel, der da eintrat, wird man der Königin zuschreiben dürsen. Klarblickend, klug und tapfer, war sie, auch ohne politisch

Einfluß üben zu wollen, fich doch ihrer fittlichen Verpflichtung bewußt, die Umgebung des Königs gegen Menschen zu sichern, die feine und des Landes Wohlfahrt gefährdeten, und um ihrer Rinder willen die Würde des königlichen Hauses und das Wohl bes Staates zu erhalten. Aus biefem idealen Sinn entnahm fie die patriotische Begeisterung und die politische Energie, die ihrem Gemahl fehlten. Doch hatten die über ihn hereinge= brochenen Schickfalsschläge wenigstens beffen ftarr autokratischen Sinn gebrochen. Er glaubte sich von einem bofen Schickfal verfolgt, dem gegenüber auch die für unerschöpflich gehaltene Rraft des Königtums nicht ausreichte, um zu retten, was von bem Staate Friedrichs des Großen noch übrig war. Zudem fah er sich vereinfamt. Bon ben bisberigen so bequemen Gehilfen waren die einen als völlig unfähig erwiesen, die anderen wurden von der entrufteten öffentlichen Meinung für die Kataftrophe verantwortlich gemacht. Die Zastrow, Kalfreuth, Köckrit und andere waren politisch so unmöglich geworden, wie die Sohen= lohe und ihresgleichen militärisch. Lombard hatte sich auf der Flucht durch Lommern von der erbitterten Menge als Verräter bedroht gesehen. Die Königin selbst hatte ihn für schuldig gehalten und verhaften laffen, mas natürlich die höchste Unzufriedenheit ihres Gemahls erregte. In den militärischen Kreisen aber hatten die Creignisse einen Stamm jungerer Manner in die Höhe gebracht, die tapfer alsbald die Neuschöpfung der preußischen Wehrkraft in Angriff nahmen. Entsprechendes auch in dem Gebiet der Zivilverwaltung zu leiften, fehlten nicht die geeigneten Rräfte. Aber feit der Entfernung Sarbenbergs mar fein Mittelpunkt mehr vorhanden, um den sie vereinigt und von dem aus fie geleitet werden konnten. Diefen zu bilden und alle zu wetteifernder Thätigkeit zu entflammen, war nach bem Urteil aller Patrioten nur ein Mann fähig, der ehemalige Minister Freiherr vom Stein. Daß auch der König ihn für den Berufensten hielt, an das Steuer des Staatsschiffes zu treten, hatte er bereits bewiesen. Jest hatte Napoleon selbst ihm ben "geistreichen Mann" zum Nachfolger Harbenbergs empfohlen. Nach dem freilich, was zwischen ihnen vorgegangen, war ihn zu berufen für den Rönig keine geringe Zumutung. Er follte den wegen Tropes und Ungehorsams gleichsam weggejagten Beamten (S. 408) um Hilfe bitten, den Mann, dessen von den Ereignissen nachher nur allzusehr als berechtigt erwiesenen Rat er ungnädig abgewiesen hatte, beschwören, die Lösung der Aufgabe zu unternehmen, zu der das Königtum sich als unfähig erwiesen hatte und die doch gelöst werden mußte, wenn Preußen nicht aus der Reihe der Staaten verschwinden sollte. Mußte ihm das nicht wie eine Kapitulation des Königtums vorkommen?

Es fann Sardenberg nicht hoch genug angerechnet werden, bak er ihn von der Rotwendigkeit dieses Opfers überzeugte. In dem letten Gespräch, das er in dem Sauptquartier gu Piftupöhnen bei Tilsit mit ihm hatte, bat er ihn, Stein, ben er selbst ja alle Zeit als fünftigen Mitarbeiter im Ange behalten hatte, wieder in Dienst zu nehmen und ihm, das Geschehene vergessend, die bisher von ihm felbst innegehabte Stellung vertrauensvoll einzuräumen. Die Sprache bes Bergens, die er dabei anschlug, überwand des Königs Widerstreben. Auch verfügte derfelbe auf seinen Antrag, daß seine bisherigen Haupt= mitarbeiter im Departement der inneren Angelegenheiten, die Geheimräte v. Altenstein, v. Schön, Stägemann, Klewitz und Niebuhr als Immediatkommiffion die Geschäfte bis zu Steins Unkunft führen follten. Er felbst versprach auf bes Könias Bunich die Ginsendung einer Denkschrift über die künftige Organisation der Berwaltung.

Daß der Reichsfreiherr dem Aufe des Königs folgen werde, bezweiselte niemand, der ihn kannte. Graf Golt freilich bestürchtete, bei der neuerdings wieder eingerissenen Wirtschaft werde er es keine vierzehn Tage aushalten. Auch riet Hardensberg Stein, seine Bedingungen zu stellen, namentlich sich Sichersheit dafür geden zu lassen, daß der Zutritt zum König ihm stets offen stehen und dessen Umgebung einen entsprechenden Wechsel ersahren werde. Er gründete seine Hoffnung auf den völligen Wandel, den der König in den letzen Wochen durchsgemacht habe: wie so viele Menschen habe auch er im Unglück gewonnen, namentlich an Standhaftigkeit; er werde sich zu allem bestimmen lassen, was als gut und nützlich erweisbar

fei. Doch empfahl er Borsicht in der Form: niemals dürfe es scheinen, als ob Stein ihn beherrsche. Wiberspruch vertrage er und könne die Wahrheit hören, wenn sie in geziemender Form, ohne Schärfe und mit warmem Gefühl vorgebracht werde. Dieje Darlegung Hardenbergs unterstütte ein Schreiben ber Prinzessin Luise Radziwill, der Schwester des Prinzen Louis Ferdinand. Auch sie rühmte des Königs geändertes Wefen: festen Mutes sei er zu jedem Opfer bereit, benn er habe sich überzeugt, es fei beffer ebel zu fallen, als mit Schande zu leben. Soldatisch derber, aber auch kampfesmutiger hatte bereits im April Blücher den ihm von Münster her befreundeten Stein zu rettendem Sandeln aufgerufen: durch ihn verstärkt, werde man sich von den "an geist und leib franken Kaultihren" das ist den Rabinettsräten und ihren Genossen — keinen Schritt Terrain mehr streitig machen laffen. Auch Graf Findenstein, ber Gefandte in Wien, ber diese Schreiben Stein übermittelte, brang in ihn, dem Rufe zu folgen: er allein sei im stande, mit fräftigem Urm bas Ungeziefer ber Gelbstfüchtigen, ber Berräter und der Dummtöpfe auszurotten, welche die Funda= mente des Staates untergraben.

Die Briefe trasen Stein frank: sobald er reisekähig sei, wollte er kommen. Irgend welche Bedingungen stellte er nicht: es sei unmoralisch, in einem Augenblick des allgemeinen Unsglücks seine eigene Person in Anrechnung zu bringen. Um 30. September tras er in Memel ein. Am 1. Oktober hatte er die erste Unterredung mit dem König. Sie ergab ihr Sinsverständnis über die nächsten Schritte. Nur auf der Entsernung Beymes bestand Stein. Sie wurde zugesagt: sobald die geplante neue Ordnung in Krast träte, sollte jener als Kammergerichtspräsident seinem bisherigen Wirkungskreis entrückt werzben, obgleich er, auch durch die Creignisse gewandelt, sich mit Hardenberg versöhnt hatte und zu den Patrioten hielt. Als letzer Repräsentant der Kabinettsregierung, deren Beseitigung jett selbstverständlich war, konnte er in dem neuen System keinen Plat sinden, ohne es zu kompromittieren.

Seit Richelien hatte kein Minister eine solche Machtfülle in sich vereinigt, wie sie eine Kabinettsordre vom 4. Oktober

Stein übertrug. Indem er die Leitung aller Zivilangelegen= heiten erhielt, trat er an die Spipe des preußischen Provinzial= ministeriums, das der in Dstpreußen heimische, hochgebildete und edel denkende Geheimrat v. Schrötter verwaltete, des interis miftischen Zustigministeriums, welches bas einstige Großkangler= amt ersette, der bei Sardenbergs Ausscheiden gebildeten Immediatfommission und der Friedenserekutionskommission in Berlin. In allen diesen Behörden zustehenden Geschäften hatte er den Vortrag beim König. Er erhielt Vorsitz und Stimme im Departement des Auswärtigen und ftand ben Generalkaffen und der Generalkontrolle, der Bank und der Seehandlung vor. Da ferner die Leitung des Kriegswesens sowohl in betreff der fünftigen Ginrichtung wie der einstweiligen Bestimmung des Seeres nicht allein zu den Finanzen, sondern auch zu der Poli= tif und der fünftigen Staatsverfassung in engster Beziehung stand, jollte er auch - von militärischetechnischen Fragen ab= gesehen — an den Beratungen der Militärkommission teil= nehmen, die unter Leitung des Oberften Scharnhorst feit Ende Juli die Rekonstruktion des Heerwesens begonnen hatte, nach= bem bereits ein Lublifandum vom 1. Dezember 1806 zur Säuberung der Urmee von unfähigen und unwürdigen Elementen ein kriegsgerichtliches Verfahren gegen die Urheber der schmachvollen Kapitulationen angeordnet war.

Auch angesichts bes geringen Umfangs, auf ben Preußen bamals beschränkt war, war die Last der Arbeit und der Bersantwortung doch übergroß, die Stein auf sich nahm. Wie auf einem Atlas ruhte auf ihm der gesamte Staat. Wohl versfügte er mit fünfzig Jahren (geb. 26. Oktober 1757, gest. 29. Juni 1831) in der Neise männlicher Krast über eine reiche Ersahrung, die er sich in 27 Dienstighren als Diplomat, Bergstat in Westfalen, Regierungspräsident in der Grasschaft Mark und dann Oberpräsident in Westfalen, wo er sich um die Organissation des neu erwordenen Münster besonders verdient gemacht, und endlich als Finanzs und Handelsminister erworden hatte. Dennoch hätte die Erstreckung seiner Thätigkeit auch auf ihm bisher fremde Gebiete Bedenken erregen können. Doch fam es jett vor allem darauf an, daß gleichmäßig in allen Zweigen

bes Staatslebens ein Charafter die Leitung übernahm, der fest in sich gegründet und seiner selbst gewiß, auch andere zu gleicher Energie stärken konnte, und daß eine einheitliche Organisation arofen Stils ber bisherigen Zerfahrenheit Einhalt that. Beibes leistete Stein in unvergleichlicher Beife. Bu ben schmiegfamen Geiftern, die sich den Verhältnissen anpassen, gehörte er nicht. Bum Gebieten und Herrschen berufen, war er stets barauf aus, die Verhältnisse sich zu unterwerfen. Als er, gelockt durch die Herrschergröße Friedrichs II., preußische Dienste nahm, trug er auch in das preußische Beamtentum etwas von dem stolzen Selbstbewußtsein des Sprößlings eines alten reichsfreiherrlichen Geschlechts. Nur der Sache und nicht der Person dienend, bewahrte er sich auch dem König gegenüber eine Unabhängig= feit, die den preußischen Beamten der Zeit unbekannt war. Unberührt von dem spezifischen Breufentum und feiner Gelbstüberschätzung, aber voll lebendigsten Nationalgefühls, diente er in Preußen Deutschland. Gin universal angelegter Geist und gewöhnt, die Dinge in dem Zusammenhang zu betrachten, hatte er auch als Beamter in jedem einzelnen Zweige der Ber= waltung das Interesse des Ganzen im Auge und förderte in ben besonderen Ameden immer den Staatszweck. Inmitten einer Umtsthätigkeit, die es gerade mit den realsten Seiten des staatlichen und des wirtschaftlichen Lebens zu thun hatte, war er ein Ideologe geblieben, der nichts mechanisch that, keine Routine kannte und alles Banausentum weit von sich wies. Gerade damit trat er in einen Gegenfat zu der Mehrheit der damaligen preußischen Beamten, aber auch zu dem König, der ihm eine Stellung einräumte, die er noch vor wenigen Monaten feiner eigenen Abdankung gleichgeachtet haben wurde. Aber wessen der Staat damals bedurfte, konnte der König ihm nicht geben: da ließ er Stein an seine Stelle treten und gewann über sich felbst einen Sieg, der reich belohnt murde, ba, mas Stein aus Preußen machte, sein eigenes Verdienst murde.

Als Stein nach Memel kam, brachte er den Plan zu der Erneuerung des preußischen Staats im wesentlichen fertig mit in Gestalt eines Entwurfes für die künftige Organisation der obersten Behörden, den er in der unfreiwilligen Muße der

Nassauer Zeit ausgearbeitet hatte. Auf des Königs Aufforderung hatte auch Sardenberg sich barüber in einem Gutachten geäußert und Altenstein und Riebuhr zu folchen veranlaßt. ben allgemeinen Gedanken trafen sie zusammen. Es galt in ber oberften Leitung der Staatsverwaltung möglichste Ginheit und Rraft zu vereinigen, so daß sie von einem Bunkte ausging, in dem sich alle Sauptorgane der Ausführung, beren Zahl möglichst klein sein sollte, beratend konzentrierten. Wegfall des bisherigen Rabinetts follte den König in unmittel= bare Verbindung seten mit den an die Spite der einzelnen Berwaltungszweige gestellten Personen und sicherte durch beren Berantwortlichkeit die Erteilung des fachgemäßesten Rates und Die punktlichste Ausführung des Beschlossenen. Diese Dragnifation bahnte für fünftig ben Weg zur Errichtung eines Staatsrates, bem ber König perfönlich prafibieren follte. Demnächft war Stein besonders bedacht auf zwedmäßige Berteilung und Abteilung der Geschäfte allein nach Sauptverwaltungsgegen= ftänden und nicht mehr, wie bisher daneben, nach Provinzen. um die Entstehung eines allgemeinen, das Ganze umfaffenden Geistes der oberen Staatsbehörde zu fördern und die bisher fo oft störende Berichiedenheit der Grundfage in der Behand= lung berfelben Sache in ben einzelnen Provinzen zu beseitigen. So vermied man auch, daß fehlende Sachkenntnis der Beamten. bie ja nicht alles wiffen können, einzelne Berwaltungszweige schädigte und die eine Proving vor der anderen bevorzugt wurde. In die kaftenartige Abgeschloffenheit des Beamtentums murde Bresche gelegt und seine geistige Verjüngung angebahnt badurch, daß für die Zweige der Verwaltung, die besondere miffenschaft= liche oder technische Renntnisse erfordern, die ein vielbeschäftigter Beamte sich nicht erwerben kann, wissenschaftlich und technisch gebildete Männer aus allen Ständen als Ratgeber zugezogen und jo Deputationen aus Geschäftsmännern sowohl als aus Gelehrten, Rünftlern u. f. w. gebildet werden follten, um die Unwendbarkeit der wissenschaftlichen und technischen Fortschritte für die Berwaltung zu prufen. Damit führte Stein ein Prinzip ein, das auch auf andere Gebiete und das Ganze der Staats= verwaltung angewandt, die sittliche Neubelebung ber Verwal=

tung und des Staates überhaupt forberte. Dag in Behörben, namentlich unteren, die bloß aus besoldeten Beamten bestehen, leicht, wie Stein sich ausdrückte, ein Mietlingsgeist die Berr= schaft gewinne, hatte die jungste Bergangenheit gezeigt. Dem zu steuern, darf die Nation nicht von der Staatsverwaltung ausgeschlossen bleiben. Der Mangel an Fühlung mit ihr er= zeugt bei den Behörden leicht ein Leben in blogen Formen und Furcht vor Veränderungen, bei dem Volke läßt er die rechte Teilnahme an dem Gedeihen jener und damit des National= wohlstandes nicht auftommen, bewirft Gleichgültigkeit und schädigt schließlich die Nationalehre. Die herkömmliche Trennung der Staatsverwaltung von der Nation zu hindern, empfiehlt Stein, die größeren Grundeigentumer, die nach ihrer Lage und Erziehung einen thätigen Anteil an dem öffentlichen Wohl nehmen können, für den Staat nugbar zu machen: er vertrat damit das Prinzip der Selbstverwaltung. Folgerichtig wandte er den Gedanken, die Beamten durch Beiordnung fachfundiger Deputationen zur Lösung auch folcher Fragen zu be= fähigen, für die ihnen die besonderen Kachkenntnisse fehlen, auch auf allgemeinere Verhältniffe und Aufgaben höherer politischer Ordnung an und beabsichtigte, "der Nation ihrem Zustande und dem Berhältniffe angemeffene Stände zu geben und beren Repräsentanten eine zwedmäßige Teilnahme und Ginwirkung auf die Administration zu gestatten". Für den Augenblick fah fein Organisationsplan folde Repräsentanten allerdings nur bei der Gesetkommission vor, aber doch gerade an der Stelle, wo die Mitwirkung von Vertretern der Nation besonders wichtig war. So murde gleich beim Beginn des Neubaues des preußischen Staates seine schließliche Krönung durch eine National= vertretung in Aussicht genommen. Freilich bachte sich Stein biese nicht mit den Befugnissen bes englischen Barlaments aus= gestattet und auch nicht als das Organ, um nach einem Ausbruck Hardenbergs "demokratische Grundsätze in einer monarchischen Regierung" zu verwirklichen, sondern beschränkte sie auf eine blok beratende Thätiakeit.

Solche Entwürfe zu verwirklichen, mußte aber eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt fein. Der Anfang bazu war schon

por Steins Ankunft in Memel gemacht. Um alle im Staate vorhandenen Kräfte zur Arbeit für das Gemeinwohl zu gewinnen, mußten die Schranken fallen, die bisher weite Areise davon ausgeschlossen hatten, und die Bande gelöst werden, die andere im vollen Unteil daran behindert hatten. Die geschichtlich und wirtschaftlich gegebenen ständischen Sonderungen, so weit sie Berichiedenheiten des Rechts des Ginzelnen an dem Staat begründeten, mußten fallen. Gin davon unabhängiges Staats= bürgertum war unerläßliche Voraussetzung für die politische Sittlichkeit, zu ber die Nation erzogen werden follte, und un= vereinbar mit jeder Art von persönlicher Unfreiheit. Durch deren Abschaffung erst ließ sich in dem preußischen Bauernstande eine Grundlage gewinnen, breit und tief genug, um die neue ge= fellichaftliche Ordnung bes neuen Staates zu tragen. Auch eröffnete sie ber Nation eine Quelle immer erneuter Berjüngung von innen heraus. Und dabei handelte es fich für Preußen boch nur um die endliche Erfüllung eines Postulats, das feit Generationen zu dem traditionellen Programm der preußischen Könige gehörte. Run befand fich aber von dem preußischen Staats= gebiet augenblidlich allein Oftpreußen im Befit des Rönigs. Daher hatten auf die Neuordnung der Monarchie auch deffen besondere Verhältnisse starken Ginfluß. Gin durch fie nabegelegter. dort ausgereifter und im fleinen verwirklichter Gedanke fozialer und wirtschaftlicher Reform, den an der Erneuung des zer= trümmerten Staates besonders beteiligte Sohne des alten Ordenslandes dort endlich durchführen wollten, wurde von Stein, ber diesen Bestrebungen eigentlich fremd war, mit der Sicherheit des Genius in feiner Bedeutung für den Gefamtstaat er= fannt und nutbar gemacht.

Noch heute sehen die Oftpreußen in ihrem Anteil an diesen Ereignissen einen besonderen Ruhmestitel. In manchem Zuge spielt da freilich ein Stück provinzieller Legende mit. Gewiß aber ist, daß der spezisisch oftpreußische Geist, wie er während des letzten Menschenalters durch die Königsberger Universität entwickelt war, auf die preußische Reformgesetzgebung vielfach bestimmend eingewirft hat. Ausgeprägter noch als heute bewahrte Dspreußen damals den Charafter eines Koloniallandes.

Gestählt durch den steten Rampf mit den Schwierigkeiten, welche die Natur ihrem wirtschaftlichen Gedeihen bereitete, gewöhnt an ein äußerlich bescheibenes Leben voll harter Arbeit, bas Anhalt und Wert durch geistige und sittliche Vertiefung erhielt, und daher unberührt von der Lockerheit und Oberflächlichkeit, bie anderwärts die Berrichaft gewonnen hatten, mar der Dit= preuße, der Sdelmann fo gut wie der Bürger und der hier in ben Rölmern reichlich vertretene Stand nichtadliger freier Grundbesitzer, erfüllt von dem Bewußtsein der eigenen Kraft, starkem Unabhängigkeitssinn und pietätvoller Anhänglichkeit an die überfommene Art - Buge, welche bie aus allen beutschen Stämmen gemischte Bevölkerung ber Grenzmark an Pregel und Memel von altersher gekennzeichnet hatten. Der ihr daher eigene gefunde Egoismus aber war sittlich veredelt und gleichsam vergeistigt worden durch Rant, der als Mensch, weit über den Kreis feiner Schüler hinaus auf Denken und Fühlen feiner Lands= leute tief und nachhaltig eingewirkt hatte. Ihm verdankte die geistige und sittliche Atmosphäre, in der die gebildeten Dft= preußen lebten, etwas von der nervenstärkenden Barte und Frische, bie gesunde Naturen der oftpreußischen Luft nachrühmen. Scharf ausgeprägt wiederholten sich diese Züge in den oftpreußischen Dank der auf der heimischen Hochschule herrichenden Richtung ebensosehr allgemeinen Ideen zugänglich, wie aut vorgebildet für ihren besonderen Beruf, hatten fie einen Unabhängigkeitssinn bewahrt, der sich politisch in dem Mut ber eigenen Meinung und bem Urteil bloß nach fachlichen Gefichtspunkten bethätigte. So fand Stein gerade dort ihm geistes= verwandte Mitarbeiter und praktisch hoch beanlagte Männer, bie neue Wege zu geben bereit maren oder felbst wiesen. Auch auf diesem Gebiet hatte die Entlegenheit des an Silfsquellen armen Landes einen starken Antrieb zu energischem Streben enthalten. Ihm entsprang in Königsberg eine volkswirtschaft= liche Schule, welche die Lehren Abam Smiths weiter bilbend, in geschickter Unvaffung an die besonderen Landesverhältnisse eine ausgesprochen praktische Richtung verfolgte. Durch ihren Begründer Chriftian Jakob Kraus (geb. 1753, geft. 1807) ging auch sie auf Kant zurud. Professor ber praktischen Philosophie, wirfte Kraus vorzugsweise als Lehrer ber Finanzwissenschaft und Bolkswirtschaft und machte sich seit 1794 als Leiter eines kameraslistischen Kursus besonders um die Bildung der höheren Besamten verdient. Ein stiller Gelehrter, der die Grundlage seines wirtschaftlichen Systems in der Betrachtung der Gutswirtschaft seines Freundes, des Präsidenten Hans Jakob v. Auerswald, während seiner Besuche in Faulen gelegt hatte, besaß er auch für die großen Probleme des Staatssund Bölkerlebens geniales Berständnis. Seine Schüler waren auch der preußische Propinzialminister Friedrich Leopold v. Schrötter (geb. 1743, gest. 1815) und der Geheimrat Theodor v. Schön. Selbst auf Stein hatte er gelegentlich eingewirft.

So fanden in der Immediatkommission (S. 429) Kraus' Ideen fräftige Bertretung, am lebhaftesten, wenn auch nicht am wirksamsten durch den enthusiastischen Theodor v. Schön (ach. 1773, geft. 1856), der sich in jungen Jahren auf einer Studienreife, wie fie damals noch felten maren, für englische Wirtschafts- und Handelspolitik in einem Make begeistert hatte, das ihn trop seiner hohen praktischen Veranlagung zuweilen hinderte, die anders gearteten Verhältniffe daheim unbefangen zu erfassen. Uebersprudelnd lebhaft, be= geiftert für alles Gute und Schone, vaterlandsliebend und opferfreudig, mar Schön doch weder gang felbstlos noch frei von einem gemissen Streben nach Driginalität. Gine nicht immer gang naive Sitelkeit trieb ihn, sich in möglichst helles Licht zu feten, und eine lebhafte Phantasie ließ ihm feinen Unteil an dem Geschehenen später zuweilen größer erscheinen. als er gewesen. Weniger originell und nüchterner, aber ruhiger und sachlicher, unabhängiger von der Theorie, doch mit dem flaren Blick und der sicheren Sand des vielbewährten Praktikers, ericheint neben ihm Schrötter lange nicht jo glänzend, aber in der Bescheidenheit seines Wirkens nicht minder verdient, quweilen besonnener und im ganzen fruchtbarer.

Bereits 1792 hatte Kraus die Aufhebung der Privatuntersthänigkeit gefordert. Sie war um so mehr geboten, als sie in den 1793 und 1795 preußisch gewordenen Gebieten durch die polnische Berfassung von 1791 (S. 295) erfolgt war. Ihren

Segen hatte gerade Schrötter als Minister von Alt: und Neuoftpreuken kennen gelernt. Bas er dort für die Sebung der Landeskultur geleistet, ware ohne sie unmöglich gewesen. Da= her hatte er bereits im Sommer 1806 bie Unterthanen feiner beiben Güter freigelaffen. Rach bem Frieden raftlos thätig für das Retablissement des von seiner Provinz preußisch gebliebenen Teils, schlug er bereits am 16. Juli bei der Immediatkommis= sion die Aufhebung der Erbunterthänigkeit vor: gerade jest verhieß die Abschaffung eines widernatürlichen Berhältniffes die inneren Kräfte zu stärken und Erfat für die Berlufte nach außen ju gewähren. Begeistert nahm Schon ben Gedanken auf. Er entwarf die entsprechende Verfügung für Oft= und Westpreußen. Der König stimmte ihr am 23. August bei, froh einen Schritt vorwärts zu thun auf ein Ziel hin, das ihm wie schon seinen Vorgängern vorgeschwebt hatte. Zu einer großen, den Staat periungenden Reform aber erhob die Magregel erft Stein, inbem er ihre Durchführung für alle Provinzen befürwortete. Auch damit war der König einverstanden (8. Oktober), weil ber Grundfat des Gebrauchs feiner Person und feines Gigentums überall gleich anwendbar und gleich wohlthätig fei. Doch wünschte er, wie auch Stein, Bestimmungen gum Schutz bes Rleinbauern gegen feine ftarkeren Nachbarn. Go erganzt erschien am 9. Oktober 1807 das "Gbikt den erleichterten Besitz und den freien Gebrauch des Grundeigentums sowie die perfönlichen Verhältnisse der Landbewohner betreffend". Angesichts der durch den Krieg veranlaßten Not außer ftande, jedem ein= gelnen wirkfam gu belfen, erklarte ber Ronig es fur eine Forberung ber Gerechtigkeit und ein Gebot wohlgeordneter Staats= wirtschaft, wenigstens all bas zu entfernen, was den Ginzelnen bisher gehindert, den Grad von Wohlstand zu erlangen, den er nach dem Mage feiner Rräfte zu erlangen fähig mar. Da die Beschränkungen, die bisher in Bezug auf den Befit und Genuß des Grundeigentums und auf die perfönlichen Berhält= nisse der Landarbeiter bestanden, der Wiederherstellung der Rultur einen großen Teil der fonst verfügbaren Kraft entziehen, indem sie einerseits den Wert des Grundeigentums und den Rredit des Grundbesitzers beeinträchtigen, andererseits den Wert

der Arbeit verringern, sollen sie so eingeschränkt werden, wie es das gemeinsame Wohl ersordert, indem die Erbunterthänigsteit in dem gesamten Königreich ausgehoben und jede Art von Grundbesitz und Gewerbe jedem Preußen ohne Ausnahme frei gegeben wird. Hinfort kann also jeder sich sein Gewerbe wählen ohne Rücksicht auf seinen Stand. Ohne an diesem gemindert zu werden, kann der Adlige, der Bürger sich bäuerlicher, der Bauer sich bürgerlicher Erwerbsthätigkeit widmen. Damit wurde eine zunächst nur agrarpolitische Maßregel zu einer sozialpolistischen Großthat, welche die bisher gebundenen Kräfte zu unsgehinderter Erwerbsthätigkeit befreite.

Wohl nie fonst ist eine Reform von folder Tragweite unscheinbarer ins Leben getreten. Mit ihr vollzog sich friedlich eine großartige Revolution. Raum die Aufhebung der Feudal= rechte in der berühmten Augustnacht 1789 hatte so tiefgreifend gewirkt, wie dieses Cbikt auf die entsprechenden Verhältniffe Preußens, die den einst in Frankreich bestehenden ähnlich, zum Teil noch weiter guruckgeblieben waren. Zwei Dritteile ber Gesamtbevölkerung Preußens wurden jest erst voller person= licher Freiheit teilhaftig. Denn vom Martinstag 1810 an durfte ber Gutsherr ben Bauern meder gur Uebernahme einer Stelle nötigen oder an der Auswanderung hindern, noch seine Kinder zwingen auf dem Gute als Knechte und Mägde zu dienen. Damit murde die bem Staate gur Berfügung ftebende Rraft verdreifacht. Und der fühnen Entschlossenheit, mit der fo ein großes Pringip proklamiert murde, entsprachen die ruhige Besonnenheit und der praktische Takt, womit es auf die gegebenen Berhältnisse angewandt und ein friedlicher Uebergang aus der alten sozialen Ordnung in die neue gesichert murde. Am 28. Oftober erging die Kabinettsordre über die Aufhebung der Erb= unterthänigkeit auf fämtlichen preußischen Domanen. Bom 27. Juli 1808 batiert die Berordnung wegen der Berleihung bes Gigentums an den Grundstücken der Immediateinsaffen in den oft- und westpreußischen und litauischen Domänen, durch die etwa 47 000 bäuerliche Familien freie Besitzerinnen des von ihnen bebauten Bodens murden, indem sie von den bisher barauf lastenden Abgaben und Diensten drei Vierteile binnen vierundzwanzig Jahren burch Geld ablöften und nur ein Bierteil auch ferner zu tragen hatten. Die Aufhebung bes Mühlenzwanges, ber Zünfte und bes Bertaufsmonopols ber Backer. Sofer und Schlächter sicherte sie zugleich mit den ftädtischen Bevölkerungen gegen wirtschaftliche Ausbeutung. Die in Ausficht genommenen Bestimmungen über bas Berfahren bei bem Rusammenziehen bäuerlicher Grundstücke ober ber Berwandlung folder in Borwerksland ergingen für Dit- und Weftpreuken und Litauen am 14. Februar 1808, für Schlefien und Glat am 27. Märg 1809 und für die Kurmark, Neumark und Pommern am 9. Januar 1810. Sie vermieben glücklich ebenfo unbillige Begunftigung der wohlhabenden Besitzer, wie ein radikales Borgeben, das die durch den Krieg meift schwer verichulbeten Großgrundbesiter ruiniert hatte. Diefen gab ein Generalindult die Möglichkeit, die fritische Zeit zu überdauern und sich wirtschaftlich zu erholen. In diesen Fragen hielten ber konservative Sinn Steins und die Erfahrung v. Schrötters dem Eifer bes von dem Glauben an die Theorie beherrichten Schon alücklich die Wage.

Was das Edift vom 9. Oktober 1807 — Schön feiert es nicht gang zutreffend als die preußische Habeaskorpusakte für die ländliche Bevölkerung, das wurde in einem noch höheren Sinn für die städtische die Städteordnung vom 19. November 1808. Auch fie ift nicht aus Steins Initiative ent= fprungen: auch hier nahm der Minister eine unabhängig von ihm begonnene Bewegung in Erkenntnis ihrer Wichtigkeit ent= ichlossen auf und stellte ohne ihn in Thätigkeit getretene Kräfte in den Dienst des Reformwerks, da fie durch die Berminderung der besoldeten Beamten und ihren Erjat durch ehrenamtlich fungierende Staatsbürger ben Gedanken der Selbstverwaltung für die städtischen Kommunen verwirklichten. Die Reform des Städtemesens, durch die Friedrich Wilhelm I. ber Migregierung des Patriziates und der Raubwirtschaft der Zünfte ein Ende gemacht und Chrlichkeit in den Stadtverwaltungen gur Berrschaft gebracht hatte (Bb. II, S. 356), war nicht von dauernder Wirkung gewesen. Mit dem Nachlassen der strengen Kontrolle und des energischen Antriebes von oben waren auch die neuen Räte und Bürgerrepräsentationen in einen bequemen Schlensbrian geraten und Gemeinsinn, Selbstthätigkeit und Opfersfreudigkeit immer seltener geworden. Die Katastrophe, die über den Staat hereingebrochen war, hatte auch da unhaltbare Zustände offenbart. Doppelt schwer wurden dabei die ungeheuren Unsprüche empfunden, die auch an die Städtegemeinden gesmacht wurden.

Die Erkenntnis davon hatte bereits im Bürgertum felbst auf eine zeitgemäße Umgestaltung ber städtischen Berwaltung benken laffen. Als Rechtskonfulent der Kaufmannschaft hatte in Königsberg ber Kriminalrat Brand Ende bes Sahres 1807 eine neue Verfassung für die dortige Bürgerschaft entworfen. Er legte fie ben Gemeindealtesten vor, die fie mit einzelnen Modififationen guthießen und möglichst bald realisiert sehen wollten. Gin Gleiches thaten die Zunfte, mahrend Brand auf die geäußerten Bünsche hin den Entwurf schon teilweise um= arbeitete und Stein mitteilte, bem eine folche Initiative, Die feinen Absichten auf mehr als halbem Wege entgegenkam, höchst willkommen war. Er veranlaßte Brand (26. Juni) ben Ent= wurf durch die Bürgerschaft dem König einzureichen. Auch bei biefem fand er gute Aufnahme: am 25. Juli 1808 wurde Schrötter angewiesen, ihn zu berücksichtigen bei bem Entwurf einer städtischen Gemeindeverfassung, der sowohl für die Repräsentation ber Bürgerschaften wie die Ginrichtung der Magi= ftrate die Berichiedenheit der einzelnen Städte nach Umfang und Bevölkerung in Rechnung ziehen und ihnen und ihren Borftehern nur Befugniffe beilegen follte, die fie von den Teffeln unnüter Formen befreien und wieder mit Bürgerfinn und Gemeingeist erfüllen konnten: er follte die Städte fich felbft und ihren Angelegenheiten wiedergeben. Dazu hob die Städteordnung vom 19. Rovember 1808 alle bisher bestehenden Unter= ichiede unter den Stadtbewohnern auf: es gab nur noch Burger und Schupvermandte. Unteil an der Stadtverwaltung erhielten nur die ersteren: sie mählen die Stadtverordneten, die wie= berum den zumeist aus unbesoldeten Mitaliedern bestehenden Magistrat mählen. Diesem Recht entspricht die Pflicht zu zeit= weiliger unentgeltlicher Nebernahme städtischer Memter. Aber

ber unbescholtene Schutverwandte kann jederzeit Bürger werden; er muß es, um Grundbesitz erwerben und gewisse Gewerbe treiben zu können. In dem großen Nesormwerk von 1807 und 1808 ist die Städteordnung wohl das gelungenste Stück. In ihr wurde der Gedanke der Selbstverwaltung konsequent durchgeführt. Schneller und vollständiger als anderwärts traten daher hier auch die erhofften Wirkungen ein. Zwischen dem Bauernstande, der seine neue Freiheit erst gebrauchen lernen mußte, und dem Adel, der nur grollend seine bisherige privilegierte Stellung fallen sah, wurde das Bürgertum in der Schule der städtischen Selbstverwaltung zu staatlicher Arbeit gebildet, rasch mit Verständnis für das öffentliche Leben erfüllt und zu seinem Träger erhoben. Der vorwiegend bürgerliche Charakter der neueren preußischen Geschichte seth hier ein.

Daher erwuchsen der neuen Ordnung die erbittertsten Gegner aus den Reihen des alten Adels. Durch die Bauernemanzipation und ihre Folgen wirtschaftlich geschädigt, fah er eine Reihe altererbter Vorrechte verloren und den Bürger in Bezug auf Besitz und Recht am und im Staate ihm gleichgestellt. Die Reduktion der Armee nach dem Frieden beraubte Taufende von Sdelleuten der Mittel, auf die ihre Eriftenz dem Berkommen nach gegründet mar. Die Heeresreform bedrohte die privilegierte Stellung des Abels auch auf diesem Gebiete. Geborene Offiziere wollten die Berren wohl fein, aber wie der Burger und Bauer zum Heerdienst verpflichtet sein wollten sie nicht. Und doch brach sich, wenn auch noch nicht als Prinzip proklamiert, so doch in der durch die Not erzwungenen Pragis der Gedanke der allgemeinen Wehrpflicht bereits Bahn. Drängte doch gerade des migtrauischen Siegers Bemühen, Preußen dauernd wehrlos zu erhalten, die Leiter seiner militärischen Reorganisation auf Diefen Weg, auf bem die fittliche Erneuerung des Beeres am sichersten zu erreichen war. Harmonischer noch als in dem Wirken Steins und seiner Mitarbeiter klingen in dem ihren die der Not des Augenblicks gemachten Zugeständnisse mit den trei= benden idealen Rräften gufammen.

Ein Werk aus einem Gusse, klar im Grundriß, festgefügt in den Teilen und harmonisch im Ausbau schuf der so wenig

militärisch dreinschauende, aber im Denken und Sandeln durchaus heldenhafte Scharnhorft, der auch in der tiefsten Erniedrigung mit einer Art von verbiffener Zähigkeit die Stunde ber Bergeltung erharrte und für sie die Baffen schmiedete, in Gemeinschaft mit Gneisenau, Grolmann, Boyen und Clausewig, die bei aller Verschiedenheit ihres Wesens sich doch munderbar ergänzten und wetteiferten in begeisterter Singebung an den großen Zweck, den sie in verschwiegenem Bergen verschließen mußten, statt ihn laut verfündigend Taufende zu jubelnder Mitarbeit gewinnen zu können, einig in der Grundanschauung, daß die Kriegführung eine Runft fei, in der sich auch das sitt= liche und geistige Bermögen eines Bolkes am schönften und fraftiaften bethätigt. Und das war es, was fie icharf von bem König trennte. In ber menschenfreundlichen, aber weich= lichen Denkweise ber Aufklärung befangen, hatte er für das Große in dem Besen und Wirken dieser Manner fein Verftändnis. Daher stießen auch ihre Entwürfe bei ihm oft auf Widerstand, hemmte seine Bedächtigkeit ihre frische Thatkraft und lähmte seine Unentschlossenheit ihre heiße Sehnsucht nach fühnem Sandeln. Doch wurde auch hier der bisherigen Kabi= nettswirtschaft ein Ende gemacht durch ben Entschluß zur Errichtung eines Kriegsministeriums, bem alle militärischen Inftanzen ohne Ausnahme unterstehen follten. Durch die Lösung des finanziellen Interesses, das die Generale, Oberften und Sauptleute mit ihren Regimentern und Compagnien verband. indem fie deren Equipierung, Berpflegung und Befoldung u. f. w. gegen ein Pauschquantum in Entreprise nahmen, jo daß dem Kriegswesen immer noch ein gutes Stud "Finanzerei und Raufmannschaft" anhaftete (Bb. I, S. 427), trat die Armee end= lich von der oberften bis zur untersten Stelle in unmittelbare Abhängigkeit von dem König als oberftem Kriegsberrn. Damit wurde auch ihre Ergänzung durch Werbung unhaltbar, für die durch die territorialen und politischen Wandlungen die einft verfügbaren Gebiete ohnehin verloren gegangen waren. neu zu schaffende Wehrkraft mußte allein auf die Landeskinder aegründet werden. Das machte die Aufhebung der herkomm= lichen Befreiung ganzer Rlaffen von der Aushebung notwendig.

So traf die militärische Reorganisation mit der zivilstaatlichen zusammen im Rampf gegen die Brivilegien. Damit aber hörte ber Solbatenstand auf ein besonderer Stand zu sein. Man konnte dem Bürger, der diente, nicht die Chren und Rechte vorenthalten, die ihm fonft guftanden: bas Regiment bes Stockes hatte ein Ende, als unvereinbar mit der bürgerlichen so gut wie mit der soldatischen Chre. Chraefühl und Vaterlandsliebe follten die treibenden Rräfte bei dem Soldaten werden. Much für die militärische Schulung wurden gang andere Gesichts= punkte maßgebend. Un Stelle des mechanischen Drills trat eine Unterweisung, die des Ginzelnen geistige und fittliche Kräfte zu weden fuchte und bem Berdienst seinen Lohn verhieß ohne Rudficht auf Stand und Geburt. Die Offizierstellen konnten nicht mehr den Adligen vorbehalten bleiben. Das war ein Bruch mit allen Fridericianischen Traditionen. Daher das Ent= setzen der in diesen lebenden adligen und militärischen Kreise, als das Reglement über die Besetzung der Stellen der Porteveefähnriche vom 6. August 1808 den Grundsatz verkündete, Anspruch auf Offizierstellen, den bisher jeder Udlige als ge= borener Junker mit auf die Welt brachte, gewähren im Frieden nur Kenntnis und Bildung, im Kriege nur ausgezeichnete Tapfer= feit und Umsicht. Selbst ein Vork verdammte das als eine Konfiskation wohlbegründeter Rechte. In die preukische Urmee aber jog damit der Geift der neuen Zeit ein, mochte auch der König die praktische Durchführung möglichst an sich kommen laffen, fo daß bürgerliche Offiziere noch eine Seltenheit blieben. Das Bürgertum begrüßte ichon bas prinzipielle Zugeständnis mit Befriedigung. Wie es dachte, lehrt ein Wort bes inzwischen heimgegangenen Kraus (S. 437) an den alten, munderlichen, warmherzig patriotischen Königsberger Scheffner, einen Beteranen aus dem Siebenjährigen Rriege. Die leberlegenheit des frangofischen Beeres entsprang banach nicht in bes Ginen Menschen Feldherrnfunft, jondern in dem republikanischen Geift, den der Enthusiasmus für die Menschenrechte geweckt, und auf der anderen Seite in bem "feelentotenden Damon bes Feudalismus". Diesen Männern ichwebte wie Scharnhorft als Ziel vor bie Schaffung eines Bolfsheeres. Und nun nötigte bas Gebot bes Siegers, wonach Preußen nicht mehr als 42 000 Mann unter Waffen haben burfte, den erfindungsreichen Scharnhorst zu der listigen Entwickelung des Krümpersystems. Indem zwar immer nur 42 000 Mann im Dienste waren, schnell ausgebildet und entlassen und durch andere ersetzt wurden, wurde thatsächslich ein Vielsaches der erlaubten Zahl bereit gestellt.

Friedrich Wilhelms versönlicher Anteil an der Neugestaltung Preußens ift nicht leicht festzustellen. Was geschah, erschien ferner Stehenden als sein Wert. Die wahren Urheber mußten barauf bedacht fein, diefen Schein zu mahren: die Erkenntnis feiner Abhängigkeit hätte den König alsbald in das Lager der Gegner getrieben. Selbst Scharnhorft, zu bem er ungewöhnliches Bertrauen gefaßt hatte, fah feine Entwürfe gelegentlich folden zur Begutachtung vorgelegt und die Ginführung prinzipiell zugesagter Neuerungen auf unbestimmte Zeit vertagt. Huch suchte der König sich gemachten Zusagen wohl wieder zu ent= gieben: über die versprochene, bann aber in Frage gestellte Ent= laffung Benmes (S. 430) mar es noch im Oftober 1807 gu einem Ronflift gekommen, der jum Rücktritt Steins ju führen brobte. Mur das Eingreifen der Königin wandte ihn ab. Um bes Königs, um des Baterlandes, um ihrer Kinder, um ihrer felbit willen beichwor fie den Minister, Geduld zu haben, "daß um Gottes willen das Gute nicht um drei Monate Geduld und Beit über ben Saufen falle". Auch in Nebendingen bestand ber König gelegentlich hartnäckig auf feiner Ansicht. Es war und blieb boch eben nur der Zwang der Verhältniffe, der ihn mit Stein und Scharnhorft ju geben nötigte. War er auch von der Nüklichkeit einzelner Reformen überzeugt: der Gefamt= beit, dem Suftem gegenüber murde er ein gewisses Unbehagen nicht los. Er zweifelte ja nicht an der redlichen Absicht der Reformer, glaubte sich auch nicht ihnen an Ginsicht ober Können überlegen und wurde wohl nur zum Teil bestimmt durch Unhänglichkeit an die altüberkommene Ordnung: daß der König, auf beffen Namen hin eine Revolution von oben ins Werk gesett wurde, selbst nirgends anregend und wegweisend ein= griff, sondern sie nur geschehen ließ, erklärt sich aus der beichränkten Urt des Denkens und Rühlens, die ihm nach Un= lage und Entwickelung eigen war. Sin stark rationalistisch angehauchter Jünger der Aufklärung und durchaus prosaischer Natur stand er den idealen Mächten, die sich um ihn bethätigten, fremd gegenüber. Der patriotische Enthusiasmus und das sitt-liche Pathos, welche die besten Männer der erwachenden Nation erfüllten, waren und blieben ihm unverständlich, ja verdächtig. Er hatte keine Gemeinschaft mit dem, was dem neuen Leben seines Bolkes den kostbarsten Inhalt gab. Stein, Scharnshorst u. s. w. waren ihm doch nicht viel mehr als sonderbare Schwärmer, deren geniale Größe sein nüchterner Sinn nicht begriff. Auch zu der nationalen Erneuerung des preußischen und des deutschen Bolkes, wie sie sich in der Litteratur zu besthätigen ansing, gewann er nie ein näheres Berhältnis.

Wieder trat da die Königin Luise für ihn ein. feinem ehrenwerten, aber schwunglosen bürgerlichen und mili= tärischen Aflichtaefühl verkörvert sie das in dem Bewuftsein der eigenen Würde wurzelnde königliche Pflichtgefühl. weil sie Könige geboren, war sie sich bewußt, königlich benken zu muffen. Um sie fammelten sich die geistigen Vorkämpfer der neuen Zeit und vermittelten ihr die Fühlung mit dem ermachenden nationalen Leben: neben dem trefflichen J. G. Scheffner (S. 444) namentlich Johann Wilhelm Süvern, der feit Oftern 1807 an der Rönigsberger Universität die flaffischen Sprachen vertrat, aber auch vor Serren und Damen der Gefellschaft ge= schichtliche Vorlesungen in patriotischem Geiste hielt, welche die Rönigin voll Erhebung in der Handschrift genoß, J. F. F. Delbrud, der Pring August und Pringeffin Charlotte, die nachmalige Kaiferin von Aufland, unterrichtete, und der Historiker Rarl Dietrich Sullmann, ber bem Kronpringen und einigen aleichaltrigen jungen Leuten historische Vorträge hielt. Auch die Nebertragung des Rektorats der Albertusuniversität auf den Kronprinzen, bald nach der Rückfehr des Hofes von Memel nach Königsberg (Januar 1808), erhielt durch diese geistige Gemein= schaft eine höhere Bedeutung. Daß die Reorganisation ber Hochschule, die durch die Ereignisse unterbrochen war, nun mit einem für die Lage der Finanzen beträchtlichen Aufwande durch= geführt murde, bewies, wie die jest leitenden Männer die bis=

her vernachlässigten geistigen Mächte richtig schäten. Auch die ersten Schritte zur Neugestaltung des höheren und des Volkssichulwesens geschahen damals. Junge Lehrer wurden nach der Schweiz zu Pestalozzi geschickt, um seine neue Unterrichtsmethode sich anzueignen. Und schon waren die ersten Schritte gethan, um für die mit Halle verloren gegangene Universität in Berlin einen Ersat zu schaffen.

Und was unter dem Drucke harter Not, in der die königliche Familie durch schlichte Bürgerlichkeit des Lebens allen ein
Vordild gab, wie man sich in die Zeit zu schicken und in der
Pslege der für Her; und Geist unwerlierbaren Güter Ersat für
das Verlorene zu suchen habe sich in der Krönungsstadt im
fleinen abspielte, wiederholte sich anderwärts und namentlich
auch in Berlin. Statt der leichtsertigen Frivolität und gedankenlosen Genußsucht, die einst geherrscht, kam ein ernster,
tüchtiger Sinn auf, der die allzu lange vergessenen Schähe der
deutschen Vergangenheit wieder hervorzog, alt und jung an die
so lange gering geachteten Pflichten gemahnte und jeden in
seinem Beruse besähigen wollte, sie zum Heile des Ganzen
zu erfüllen. Fichte, Schleiermacher, E. M. Urndt wurden die
Lehrer der Nation, in der der Wille erwachte, die Schmach zu
tilgen, und die damit auch die Krast dazu in sich wachsen fühlte.

Wenn Stein als Ziel der Reformen bezeichnet hatte, einen sittlichen, religiösen, vaterländischen Geist in der Nation zu erwecken, ihr wieder Mut, Selbswertrauen, Bereitwilligkeit zu jedem Opfer für Unabhängigkeit und Nationalehre einzuslößen und die erste günstige Gelegenheit zu ergreisen, um den Kampf für beide zu beginnen, und später an Gneisenau schrieb, die Neigung der wissenschaftlichen und der gewerbetreibenden Stände zu unkriegerischen Gesinnungen werde durch die Errichtung einer Landwehr befämpft werden, die auch der Trenzung der verschiedenen Stände voneinander und vom Staate entgegenwirken und in allen das Gefühl der Pflicht erzeugen werde, für dessen Erhaltung ihr Leben aufzuopfern, so war er völlig einig mit den Männern, die um das preußische Bolk in Wassen zu bringen, wie Gneisenau alle Kräfte weckten und jeder einen angemeisenen Wirtungskreis geben wollten, wie es

bei dem französischen Volke die Revolution gethan habe. Und diese patriotischen Bemühungen waren nicht erfolglos. Gedanke des Rampfes um die Freiheit erfüllte immer weitere Kreise. Richt die heißblütige Jugend allein, auch das reife Alter lebte in ihm. Der Ausbruch des spanischen Aufstandes nährte ihn, wenn auch die ruhige norddeutsche Art vor übereilter That bewahrt blieb. Denn auch der Tugendbund, der, 1808 von dem Königsberger Gymnasiallehrer und außerordent= lichen Professor der Philosophie Lehmann gestiftet, außer einigen Gelehrten auch Beamte und Offiziere zu Mitgliedern gählte, beschränkte sich auf deren geistige und moralische Vorbereitung für die Stunde der Befreiung und konnte bei der geringen Zahl der Mitglieder gar nicht praktisch-politische Ziele verfolgen. Doch hinderte das nicht, daß die Gegner ihm Uebles zutrauten und eine Bedeutung verlieben, die er nicht befaß, Männer wie Stein und Scharnhorst aber, ohne ihm anzugehören, ihn zur Förderung ihrer Zwecke benutten.

Den äußeren Abschluß ber Reorganisation bes Staates, Die Stein im Oftober 1807 in Angriff genommen, bezeichnet bie am 24. November 1808 vollzogene "Berordnung, die veränderte Verfassung der oberften Verwaltungsbehörden in der preußischen Monarchie betreffend". Sie entsprach dem Programm, das er bei Uebernahme der Geschäfte entworfen und ber König gebilligt hatte (S. 432). An die Spipe ber gefamten Staatsverwaltung follte banach ein vom König prafibierter Staatsrat treten. Ihm gehören als geborene Mitglieder von ihrem achtzehnten Jahre die Prinzen des königlichen Hauses an, von Amtes wegen die fämtlichen Minister und die geheimen Staatsräte ber einzelnen Departements. In besonderen Fällen werden auch andere Beamte mit bloß beratender Stimme gu= gezogen. In diefer Vollzähligkeit foll er namentlich wichtige gesetzgeberische Afte vorberaten. Zum Zweck ber Verwaltung gliedert er fich in feche Abteilungen, bas Rabinett, bem fämt= liche Minister und die bestimmte Departements vertretenden Geheimen Staatsräte angehören, und die Ministerien des Innern, ber Kinangen (die endaültig voneinander getrennt werden), des Auswärtigen, des Krieges und der Juftig, deren jeder den ihm

zugewiesenen Ressort selbständig und verantwortlich leitet. Die gefamte Finanzverwaltung, die durch die Zusammenlegung der verschiedenen Generalkassen in eine zentralisiert wird, führt der Kinanzminister. Von diesen fünf Zentralstellen ressortieren die von Oberpräsidenten geleiteten Provinzen, zu denen die Umtsbezirke der nun als "Regierungen" bezeichneten alten Kriegs= und Domänenkammern, benen die richterlichen Befugniffe vollends genommen wurden, nach geschichtlichen und geographischen Gefichtspunkten zusammengelegt wurden. Hinfort geht die Regie= rung, jo faßt Stein felbit in ber Ginleitung ber Berordnung die durch sie herbeigeführten Uenderungen zusammen, aus von einem dem Staatsoberhaupte unmittelbar untergeordneten oberften Bunkte, von dem nicht bloß das Ganze übersehen, sondern auch fräftig auf die Administration unmittelbar ein= gewirkt werden kann. Gine möglichft kleine Bahl oberfter Staatsdiener fteht an der Spite einfacher, nach hauptverwaltungezweigen natürlich abgeteilter Behörden. Im genauesten Zusammenhang mit dem Regenten leiten sie die Geschäftszweige nach beffen ihnen erteilten Befehlen felbständig und felbstthätig mit voller Verantwortlichkeit, und wirken fo auf die Abministration der unteren, in gleicher Art gebildeten Behörden ein.

Aber Stein bachte noch weiter. "Die Nation erhält," schloß er die Einleitung, "eine ihrem wahren Besten und dem Zweck angemessene Teilnahme an der Regierungsverwaltung, indem dem ausgezeichneten Talent in jedem Stand und Bershältnis Gelegenheit eröffnet wird, zum Besten der Verwaltung davon Gebrauch zu machen, und indem neu angeordnete Stände des Reiches und deren Repräsentanten zu Veratungen allein oder gemeinschaftlich mit Staatsdienern zugezogen werden, ersteres in verfassungsmäßig gebildeten ständischen Versammslungen, letzteres in den untergeordneten Behörden des Staates. Die Ausbildung der Nation wird so gefördert, Gemeingeist geweckt und die ganze Geschäftspslege einsacher, frästiger und weniger kostbar."

## III. Unter dem Iwange der Okkupation. 1807-1809.

Den patriotischen Mut der Männer recht zu würdigen, die mit Stein an der Regeneration Preußens arbeiteten, barf man nicht vergeffen, daß es einen preußischen Staat damals eigentlich nicht gab. Was jene schufen, mar zunächst nur theoretische Konstruktion. Wie weit es zu realisieren, hing davon ab, ob Preußen wieder politisch selbständig wurde, indem es durch Erfüllung der ihm auferlegten finanziellen Verpflichtungen bie Offupation beendete. Das möglichst hinzuhalten, vielleicht überhaupt zu hindern, war das Ziel, das Napoleon bei der Ausnutung der durch den Tilsiter Frieden geschaffenen Lage verfolgte. Gegenüber ber Friedensvollziehungskommission zu Berlin unter dem geschäftstundigen, energischen und vater= landsliebenden Geheimen Oberfinangrat Sack hat fein General= intendant Graf Daru, der freilich nur feine Befehle vollstreckte, einmal bekannt, bei den an Preußen gestellten Forderungen handle es sich nicht um Rechenerempel, sondern politische Rom= binationen. Das Wort, das auch vom Kaiser mehrfach variiert wiederholt ift, gibt ben Schlüffel zu dem, mas Preußen dem= nächst erlebte. Un die Tilsiter Verträge erachtete sich Napoleon nicht für gebunden. Sie dienten ihm nur dazu, neue Ansprüche durchzuseken oder von anderen erhobene abzuwehren. Deshalb verknüpfte er das Schicksal Preußens mit der Lösung der orien= talischen Frage, die er in Tilsit dem Zaren vorgespiegelt hatte. Der Friede, ben er angeblich aus Rücksicht auf diesen Preuken bewilligt hatte, war nur ein diplomatischer Schachzug, beffen Wert erst ber Fortgang des Spiels offenbaren follte.

Hatte Napoleon Alexander für den Fall, daß der alls gemeine Friede nicht zu stande käme, die Teilung der eurospäischen Türkei zugesagt und als ersten Schritt dazu die Okkus

pation der Moldan und Walachei gestattet, so sollte dieser nun entweder die Erfüllung dadurch erkausen, daß er Preußen vollends preisgab und die Vereinigung Schlesiens mit Sachsen und Polen (S. 421) guthieß, oder darauf verzichten. Beides war nur möglich, wenn die große Armee in Preußen blieb und nicht bloß Rußland dauernd bedrohte, sondern auch Desterreich im Zaum hielt. So konnte der Zar den durch Frankreich vermittelten Waffenstillstand mit der Türkei verwersen und die Donaufürstentümer besetzt halten, aber nichts weiter unternehmen. Von der Lösung dieses Konslists hing auch das Schicksial Preußens ab.

Die Konvention vom 12. Juli (S. 423) hatte die wichtigsten Fragen offen gelassen. Schon am 16. Juli hatte ber König beshalb den Generalmajor v. Knobelsdorff nach Paris geschickt, um zu erklären, 100 Millionen Franken zu zahlen, fei für Preußen eine "physische Unmöglichkeit", und die Riederschlagung ber bis zum Tage des Friedensichlusses nicht eingegangenen Kontributionen und möglichst lange Zahlungsfristen auszuwirken. Aber nur bis zur Passarge murde das Land der Konvention ge= mäß geräumt : der Rest felbst Oftpreußens follte bejett bleiben, bis der Friede in allen Lunften vollstreckt sei. In Wahrheit galt es, dadurch einen Druck auf Rufland auszuüben, damit es den Bruch mit England beschleunige. Sich biefer Sandhabe für möglichst lange zu versichern, ließ Napoleon Ende August in Berlin eine Berechnung vorlegen, die alle Staatseinnahmen vom 1. November 1806 bis zum 9. Juli 1807 Frankreich gut= schrieb, und so statt 100 Millionen 154 forderte. Auch sollten vor der Räumung die zwischen Preußen einer= und dem Herzog= tum Warschau und ber Republik Danzig andererseits schwebenden finanziellen und territorialen Fragen geordnet fein. Dabei han= belte es sich wieder um viele Millionen. Ghe nicht gezahlt fei, erklärte Daru, gebe er auch die Zivilverwaltung in den offupierten Gebieten nicht heraus, da man, wie er höhnte, durch fie das Land aus dem Tintenfaß regiere, mährend man fonft Solbaten marichieren laffen muffe. Und in Elbing verlangte Soult bei ber Auseinandersetzung mit bem Bergogtum Barichau für bieses auch die 40 Quadratmeilen bes jogenannten

Neuschlessen an der Netze, das zu Tilsit ausdrücklich Preußen belassen war, und für Danzig statt eines Gebietes von zwei Lieues im Umkreis von der Enceinte ein solches von zwei deutschen Meilen von dem am meisten vorgeschobenen Werk an. Die Sachsen einzuräumende Straße nach Polen (S. 423) sollte auch den Truppen seiner Verbündeten offen stehen und der Verkehr darauf zollsrei sein. Knobelsdorff richtete nichts aus. Die Kontribution, hieß es, gehöre der Armee, selbst der Kaiserkönne davon nichts nachlassen. Der König erbat die Intervention des Zaren. Der aber riet, sich zu fügen und schnell abzuschließen. So gab Friedrich Wilhelm zunächst Neuschlessen daran samt dem Kreise Michelau, im ganzen 60 Duadratmeilen.

Gebessert aber wurde dadurch nichts. Vielmehr drohte Daru, wenn nicht die ganze Kontributionsangelegenheit bis bahin geordnet sei, am 1. Oftober die Staatseinkunfte zu beschlagnahmen. Das abzuwenden, erkannte die Friedenskommisfion die Forderung von 154 Millionen vorläufig an, reduzierte fie aber durch Abzug der seit dem Frieden erhobenen außer= ordentlichen Rahlungen und Lieferungen auf 124 Millionen. Doch auch diese konnte Preußen nicht aufbringen. Als das Acukerste, mas es leisten konne, bot der Konig im Ginverständnis mit Stein (6. Oktober) 100 Millionen. Indem er nun die Schuld auf 112 berechnete, gab Daru zu, seit dem Frieden nicht weniger als 42 Millionen erhoben zu haben. Es follten 12 in bar und 50 unter Verpfändung ber Festungen Stettin, Rüftrin und Glogau in Wechseln und Pfandbriefen bezahlt, für die anderen 50 aber Domanen überlaffen werden. Burden diese teils zur Ausstattung von Generalen verwendet, teils an frangofische Spekulanten verkauft, so hatte man ben Feind bauernd im Lande. Daß Darn vor allem die Westfalen benachbarten Domänen verlangte, erweckte den übelften Berdacht. "Gott, wo find wir?" schrieb die Königin verzweifelnd an Stein, "wohin ift es gekommen? Unfer Todesurteil ift gefprochen." Stein riet, die Summe, vorbehaltlich genauer Abrechnung, gelten zu laffen. Aber die Zahlung mit Domänen Ichnte er ab. Die 50 Millionen wollte er als Sypothek auf bie Gefamtheit der Domanen zwischen Elbe und Der eintragen

laffen, fo daß Eigentum und Verwaltung dem preußischen Staate blieben. Aber Napoleon wollte feine Verständigung, die ber Offupation ein Ende gemacht hätte. Daber überreichte Daru, ber ingwischen - ohne Rucksicht auf bes Königs Un= wesenheit in diesem Gebiete - die Verwaltung auch in Dft= und Westpreußen bis zur Lassarge in Besitz genommen hatte (25. Oftober), eine Sommation, welche die Zahlung der einen Sälfte der Kriegsichuld durch Ceffion von Domänen forderte, für die andere als Pfand aber zu Stettin, Kuftrin und Glogan auch noch Graudenz und Kolberg verlangte, deren jedes 8000 Mann auf Roften Preußens halten follte. Das allein erforderte 40 Millionen jährlich, das heißt zwei Drittel des Gesamtertrages, ben die preußischen Staatseinfunfte gunftigften Falls erreichten. In dieser entsetlichen Lage beschloß der König, durch seinen Bruder Wilhelm einen letten Versuch bei dem Raifer felbst gu machen. Mit seiner Gemahlin Marianne von Seffen-Homburg, einer begeisterten Verehrerin Steins, ruftete fich ber Pring gur Reise, mit ihm der in Paris nicht bloß bei den Gelehrten wohl angesehene Alerander v. Humboldt. Die Borichläge wegen der Tilgung ber Kriegsichuld zur Unnahme zu bringen, follte er auch ein Schutz und Trutbundnis anbieten, bas Preußen verpflichtete, Frankreich in allen kontinentalen Kriegen bis zu 30 000, ja 40 000 Mann zu stellen. Meußersten Falls wollte ber König sogar dem Rheinbund beitreten. Auch vollzog er jest ben zu Tilsit zugesagten Bruch mit England, indem er ben englischen Gesandten zur Abreise veranlagte. Auch gegen Schweden hatte er, ohne dazu verpflichtet zu fein, thatsächlich die Sperre verhängen muffen.

Die Hoffnung auf einen Erfolg Prinz Wilhelms gründete nich auf die Annahme, das Drängen des Zaren werde die zu Tilsit geplante Aufteilung der Türkei in Gang bringen und bei solchen territorialen Aenderungen für Preußen wenigstens ein Teil der verlorenen Provinzen wieder zu erlangen sein. Man ahnte nicht, daß Napoleon vielmehr eine Vergrößerung Rußlands kompensiert sehen wollte durch die Abtretung Schlesiens an Sachsen. Wohl blieben Preußen dann nur zwei Milslionen Einwohner: doch reiche das hin, meinte ein französsischer

Diplomat, "für das Glück der königlichen Familie". Bon der Räumung Preußens war demnach nicht die Rede. Vielmehr fuchte Napoleon, mährend er dem Zaren Preußen zu erleichtern verhieß, dieses zu dem von ihm gewünschten Abschluß zu drängen, indem er die Kriegssteuer auf 108 Millionen Franken herabsette, aber bei der Ueberlaffung von Domänen für 50 Millionen beharrte, dagegen sich mit den zuerst geforderten drei Festungen als Pfändern begnügen, auch die Befatung beträchtlich reduzieren wollte. Der Antrag, der so viel nachließ, hatte viel Berlockendes. Aber des Königs Rate waren einig darin, daß man Domänen nicht weggeben durfe. Auch Schon urteilte fo, empfahl aber, die Herabsetzung der Kriegssteuer um die Hälfte durch weitere Landabtretung zu erkaufen, für die er den rechtselbischen Teil von Magdeburg und Stücke Schlesiens in Aussicht nahm. Mur so, meinte er, werde der Kredit des Staates erhalten, das Bertrauen des Bolfes gestärft und die Aufbringung der übrigen Millionen ermöglicht werden. Zu der Abtretung aber wollte er die Zustimmung des Volkes durch einzuberufende Repräfentanten einholen. Konnte der Gedanke einer Repräsentativverfassung unglücklicher eingeführt werden? Schien es nicht, als follte dem König ein Zugeständnis abgenötigt werden, zu dem er sonst nicht zu bestimmen war? Der üble Eindruck hat lange nachgewirkt, und mancher fpätere Vorgang wird von hier aus zu erklären sein. Mit Recht wurde dagegen geltend gemacht, daß, wenn der König und fein Haus dem Staate alles opfere, das Gleiche von der Nation erwartet werden dürfe. Gebe man einen Teil von Land und Leuten hin, um den anderen zu erleichtern, so vernichte man das Vertrauen zur Regierung. Budem heiße, das Gebiet des Staates noch weiter vermindern. auf seine Reorganisation verzichten.

Doch ergaben diese Beratungen einen neuen Entwurf zur Tilgung der Kriegsschuld. Von den 101 Millionen, die man noch schulden wollte, sollten 51 in guten, nach drei Monaten fälligen Wechseln gezahlt, die übrigen in landschaftlichen Obligationen hinterlegt werden, für deren Sinlösung binnen Jahressfrist Stettin, Küstrin und Glogau als Pfänder dienen sollten, um jedoch entsprechend dem Fortgange der Zahlung successive

geräumt zu werden. Sonst sollte das Land zwischen Elbe und Oder binnen zwanzig, Schlesien binnen dreißig und die Provinzen zwischen Weichsel und Oder binnen vierzig Tagen nach der Natisiskation geräumt werden. So der 160 000 Franzosen entledigt, die seither auf Preußens Kosten lebten, und nur noch die auf 6200 Mann normierte Besatung der drei Festungen zu unterhalten verpstichtet, hoffte man die Kriegsschuld in einem Jahre abzuzahlen. Die Zuversicht steigerte der in jenen Tagen (7. Dezember) erfolgte endliche Abschluß des Vertrages wegen der Grenzen der Republik Danzig. Denn nun gingen die Franzosen über die Weichsel zurück, und auch in diesem Teil Ostund Westpreußens kehrte die Ordnung wieder. Am 15. Januar 1808 nahm der König in Königsberg Ausenthalt. Man hielt die Tage der Offupation für gezählt, sobald Prinz Wilsbelm sich in Paris seiner Austräge entledigt haben würde.

Aber gleich die erste Unterredung mit dem Raiser (8. 3a= nuar 1808) stimmte bes Prinzen Zuversicht beträchtlich berab. Aus Napoleons Reden sprachen Miftrauen und Saß gegen Preußen, das sich doch nur seinen Verpflichtungen entziehen wolle und ihn nötige, gewaffnet zu bleiben. Das Bündnis lehnte er ab als wertlos bei der Schwäche Preußens. Erst als der Pring, einen schon zu Memel in der Stille gefaßten Entschluß ausführend, sich erbot, als Geisel in Frankreich zu bleiben, fagte er wenigstens die Erwägung der gemachten Bor= ichläge zu. Gine Untwort erfolgte nicht. Der Pring fah, bas Schickfal Preußens hing von Faktoren ab. die feiner Ginwirkung entrückt blieben. Denn vergeblich brang ber Bar, nachbem er alle in Tilsit gegebenen Zusagen erfüllt und mit England und Schweden gebrochen hatte, auf die Verwirklichung auch bes ihm Berheißenen. Napoleon hatte inzwischen ben Kampf gegen England auch in Portugal und Spanien aufgenommen. Portugal war bereits (November 1807) offupiert. Die Erhebung Spaniens band feine Rrafte bort. Um fo mehr wollte er feine Stellung in Preußen behaupten: fie erschwerte bem Zaren die Benutung feiner augenblicklichen Berlegenheit und bot, versuchte er fie bennoch, die Operationsbaffs zu feiner Bewältigung. Go tamen Pring Wilhelm und ber Gefandte v. Brochaufen nicht

vorwärts. Gine ruffische Burgichaft für die Erfüllung der Breußen auferlegten Berpflichtungen, wie fie früher angeregt, mar nun ausgeschlossen. Indem er darauf bestand, die finanziellen Fragen müßten erledigt sein, ehe man die politischen erörtere, verquickte der Raifer die Zukunft Preugens immer enger mit feinen sonstigen Entwürfen. Preußen werde geräumt werden, erklärte er (Januar 1808) mit Bezug auf Meußerungen im englischen Parlamente, wenn in London der allgemeine Friede angenommen, die weggeführte banische Flotte herausgegeben und Schweben bem Kontinentalsvitem beigetreten fei. Und als Pring Wilhelm, außer sich über bie Rachrichten von der Musraubung Breukens, endlich (23. Februar) eine neue Audienz burchfette, befam er zu hören, ben Tilfiter Frieden mit Breufen bedinge der mit Rufland: noch aber halte dieses die Donaufürstentümer besetzt und habe mit der Türkei nicht Frieden ge= macht; bavon und von der Gestaltung der allgemeinen Angelegenheiten hänge die Räumung Preußens ab. Peinlich sei beffen Lage freilich: richtig regiert aber werde es fich schnell erholen; vor allem muffe es nicht mehr als 40 000 Mann unter Waffen haben.

Um so bringender warb man von Königsberg aus um die Gunft bes Raifers. Selbst ihm ju fcmeicheln, hielt Stein in diefer Not nicht unter seiner Burde. Die begonnene Reor= ganisation vor feinen Gingriffen zu schützen, riet er, moge man fie für eine Nachahmung feiner Staatsschöpfung ausgeben. Doch mußte er von Humboldt vernehmen (Ende Februar), es jei bem Raifer gang gleichgültig, ob man babei feinen Ibeen folge: auch an einem Bundnis und Hilfstruppen, felbst am Eintritt Preußens in den Rheinbund liege ihm nichts: er wünsche nur, alles in der Schwebe zu lassen und seine drohende Stellung zu behaupten. Der Borfchlag Steins, ben Raifer ober feine Gemahlin zu Paten bes Kindes zu bitten, bas die Königin unter bem Bergen trug, scheint nicht weiter erörtert gu fein. Dann meinte Pring Wilhelm ben guten Gindruck, ben er auf den Raifer gemacht - diefer rühmte an ihm Liebenswürdig= feit, Geift, Kenntnisse, vornehme Gesinnung und interessierte sich für ben auf ihm liegenden Schatten ber Schwermut —,

politisch verwerten zu können, wenn er als Kriegsminister sein Mißtrauen gegen den Geist der preußischen Armee beschwichtigte und so deren Reorganisation deckte. Dem König war seine Jugend und Unersahrenheit bedenklich. Auch schien dergleichen unnötig, da inzwischen ein Abkommen mit Daru gelungen war.

Stein felbst mar bagu nach Berlin geeilt. Die spanischen Wirren nötigten Rapoleon, den Zaren bei guter Laune zu erhalten: er verhieß ihm die Räumung Preußens und befahl Daru, milbere Saiten aufzuziehen. Das erflärt Steins Er= folg. Am 9. März wurde ein Vertragsentwurf unterzeichnet, ber im wesentlichen ben preußischen Vorschlägen vom 2. De= zember (S. 454) entsprach. Durch Abschreibung ber feit bem 12. Juli 1807 einbehaltenen Staatseinfünfte, ber geleisteten Abschlagszahlungen und Naturallieferungen reduzierte er die Rriegsschuld auf 101 Millionen Franken, die in bar, Wechseln und Pfandbriefen ju gahlen maren. Bis jur Ginlöfung ber Pfandbriefe follten Stettin, Ruftrin und Glogau von im gangen höchstens 9000 Franzosen besett bleiben. War das erste Drittel erlegt, follte Glogau, nach bem zweiten Ruftrin ge= räumt werden, übrigens die große Urmee Preußen binnen dreißig Tagen nach der Ratififation verlaffen. Diefer Bertrag war ein großer Erfolg Preußens. Die nötigen Barmittel ließen sich beschaffen. Zu 8 Millionen, die vorhanden waren, lieferte die Ausgabe von Rfandbriefen auf die Domänen, welche allerdings erst mittels einer Reform des landschaftlichen Kredit= wesens, mit der in Oftpreußen der Anfang gemacht wurde die Ritterschaften garantierten, 71 Millionen Franken. Da Berhandlungen über eine Unleihe mit dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Beffen erfolglos blieben, weil er feine Berftellung verbürgt haben wollte, rechnete man für den Rest auf aus: ländische Anleihen. Aber ber Vertrag blieb unratifiziert, benn er paßte nicht mehr in die politischen Kombinationen Napoleons.

Die Spannung zwischen ihm und dem Zaren wuchs. Mit Schweben um Finnland im Kriege und zur See von Engsland bedroht, weigerte dieser um so mehr die Räumung der Donaufürstentümer, als die Offupation des Kirchenstaates und Spaniens Frankreichs lebermacht furchtbar steigerte. Schon

rechnete der Raiser mit der Möglichkeit eines ruffischen Krieges und erwog die Waffnung der Türkei. Unter folden Umständen brang Prinz Wilhelm vergeblich auf die Bestätigung der Kon= vention vom 9. März, indem er zugleich Preußens Teilnahme an dem Rriege gegen England in Aussicht ftellte. Die Räumung Preußens tam für Napoleon jest vollends nicht in Frage, da er im Besitz der Oderlinie auch Desterreich bedrohte. bas die spanischen Vorgänge sieberhaft erregten. Seine Saltung gegen Preußen murde feindfeliger. In Bayonne überließ er die bisher sequestrierten 30 Millionen Thaler, die der preukische Staat und seine milden Stiftungen, wie Witwenkassen u. f. w., in dem Bergoatum Warschau ausstehen hatten, durch einen Bertrag vom 10. Mai für 20 Millionen Franken dem Rönig Fried= rich August von Sachsen. Um bieselbe Zeit wurde ber bem Brinzen Wilhelm beigegebene Geheime Legationsrat Le Rour ausgewiesen, wohl wegen freimütiger Aeukerungen, die er münd= lich oder brieflich gethan hatte. In Brandenburg erhob Daru unerhörte Forderungen für ein Lager von 25 000 Mann bei Berlin und erreate dadurch eine Erbitterung bei den Ständen. die Stein vergeblich zu beschwichtigen suchte. Un der Konvention vom 9. März, die der Kaiser selbst zunächst als wohl annehmbar bezeichnet hatte, feste man nun in Paris alles Mögliche aus. Refriminationen und Drohungen wurden wieder üblich. Daß die märkischen Stände Darus Forderung ablehnten, galt für eine von der Regierung begünstigte Widerseglichkeit. Gehe das so fort, bekam Pring Wilhelm zu hören, fo muffe der Kaijer den Tilsiter Frieden als hinfällig ansehen. Von neuem drang die preußische Regierung in den Zaren, für die Bestätigung der Konvention einzutreten. Bei dem Gange ber Dinge in Spanien, meinte fie, werde Napoleon alles vermeiben, mas fein Verhältnis zu Rußland trüben könnte. In Betersburg aber lengnete man das Borhandensein einer Spannung mit Frankreich: man möge in Königsberg ja nicht damit rechnen. Ja, der Bar schien im Falle des Rrieges zwischen Defterreich und Frankreich zu diesem stehen zu wollen. Bei sciner Zusammenkunft mit Napoleon, tröstete er, werde auch die preußische Frage geregelt werden, und empfahl wie früher

aufrichtige Verföhnung mit Frankreich. Mußte da Preußen nicht den Versuch machen, bei Desterreich Silfe zu finden?

Sein Verhältnis zu biesem mar seit 1807 fehr fühl. Run aber hatten die spanischen Greignisse auch in Wien den Männern zu Ginfluß verholfen, die den Moment zum Kampf mit Frankreich für gekommen hielten. Rasch verschärfte sich ber Gegen= jat zu diesem. Um so wichtiger wurde für Napoleon die Stellung in Preußen. Rur wünschte Defterreich zu wissen, mas es von diesem zu erwarten habe, ob es z. B. die schlesischen Festungen den Franzosen öffnen werde. Die Antwort wurde abgelehnt: zu folden Eröffnungen stehe man nicht intim genug. Aber man faßte doch auch in Königsberg die hier auftauchende Möglichkeit nun icharfer ins Auge. Dberftleutnant Graf Göten jollte in Schlesien auf jeden Fall Vorbereitungen treffen. Roch nahm man freilich an, Napoleon werde jest das in Preußen stehende Seer frei zu machen wünschen und daher erneuten Erbietungen Gehör geben. Geschah bas aber nicht, fo er= öffnete die europäische Lage einem verzweifelten Appell an die Waffen jest Aussicht auf Erfolg. Welche Gefahr man babei lief, war augenfällig. Aber auch der andere Weg bot folche. Konnte Napoleon die angebotene Heeresfolge (S. 453) nicht zuerst gegen Desterreich verlangen?

Es galt eine große Entscheidung. Daß sie für die Erhebung ausfallen könnte, erfüllte all die mit Entsetzen, die seit Steins Verufung hatten zurückstehen müssen, aber durch ihre Verbindungen am Hofe immer noch von Ginkluß waren. Die Zastrow, Köckrit und Veyme erhoben ihre warenende Stimme. Sie verlangten die Entsernung Steins und Scharnhorsts: der Verdacht gegen diese mache Napoleon so unversöhnlich. Auch daß Hardenberg, damals in Tilsit, mit der Regierung in Verbindung stehe, erbittere ihn. Zastrow erbot sich zur Uebernahme des Auswärtigen, um Preußen mit Napoleon zu versöhnen. Zwar wies der König so plumpe Verzsuche, ihn zu beeinflussen, mit ruhiger Entschiedenheit zurück: aber daß sie gemacht wurden, war ein böses Zeichen. Was jeht mißlang, konnte ein andermal glücken.

Meußerst fritisch mußte Preußens Lage werben, wenn ber

österreichisch-französische Krieg ausbrach, ehe es über die Ausführung des Tilsiter Friedens sich mit Frankreich geeinigt hatte. Auf Desterreichs Seite zu treten, drohte bei des Zaren Haltung sicheren Untergang. Neutralität konnte Napoleon nicht zulaffen. Ja, nach Aeußerungen zu Prinz Wilhelm beabsichtigte er, Breußen die Saltung eines Seeres überhaupt zu verbieten. Dann war die militärische Reorganisation unmöglich und jede Aussicht für die Zukunft dabin. Abwenden ließ sich das, indem man die Armee vorläufig Frankreich zur Verfügung stellte. In diesem Sinn empfahl (13. Mai) felbst Scharnhorst ein Bundnis mit Napoleon, so fehr das, zumal in einem Kriege gegen Defterreich, das Gefühl empören möge. Es follte nur gemiffe äußerste Gefahren beschwören, mehr Schein als Wirklichkeit sein. Aehnlich bachte auch Stein: bem Zwange ber Lage muffe man sich beugen, aber in der Nation den Unwillen rege halten über die Abhängigkeit von übermütigen Fremden, sie mit dem Gedanken der Selbsthülfe und der Aufopferung von Leben und Cigentum vertraut machen und für die Insurrektion vorbereiten und ichulen. Stelle man Frankreich Hilfstruppen, fei barauf zu sehen, daß diese sich im entscheidenden Augenblick mit den Defterreichern verbinden könnten. — wie Dork nachmals mit den Ruffen.

Demgemäß erbot sich Preußen durch Prinz Wilhelm, Frankzeich 40 000 Mann zu stellen, deren gesamte Ausrüftung ihm aus seinen von den Franzosen offupierten Magazinen zu liesern war. Doch dursten sie nur in Deutschland verwendet werden und hatten im Falle des Krieges mit Desterreich die schlesische Grenze zu decken. Dazür sollte Frankreich auf die Kriegssteuer ganz oder teilweise verzichten und Preußen lange Zahlungszfristen gewähren und namentlich die eingezogenen öffentlichen und privaten Gelder herausgeben. Würde Napoleon auf dieser Basis überhaupt unterhandeln? Berweigerte er das, so war er zum Knin Preußens entschlossen, und diesem blieb nur der Berzweiflungskamps. Mit dieser Möglichkeit rechneten Scharnzhorst und Gneisenau, und Stein schrieb am 15. August dem Fürsten Wittgenstein, die Ablehnung der preußischen Anträge lasse keine Wahl und es gelte dann auf das im Frühjahr 1807

Geplante (S. 417) zurückzukommen. Scharnhorst entwarf bereits den Plan für die Kooperation mit den Desterreichern auf der einen, den zwischen Ems und Weser landenden Engländern auf der anderen Seite und mit dem Bolksaufstand in Mittelzbeutschland. Die von ihm empfohlene geheime Anknüpfung mit Desterreich lehnte der König noch ab, mit England wurde sie eingeleitet.

Da machte ber Verlust Spaniens durch die Kapitulation von Baylen (24. Juli) Napoleon den Krieg gegen Desterreich unmöglich. Die Befreiung Portugals burch die Engländer wandelte die Lage vollends. Der Thronwechfel in Konftanti= nopel, der den russisch-türkischen Frieden und sogar den Rußlands mit England in Aussicht stellte, bedrohte die Fundamente feiner Weltherrschaft. Sie zu sichern, galt es ben Zaren noch einmal an sich zu ketten. Zugleich mit der Ginladung nach Erfurt ließ er Anfang August an ihn die Erklärung gelangen, er wolle Breufen die befürwortete Erleichterung gemähren. In Paris aber legte Champagny dem Prinzen Wilhelm und Brockhausen einen Vertragsentwurf vor, der nichts derart enthielt, wohl aber Preußen wirklich vorschrieb, sein Beer nicht über 40 000 Mann zu bringen. Ratürlich weigerte der Prinz ein Zugeständnis, das Preußens Zukunft preisgab. Es abzukaufen, ichien auch ihm ein Bündnis mit Frankreich, ja der Gintritt in den Rheinbund fein zu hoher Preis. Doch steigerte das nur die französischen Ansprüche. Am 19. August übermittelte Champagny einen neuen Vertragsentwurf. Er erhöhte die zu zahlende Summe wieder auf 154 Millionen und rechnete die einbehaltenen Staatseinfünfte fo wenig ab, wie die geleisteten Abschlagszahlungen und die Lieferungen. Sie follte teils in bar und Wechseln gezahlt werden, wovon monatlich 6 Millionen einzulösen waren, teils in Pfandbriefen, die binnen anderthalb Jahren zurückgekauft fein mußten. Der Bayonner Raub wurde nicht zurückgegeben, wohl aber sollten die preußischen Staatseinnahmen bis zur Unterzeichnung an Frankreich fallen. Dreißig Tage nach der Ratififation wollten die Frangofen Preußen räumen, nur in Glogau, Ruftrin und Stettin im gangen bis zu 10 000 Mann laffen. War bie Salfte ber Kriegs= schuld gezahlt, erfolgte die Rückgabe von Glogau. Militärsftraßen sicherten den Franzosen den Weg von Magdeburg nach Glogau, nach Sachsen, Schwedisch-Pommern und Danzig. Das preußische Seer durfte die nächsten zehn Jahre nicht mehr als 42 000 Mann zählen, wovon im Falle eines Krieges mit Desterreich 16 000 Mann Napoleon Heeresfolge zu leisten hatten.

Daß höchstens von der wieder erhöhten Kriegsschuld etwas abgehandelt werden könne, war klar: 112, im äußersten Falle 120 Millionen wollten Pring Wilhelm und Brockhaufen 3ugestehen. Champagny bestand auf 140 und produzierte bei einer Befprechung barüber plötlich jenen Brief Steins an Fürst Wittgenstein vom 15. August (S. 460). Wohl nicht gang ohne Ruthun der heimischen Feinde des Ministers war er durch die Unbedachtsamkeit des Ueberbringers in Berlin aufgefangen. Diefer Zwischenfall verschlimmerte Preugens Lage furchtbar. Bekannte man sich zu seinem Inhalt, so stand man vor dem Rampf um das Dasein, ohne daß eine von den Bedingungen erfüllt war, die einen glücklichen Ausgang ermöglichten. Berleugnete man ihn, so nußte man jede irgend verlangte Bürg= ichaft bes Wohlverhaltens geben, und Steins Stellung mar schwer bedroht. Im ersten Falle war des Prinzen Wilhelm Freiheit gefährdet: eine fo kostbare Geisel würde Napoleon sich nicht entgeben laffen. Und wo hatte Preußen, wenn es die Ronvention ablehnte, Hilfe zu hoffen? Der Zar ruftete fich zur Reise nach Erfurt. In Desterreich hatte ber Rriegseifer wefentlich abgeflaut, seit man fah, Rußland ftand zu Frant= reich und dieses behielt seine furchtbare Stellung in Preußen. Bergeblich eröffnete ein Emissär des Grafen Gögen in Wien Aussicht auf fofortigen Anschluß Breugens. Ohne Kenntnis davon, wenn auch angewiesen keine Zugeständnisse weiter zu machen, voll Furcht vor den möglichen Folgen eines verfrühten Bruchs mit Frankreich und Sorge für die Sicherheit seiner Person, unterzeichnete Pring Wilhelm am 8. September den Ent= wurf famt einem nachträglich eingefügten Artikel, nach bem ber König alle aus den abgetretenen Provinzen Gebürtigen des Dienstes entließ. Das war auf Stein gemungt. Un bemfelben

Tage veröffentlichte der Moniteur deffen Brief, um "die Den= fungsart des preußischen Ministeriums" zu fennzeichnen.

Der Gindruck in Königsberg war niederschmetternd. Daß Alexander von Napoleon völlig umstrickt sei, hatte man bei seinem Besuche auf der Durchreise nach Erfurt gesehen. Zeit zur Erhebung gegen Frankreich fei noch nicht gekommen, antwortete er auf Steins Mahnung, ben zwedlofen Rrieg gegen Schweden und die Türkei aufzugeben und sich mit Desterreich und Preußen zur Befreiung Curopas zu verbinden. Zur Fügsamkeit mahnend, versprach er zwar auf strifte Beobachtung des Tilsiter Friedens zu dringen, also eine Erleichterung der Ronvention vom 8. September auszuwirken, riet aber, fie gu= nächst zu ratifizieren. Nun war aber der König mit seinen Räten darin einig, daß diese Berpflichtungen zu erfüllen unmöglich fei, und sträubte sich Zusagen zu geben, die er doch nicht einlösen konnte. Abermals scheint da Schön geraten zu haben, lieber noch eine Proving — Schlesien — zu opfern. Stein widersprach. So follte ichlieflich die Ratifikation nicht vollzogen, aber auch nicht direft verweigert, sondern mit Silfe bes Zaren durch Goly, der nun ftatt Steins mit Prinz Wilhelm nach Erfurt ging, versucht werden, eine Uenderung des Vertrages auszuwirken. Im letten Augenblick aber entschloß sich der König anders. Dhne Steins Wissen wies er Golt am 29. September bod zur Ratifikation an. Wie bas kam, ift nicht flar. Bestimmend war wohl die machsende Sorge vor ben Folgen des Steinschen Briefes. Nicht dufter genug konnten bes Ministers Gegner diese ausmalen. Aber mehr als um die Gunft des französischen Kaisers war es ihnen dabei um den Sturg Steins zu thun. Diefer widersprach der Ratififation nicht: er hatte sie dem König anheimgestellt, da ein anderer Husweg faum blieb. Daß man die Fesseln im ersten günstigen Augenblick zerriß, war ein selbstverständlicher Vorbehalt, mochte ber König auch Bedenken bagegen haben. Gie zu beschwichtigen, bemerkte Stein, er bediene fich bann boch nur einer Lift gegen Berruchtheit und Gewaltthätigkeit, und es sei doch nicht Na= poleon allein erlaubt, an die Stelle des Rechts Willfür, der Wahrheit Lüge zu feten.

Bu den verföhnlichen Reden, die Prinz Wilhelm beim Abschied in Baris zu hören bekommen hatte, stimmte der Ton freilich nicht, der in Erfurt gegen Golt angeschlagen murde. Vor Defterreich sicher, des nochmals umftrickten Zaren gewiß, konnte Napoleon Preußen nach Laune treten und drücken. In wohlberechneter Wiederholung des zu Tilsit geübten Hohnes (3. 422), benachrichtigte er erst beim Abschied den Zaren, ihm seine Freundschaft zu beweisen, setze er die preußische Zahlung um 20 Millionen herab; das Nähere follte Golt in Berlin mit Daru vereinbaren. Umgehend erklärte Alexander, er habe fein Interesse an dem Artifel des Tilsiter Friedens, wonach, falls Hannover frangösisch murbe, Preußen eine Kompensation auf dem linken Clbufer erhalten follte (S. 423). Außerdem aber wurde der Erlaß von 20 Millionen thatsächlich auf die Sälfte reduziert durch die von Daru auf des Kaifers Befehl Golt aufgezwungene Bestimmung, daß die Kontribution bis zu vollständiger Abzahlung mit vier Prozent verzinst werden muffe - was gerade 10 Millionen ausmachte. Nach dieser am 6. November unterzeichneten Konvention zahlte Breußen von ben 120 Millionen Franken 50 in Wechseln der ersten preufischen Kaufmannshäuser und 70 in Pfandbriefen, und löfte bavon monatlich 4 Millionen ein, so daß die ganze Summe in zweieinhalb Jahren getilgt war. Die Franzosen räumten das Land zwischen Weichsel und Oder bis zum 22. November, amischen Oder und Elbe bis zum 5. Dezember.

Solchen Verpflichtungen konnte Preußen nur genügen, wenn alle seine produktiven und sittlichen Kräfte zur höchsten Leistungsfähigkeit gesteigert wurden. Die Gewähr dafür aber lag allein in dem System und der Person Steins. Nun war dessen Stellung erschüttert, aber sie war, wenn auch modissiert, doch noch haltbar, wenn alle Beteiligten dazu selbstlos mithalfen. Statt dessen wirkten wie die Franzosenfreunde und seine politischen und persönlichen Gegner auch ehrliche Patrioten, die mit ihm dasselbe Ziel erstrebten, auf seine Veseitigung, um die Gesahren abzuwenden, die er herausbeschworen haben sollte. Hier entsprang auch des Königs Gegensatz zu ihm.

Die Konvention vom 8. September hatte Stein zu bestätigen

anheimgegeben (3. 463) unter dem felbstverständlichen Borbehalt, sie zu zerreißen, wenn sie in Erfurt nicht annehmbar gestaltet murde. Alles war darauf vorbereitet. In Preußen und Schlesien, in der Mark und Pommern garte es. Die abgetretenen Provinzen erwarteten das Zeichen gur Erhebung. Die besten Männer der reorganisierten Urmee brannten, deren junge Kraft zur Bethätigung zu entfesseln. Bogen empfahl durch die Berufung einer Volksvertretung alle schlummernden Kräfte zum Kampf für König und Vaterland zu weden. Auch Stein hielt es für geboten, die Nation mit der Lage bekannt zu machen: denn je nachdem man den Vertrag erfüllen oder brechen wolle, nehme man ihr Eigentum oder ihr Gut und Blut in Anspruch. Er ließ Süvern (S. 446) einen Aufruf an die Deutschen entwerfen. Der König verweigerte die Unterichrift. Doch erlaubte er die Beröffentlichung eines Zeitungs= artifels, der unter Hinweis auf das zur Erneuung des Staates bisher Geschehene die Prinzipien darlegte, nach denen auch weiterhin verfahren werden follte, um "der Macht des Borur= teils und der Gewohnheit zum Trop zum Wohl des gemein= famen deutschen Vaterlandes und der Welt aus den Berfförungen biefer drangfalvollen Zeit einen Staat neu erblühen zu laffen, beffen lebendiges Pringip, die mufterhafte Rechtlichkeit, nur zu bem höchsten Bedauern der Menscheit mit ihm untergeben mürde".

Das klang bereits wie ein politisches Testament. Hatte Stein gemeint, über Spanien werde Napoleon ihn vergessen, so hatte er nicht mit seinen preußischen Feinden gerechnet. Boll patriotischer Beängstigungen stellten diese sein Verbleiben im Umte dar als Preußens Verderben. Manche glaubten das wirkslich, andere thaten wenigstens so, weil sein Sturz ihnen Vorzteil verhieß, wie Altenstein und Nagler, die unter ihm nicht die gehoffte Nolle spielten und in dem ehemaligen Minister v. Voß schon den Nachfolger in Bereitschaft hatten. Auf Golt hatten in Erfurt Napoleons Trohungen Eindruck gemacht. Er riet Stein, durch seinen Kücktritt den Jorn des Imperators zu entwassen. Von allen Seiten leisteten die Hatrioten nun Feigen Vorschub Daß Stein von den Patrioten nun

um so mehr geseiert und in Gedichten, Abressen und anderem mehr als der Hort des Baterlandes gepriesen wurde, ließ sich bei dem in dergleichen empfindlichen König gegen ihn benutzen. Die Vittschrift, die eine große Anzahl angesehener Beamter, Gutsbesitzer und Bürger in Königsberg und Nachbarschaft um seine Belassung im Amte an den König richtete, galt als Bestätigung des am Hose umlausenden Wortes, Stein sei ein guter Minister des Volkes, aber nicht des Königs. Das machte um so mehr Sindruck, als der König bei aller Anerkennung der Verdienste Steins sich doch durch die gewaltige Persönlichkeit des ihm von den Verhältnissen aufgenötigten Ministers undes haglich gedrückt fühlte.

Daß er in der Stellung eines leitenden Ministers nicht bleiben fonne, mar Stein flar. Um aber ben Fortgang bes Reformwerkes zu sichern, bachte er, auf Grund bes am 28. Df= tober dem König vorgelegten Planes zur Organisation der obersten Staatsbehörden ohne Umt in den Staatsrat berufen, weiter wirken zu können. Aber gerade diesem Bunkte, für ihn bem wichtigsten, stimmte ber König nicht bei. Die Sache wurde bis zur Rückfehr des Zaren und Golg' aus Erfurt vertagt. Sätte es beffen bedurft, wenn ber Ronig auf Steins Vorschlag eingehen wollte? Auch die Königin wandte sich von Stein ab. Von Schwächen war auch fie nicht frei: biefe mußte mit Silfe ber Oberhofmeisterin Gräfin Boß, beren Zimmer ber Sammelplat aller Klätscher und Intriganten war, Ragler geschickt zu benuten. Auf der Rückreise von Erfurt lud der Bar bas fonigliche Laar nach Betersburg ein. Wie hatte biefe Mussicht die Königin nicht locken follen? Ihr Gemahl hatte Bedenken, teils finanzielle, teils politische. Stein fürchtete vor allem den Ginfluß, den der intime Verkehr mit dem Zaren auf bes Königs Stellung zu den Patrioten haben konnte: er wider= riet die Reise. Das empfand die Königin bitter.

So schlossen sich die Stein feindlichen Kreise. Auch auf den König gewannen sie Einfluß. Als ihm Stein eine Proflamation vorlegte, welche die für die Verwaltung des Staates in Zukunft maßgebenden großen Gesichtspunkte entwickelte, weigerte er die Unterschrift, blieb dabei auch, als sie ihm am

5. November verändert vorgelegt wurde. Darauf erbat Stein am 7. November seine Entlassung. Dazu schien ihn ber Rach= druck aufzufordern, mit dem der König gegenüber seinem Wunsch, ihn im Umte zu bohalten, die dem entgegenstehenden Sinder= niffe betonte. Stein fah, der Rampf des Gemeinen und Schwachen mit dem Befferen follte nun erft recht entbrennen. Schwer wurde dem König der Entschluß. Dazu kam die Sorge um ben Erfat. Bald hier, bald da erholte er fich Rats. Auch Hardenberg ging er darum an, als er auf der Reise nach der Mark Königsberg berührte. Luf der Landstraße trafen er und die Königin (11. November) mit ihm zusammen. Auch er sprach fich für Steins Rücktritt aus, besonders wegen der angeblich fonspiratorischen Art, in der er die Bolkserhebung vorbereitet haben follte. Er witterte barin revolutionären Geift, der auch jum Mißbrauch der neuen Institutionen führen könne. Gerade bas leuchtete bem König fehr ein. Und hier lag die größte Gefahr. Dem Versonenwechsel einen Wechsel des Suftems folgen zu lassen, war die Absicht der Leute, die durch ihre Klagen über Steins gefährliches Treiben die Franzosenknechte und Rheinbundsfreunde zu immer neuen Erguffen gegen ihn provozierten und daraus dann dem König seine Entlassung als ein Gebot der Selbsterhaltung beduzierten. Aber die von Stein gelegten Fundamente der neuen Ordnung preiszugeben, war der Rönig doch nicht gewillt. Sie wurden noch vollends in Sicherheit gebracht. Bom 19. November ift die Städteordnung (3. 440), vom 24. das Defret über die veränderte Verfaffung ber obersten Berwaltungsbehörden (S. 448) batiert. Aber an bemielben Tage erhielt Stein auch die erbetene Entlaffung.

Gewiß war der König von ihrer Notwendigkeit überzeugt. Deren Schein hatte das Zusammenwirken der Gegner Steins mit den Franzosenfreunden glücklich erzeugt. Was er praktisch an Stein verlor, würdigte Friedrich Wilhelm vollauf. Aber für seine hohen sittlichen Ideale hatte er kein Verständenis. Seine Verstandeskühle blied unerwärmt von jenes glüshendem Enthusiasmus. Wie allen groß angelegten Naturen empfand er auch Stein gegenüber erst recht, was ihm selbst fehlte. Auch beunruhigte des Ministers Konsequenz, die auf

weitere Neuerungen drängte, seinen am Bestehenden hängenden Sinn. Ans Berg ging ihm demnach die Trennung nicht. Höchst bezeichnend aber für den Wandel der Stimmung in den intimen Hoffreisen ift es, daß von einem Bedauern über das Ausscheiden Steins von seiten der Königin nichts verlautet. Sie scheint fein Botum gegen die Petersburger Reise nicht verschmerzt zu haben. Ja, biefes wirkte noch weiter nach. Bum Finangminister, augenblicklich bem wichtigsten Posten, empfahl Stein Theodor v. Schon, zweifellos ben dazu geeignetsten Mann, deffen idealer Sinn und Enthusiasmus erwarten ließen, daß er auch auf die Berwaltung im Sinne Steins wirken werde. Das Bewuftsein davon mar es, mas den trefflichen, aber von Gitelkeit nicht freien Mann sich allzu sehr als den Geisteserben Steins gerieren ließ. Er riet biefem, er moge fich von feinen Mitarbeitern verabschieden durch eine Darlegung der von ihm befolgten und fernerhin zu befolgenden Prinzipien. Stein beauftragte ihn mit dem Entwurf dazu (24. November), lehnte dann aber die Unterzeichnung ab. Erst am Morgen seiner Abreise (5. Dezember) vollzog er sie. Die Denkschrift blieb bamals das Geheimnis eines kleinen Kreises. Bekannt wurde fie erst 1817. Dann überreichte Schön sie 1840 Friedrich Wil= helm IV. gleichsam als Regierungsprogramm, indem er sie im Biderspruch mit ihrem Ursprung ihre Bedeutung übertreibend - als "Politisches Testament Steins" bezeichnete.

Harfer individueller Färbung darin aus — gegolten, den Zwiesspalt innerhalb des Volkes aufzuheben, den Kampf der Stände zu beenden, jedem einzelnen die freie volle Entfaltung seiner Kräfte zu ermöglichen und das Volk mit opferfreudiger Liebe zu König und Vaterland zu erfüllen, so sei dazu viel geschehen durch die Aufhebung der Erbunterthänigkeit, die Vefreiung des Grundeigentums, die Gewerbefreiheit und die Städteordnung. Noch aber erübrige die Aufhebung der gutsherrlichen Polizei und der Patrimonialgerichtsbarkeit, die Neuordnung des Gesindewesens und die Sinsührung einer Nationalrepräsentation. Erst wenn sie erfolgt seien, werde die ständische Absonderung des Abels aufgehoben, die allgemeine Vehrpflicht eingeführt,

die Regelung der ländlichen Dienste angebahnt, der religiöse Sinn durch einen tüchtigen geistlichen Stand gehoben und eine Jugendbildung eingesührt werden, die jedes edle Lebensprinzip anrege und nähre, alle Einseitigkeit aber vermeide und durch die Pslege der Liebe zu Gott, König und Baterland das Heranswachsen eines physisch und moralisch frästigen Geschlechts und damit eine bessere Jufunft verbürge. Wer, wenn auch in Vollmacht eines Stein, so sprach, war freilich in diesem Augensblick zum Minister in Preußen nicht geeignet. Auch Hardensberg war gegen Schön: Altenstein wurde zum Finanzminister berusen.

Am 5. Dezember reiste Stein von Königsberg nach Berlin ab, das die Franzosen endlich am 3. verlassen hatten. Am 10. rückten die ersten preußischen Truppen unter Major v. Schill ein. Am 16. unterzeichnete Napoleon in Madrid, wo er am 5. eingezogen war, das Edikt, durch das le nomme Stein gesächtet und die Konfiskation seiner Güter verfügt wurde. Es überbrachte nach Berlin Anfang Januar 1809 der neue französische Gesandte St. Marsan, zugleich mit der Erklärung, daß Steins Berbleiben im Lande ihm den sosortigen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zur Pflicht mache. In der Nacht vom 5. zum 6. Januar reiste Stein in die Verbannung: über Schlessen begab er sich nach Böhmen.

Mit welchen Gefühlen er von Preußen geschieden sein mag? Wir können es nur aus dem schließen, was er nachmals in betreff der Stellung Preußens in und zu Deutschland bezurteilt und beabsichtigt hat. Für den Staat der deutschen Zustunft hat er es nicht gehalten, die Hegemonie in Deutschland ihm nicht zugedacht. Hatte er se einen Glauben derart gehegt: er hat ihn gründlich und für alle Zeit ausgegeben. Die Regierung, die Beamten, das Volk hatten ihn tief enttäuscht. Und was in Preußen weiterhin geschah, konnte ihn in dieser unzgünstigen Meinung nur bestärken.

## IV. Die Iahre der Enkläuschung und Erniedrigung. 1809-1812.

Trübere Zeiten hat Preußen nie erlebt, als die andert halb Jahre nach Steins Nücktritt. Im Gefühl der wachsenden Kraft zum Freiheitskampf entschlossen, sah das Volk sich von der Regierung im Stich gelassen, durfte die Armee den großen Moment nicht benutzen. Nie ist die Anhänglichkeit des preussischen Volkes an sein Königshaus auf eine härtere Probe gestellt worden. Wie mancher Tapfere wandte sich von diesem ab, um unter fremdem Vanner gegen den Tyrannen zu sechten. So ganz hatte auch der König die Fühlung mit seinem Volke versloren, daß er an Niederlegung der Krone dachte.

Zum Finanzminister war auf Hardenbergs Empfehlung Alltenstein ernannt. Das Innere übernahm Graf Alexander 311 Dohna-Schlobitten. Justizminister wurde Benme. Das Ausmärtige behielt Golg. Sinter biefen Männern ftanden Steins höfische und altablige Gegner, die mit dem Minister auch sein Sustem beseitigt zu sehen gehofft hatten. Das geschah nun zwar nicht: die bisher durchgeführten Reformen konnten nicht rückgängig gemacht werden. Aber ein Stillstand trat ein, vielleicht weniger aus bosem Willen als aus Unvermögen der lei= tenden Männer. Rur zwei Gebiete blieben davon ausgenommen. Scharnhorst arbeitete weiter an der Berjüngung der Armee, die vermöge des Krümpersystems (S. 445) trop der Konvention vom 8. September und ber Wachsamkeit St. Marsans auch numerisch rasch wuchs, und im Ministerium des Innern sorgte als Leiter der Abteilung für Kultus und Unterricht Wilhelm v. Humboldt (geb. 22. Juni 1767, geft. 8. April 1835) für die Bildung des heranwachsenden Geschlechts. Die Volksschule wurde auf Pestalozzis Lehren gegründet. Die höheren Schulen

verdankten Süvern (S. 446) neues Erblühen. Humboldt selbst nahm sich der Universitäten an: Königsberg wurde reorganistiert, Frankfurt vor völligem Verfall geschützt und die Grünzdung der Berliner Hochschule vorbereitet, die der Mittelpunkt werden sollte für das geistige und sittliche Leben der Nation.

Sonst herrschte Stillstand. Dem Ministerium Dohna-Alltenstein sehlten die großen Gesichtspunkte, patriotische Thatkraft und moralischer Mut. Dabei konnte Preußen nur bei äußerster Anspannung aller Kräfte seinen Verpstichtungen gegen Frankreich genügen, zumal — wie 1806 — der Nücktritt Steins seinen Kredit im Auslande schwer geschädigt hatte. Besriedigte es Frankreich nicht, so war sein Schicksal ohne den Rüchalt irgend welches Vertrages in die Wilksur Napoleons gegeben. Verschlimmert erneute sich 1809 die peinvolle Lage von 1808. Wie damals der spanische Ausstand, bot jest die Erhebung Desterreichs die Möglichkeit eines erfolgreichen Freiheitskampses. Konnte, durfte man ihn wagen?

Bei dem Besuche in Petersburg (S. 466) — Reujahr 1809 - hatte das königliche Baar sich von dem Zaren wieder be= lehren lassen mussen, nur ehrliche Singabe an Rapoleon und fein Suftem könne Preußens Zufunft sichern. Tropbem hielt man es in Königsberg beim Ausbruch des Krieges für möglich. ben Zaren zum Anschluß an Desterreich zu gewinnen, fah aber bald, daß er eher für Frankreich eintreten und jedenfalls, erklärte man sich gegen dieses, in Oftpreußen einrücken werde. Doch zweifelte man an feiner Beständigfeit und warb in England um Waffen und Geld und Sendung eines Beeres nach ber Elbe. Gifrigft wurde an der Kriegsbereitschaft der Urmee gearbeitet. Die Zahlungen an Frankreich stellte man ein. Selbst der üble Verlauf des öfterreichischen Ginfalls in Banern min= berte die Rampfluft nicht. Gine allgemeine Bolkserhebung ichien ficher, sobald Preußen handelte. Der Anschlag v. Katts, eines einstigen preußischen Offiziers, auf Magbeburg miklang zwar. Aber in Beffen ftand Oberft v. Dörnberg mit gahlreichen Genoffen zum Losschlagen bereit. Bon Berlin ber wollte ihm Major v. Schill seine Sufaren zuführen. Beide Unternehmen icheiterten. Daß der König Schill nicht wie einen Briganten

behandelte, sondern seine Bewältigung Franzosen und Tänen überließ, bewies in Napoleons Augen sein Einverständnis mit dem unbedachten Helden. Die Bluturteile, denen die Beteiligten versielen, steigerten die allgemeine Erbitterung. Dazu kam die große Botschaft von Aspern und Estlingen, dem zweiten siegreichen Ausstand der Tiroler und das Erscheinen Friedrich Wilshelms von Braunschweig-Dels mit seiner schwarzen Schar in Sachsen. Der Moment der allgemeinen Erhebung schien gestommen.

Dringend aber ließ der Zar in Königsberg vor jeder leber= eilung warnen. Richt einmal die Zusage gab er, Preußen, wenn es sich Desterreich auschlösse, wenigstens nicht mit Krieg zu überziehen. Dann rückte Erzherzog Ferdinand, der Warichau besetzt hatte, bis nach Thorn vor, in der Hoffnung, Breußen werbe ihm die Sand reichen. Man fannte in Wien die Stimmung des Volkes und der Armee und hielt es für möglich, daß Blücher und andere Befehlshaber auf eigene Gefahr handelten. Planten boch in Schlesien etliche höhere Offi= ziere die Neberrumpelung der Franzosen in Glogau. Da nötigte das Erscheinen eines ruffischen Beeres im Warschauschen den Erzherzog zum Rückzug nach Galizien. Jedenfalls hatte Navoleon Grund, Preußen zu mißtrauen. Nur irrte er, wenn er die Regierung an solchen Plänen beteiligt mähnte. Ihr bereiteten diese die schwerste Verlegenheit. Die Haltung Ruß= lands und der Mangel jeder Bürgschaft für Desterreichs Musharren widerrieten den Schritt, den der Bolfswille verlangte. Daß er verweigert wurde, machte diesen immer stürmischer auf= wogen. Jeden Tag konnte jein Ausbruch den Konflikt mit Frankreich herbeiführen. Der König befand sich in peinlichster Lage. Bährend er von Napoleon bei erfter Gelegenheit vollends um Land und Leute gebracht zu werden fürchten mußte, lief er vielleicht die gleiche Gefahr, wenn er sich dem Freiheitsdrange jeines Volkes dauernd widersette. Rie war er jo hoffnungs= los gewesen. Er bachte baran, ber Krone zu entsagen. Und ähnlich gebrochen mar die Königin: nur um ihrer Kinder willen würde fie den Berluft der Krone bedauert haben; fonst war sie fich längst bewußt, durch die fürchterliche Politik von Freund

und Feind ganz auf ihren inneren Wert beschränkt zu sein. Aber vielleicht drohte noch Schlimmeres. Der Hof war nicht nach Berlin zurückgekehrt, aus Sorge vor einem Gewaltstreich gegen die königlichen Personen: jeden Tag konnten sie von Magdeburg oder von Stettin aus durch die Franzosen aufsgehoben werden.

Und dabei rechnete man in Wien auf den Anschluß Breußens und suchte ihn zu beschleunigen, indem man es kompromittierte. Huch gab die Haltung des Königsberger Hofes ein gewisses Recht dazu. Ueberzenat, Rufland werde gegen Desterreich doch nur einen Scheinfrieg führen, nahm er eine friegerische Baltung an, namentlich auf die Nachricht von Ufpern. Schon erschien der österreichische Oberst Steigentesch, die nötigen mili= tärischen Berabredungen zu treffen. Der König und die Königin hielten mit ihren Sympathien für Desterreich nicht zurück. Steigenteich forgte bafür, daß das zur Kenntnis der Frangofen fam, und St. Marfan hielt ben Rrieg mit Preußen für un= vermeidlich, sobald Rußland sich von Frankreich trennte oder Desterreich ein neuer Erfolg beschieden war. Aber auch ohne einen solchen, als die Desterreicher, bei Wagram (6. Juli) ge= ichlagen, nach Mähren wichen und zu Inaim einen Waffenstill= stand ichlossen, ichickte ber König ben Major von dem Anesebeck an Raiser Franz, um das Bündnis abzuschließen. Doch waren die geforderten Zusagen nicht zu erlangen: unter dem Eindruck ber frangösischen Erfolge in Spanien und des Miglingens der englischen Landung in Holland schloß Desterreich vielmehr am 14. Oftober zu Wien Krieden.

Nun verlangte Napoleon von Preußen Rechenschaft für die bewiesene Unzuverlässigkeit. Auf Fürsprache Alexanders war kaum zu rechnen. Er hatte Preußens kriegerische Neigungen entschieden gemißbilligt; die Schlacht bei Wagram hatte seine Anhänglichkeit an Frankreich befestigt, und er erkannte Napoleon das Necht zu, für die Haltung, die der König während des Krieges anzunehmen für angemessen erachtet, Genugthuung und Sicherheit für die Zukunft zu fordern. Grober und drohender als je lautete Napoleons Sprache gegen den nach Paris gestandten Oberst Krusemark. Mit schneidendem Hohn geißelte er

Preußens Zweideutigkeit. Er verlangte Satisfaktion für bie gegen Schill bewiesene Schmäche: Die von ihm verhängten Todesurteile hätten preußischerseits ergeben muffen; auch hätte man lonalerweise ihm ein Hilfscorps gegen Desterreich anbieten müssen. Daß Lestocq und nicht Kalfreuth Rommandant von Berlin fei, nannte er eine Herausforderung. Aber Preußen befinde fich chen in einem Zustande ber Desorganisation. Dann fam Die Rriegsichuld zur Sprache. Sabe man Geld zu Ruftungen, muffe man ihn auch bezahlen fonnen. Muffe man fparen, jo konne man die Urmee auf 6000 Mann reduzieren. Im Notfall werde er sich durch eine neue Offupation bezahlt machen, für die er bas Ericheinen von 60 000 Mann bei Magdeburg in Aussicht Huch werde er Berlin besetzen, wenn nicht der König bald felbst borthin fame. Leiber waren alle biese Vorwürfe insofern begründet, als Preußen die durch die Konventionen vom 8. September und 6. November 1808 übernommenen Berpflichtungen thatsächlich nicht erfüllt hatte.

Und daran war allerdings, wenn auch in einem anderen Sinne, als ihn Napoleon bem Borte beilegte, Die Desorgani= jation bes Staates ichuld. Denn auf eine jolche lief ber Buftand hinaus, ber feit dem Rücktritt Steins in Preußen herrichte. Die Gefete, Die gur Durchführung ber bisherigen Reformen nötig waren, ergingen nicht. Die Neuordnung der Berwaltung, beren Sicherung Steins lette Sorge gewesen mar, that feinen Schritt vorwärts. Die Finangen gericten in heillose Verwirrung. Die Erfüllung ber pekuniären Berpflichtungen gegen Frankreich war bald unmöglich. Das aber bot Napoleon die Handhabe, um Preußen vollends zu bemütigen, weiter zu verkleinern und ichließlich vielleicht zu vernichten. Damals ichlug Niebuhr vor, ber König möge die Kontribution abkaufen, indem er feine Krone einem ständigen Tribut von 10 Millionen Franken jähr= lich unterwarf. Undere wollten ftatt beffen Glogau und im Notfall auch die anderen Oberfestungen schleifen. Aber schon erflärte St. Marjan, wenn Preußen nicht gable, muffe es eine Proving abtreten. Und wie follte man gahlen? Bon 68 Millionen, die bis zum 8. März 1810 hatten erlegt fein follen, waren bis zum 1. Januar nur 2312 bezahlt. Die aufgelaufenen Zinsen hatten die Schuld bereits auf 127 Millionen gesteigert. Hier Nachlaß zu erwirken, erwies man sich dem Tyrannen in anderen Dingen dienstbefliffen. Brochaufen, ben jener einen Minister nicht des Königs, fondern Schills gescholten hatte, wurde aus Paris abberufen. Das Gleiche geschah Findenstein in Wien. Scharnhorsts Entfernung aus dem Kriegsministerium wurde erwogen. Auch fehrte der König Weihnachten 1809 nach Berlin gurud, obgleich er fich ber Gefahren bes bortigen Aufenthalts bewußt war. Erreicht aber wurde durch all das nichts. Das wiederholt erbetene Bündnis wurde für undistutierbar erflärt, jo lange nicht die Kriegsschuld bezahlt fei, im Notfall durch neue Landabtretungen. Gine folche wollte Napoleon. Auch das Ministerium Dohna-Altenstein wußte keinen anderen Ausweg. In einer Denkschrift vom 12. März that es bem Rönig bar, um jeden Preis muffe endlich "ein völlig reines Berhältnis" zu Frankreich hergestellt werden; auch zu Sachjen und dem Herzogtum Warschau seien gute Beziehungen unentbehrlich. Deshalb sei eine Territorialcession erwägenswert und zu verantworten. Doch gelte es schnell abzuschließen, da= mit man nicht genötigt werbe, mehr abzutreten, als die Schuld betrage. Ohne es zu nennen, hatten die herren Schlesien im Auge. Freugen jollte die Sälfte des ihm gebliebenen Gebictes darangeben, um durch ihre Verbindung mit Sachsen und dem burch den Wiener Frieden um 2000 Quadratmeilen vergrößerten Warschau einen es in weitem Bogen umfassenden Staat von 5000 Quadratmeilen bilden zu lassen! Es follte Napoleon anbieten, was er fonft nur durch einen Krieg gegen Rufland erlangen konnte.

Ginen Aft der Gelbstvernichtung muteten dem Könige seine Rate zu. Die Desorganisation führte zu politischer Demorali= jation. Das öffnete dem König die Augen. Gine ähnliche Krisis erfolgte wie einst in Osterode (3. 404). Friedrich Wilhelms Rraft lag in der Regative: bei dem steten Zweifel an fich felbst das Gute zu schaffen unvermögend, war er unbeng: fam, wo es Unheil zu hindern galt. Er handelte dabei weniger aus politischer Ginsicht als unter bem Impuls eines ftarken moralischen Gefühls. Go viel er dem ihn verfolgenden feind=

lichen Schickfal zu opfern bereit war: es gab eine Grenze, die föniglicher Stolz und königliches Pflichtgefühl ihn nicht übersichreiten ließen. Was ihm jett zugemutet wurde, war unsfönigliche Selbstaufgabe. Und hätte der Kleinstaat, der dann zur Versorgung der Hohenzollern übrig blieb, irgend eine Geswähr des Bestehens gehabt? Hatte er in satalistischer Ergebung die Altenstein, Golt u. s. w. gewähren lassen: politischen und moralischen Selbstmord zu üben war er nicht gewillt. Die Königin scheint an diesem Entschluß besonderen Unteil gehabt zu haben. Der Oberkammerherr Fürst Wittgenstein wies auf Hardenberg als Helser hin. Um 14. März berief ein Eilbote diesen nach Berlin; in einem eigenhändigen Schreiben bat ihn die Königin um eilige Ankunft.

Hardenberg erschien alsbald. Zunächst prüfte er die Finanzlage: 80 Millionen Thalern Passiven standen 122 Millionen Aftiva gegenüber. Der Staatsbankerott ließ sich also vermeiden und Frankreich bestriedigen. So erklärte er sich bereit, die Leitung der Regierung zu übernehmen. Aber er stellte, vorsichtiger als Stein, Bedingungen. Altenstein und Beyme, sowie der intrigante Bizegeneralpostmeister Nagler sollten entfernt werden, alle Ministerien ihm unterstehen. Der König bewilligte beides. Fast wider Erwarten hatte auch Napoleon gegen Hardenberg nichts einzuwenden. War Schlesien von Preußen freiwillig überlassen zu erhalten nicht möglich, wollte er, des spanischen Krieges wegen in sinanzieller Bedrängnis, wenigstens die preußischen Millionen bekommen, und er traute Hardenberg das Geschick zu, sie aufzubringen. So trat dieser am 6. Juni sein Umt an.

Der trostlosen Stagnation der letzten Zeit folgte ein bewegtes, ja übergeschäftiges Leben: man sing wieder an zu hoffen und zu streben. Schon diese moralische Wirkung des Wechsels im Ministerium war ein Glück. Seiner durste auch Königin Luise sich noch erfreuen. Die bessere Zeit selbst aber sollte sie nicht mehr sehen. Inmitten der Vorbereitungen dazu wurde sie abberufen — ein schwerer Verlust sür den König und sein Haus, sür Staat und Volk. Ihr Glaube an die Zukunst Preußens, den auch die schwersen Schickslässchläge nicht

hatten ertöten können, war bei der Eigenart ihres Gemahls ein Moment von hoher moralischer und politischer Wirksamkeit. Sein Wegsall sollte schmerzlich empfunden werden, seit die edle Frau bei einem Besuch in der Heimat am 19. Juli 1810 zu Hohenzierit einer Lungenentzündung erlag, in ihrer Kraft längsigebrochen durch den zehrenden Kummer um Preußens Schicksal und doch aufrecht erhalten durch den Glauben an das Walten göttlicher Gerechtigkeit und den endlichen Sieg des Guten und Wahren über Bosheit und Lüge.

Aber auch ihr wurde Hardenbergs Walten manche Enttäuschung bereitet haben. Ein Mann von seltenen Gaben, reicher Erfahrung, bestem Willen, erstaunlicher Arbeitskraft, größter geistiger Beweglichkeit und gewinnender Geschmeidigkeit, ent= behrte diefer doch des sittlichen Ernstes eines Stein, ja, mar nicht frei von einer gewissen Leichtfertigkeit. Mehr Diplomat als Berwaltungsbeamter, ein Unhänger ber gemäßigten politischen Theorien, die das bleibende Ergebnis der Revolution barftellten, hatte er nichts von dem großen, ichopferischen Stein. Nicht ohne Selbsigefälligkeit und eifersüchtig auf die Macht, erstrebte er eine bureaufratische Zentralisation der Verwaltung, nicht eine ben Grundgedanken beuticher Gefellichafts- und Staatsordnung entsprechende Selbstverwaltung. Gine glänzende, in manchem Zuge blendende Erscheinung, imponierte er boch nicht wie Stein. Trot Sorge und Arbeit ein leichtlebiger Genuß: menich, bot er burch feine perfonlichen Schwächen ben Gegnern Waffen zum Angriff auch auf die von ihm vertretene Sache. Die Wiedergeburt Preugens im Geifte Steins gu vollenden, war er nicht der Mann. Dazu war er schon zu wenig Preuße und ohne rechtes Verständnis für das preußische Wesen. 3hm fehlte gegenüber den Unforderungen der Gegenwart das Berständnis für Preußens geschichtliche Bedingtheit. Er glaubte es behandeln zu können wie ein neues Staatsgebilde Napoleonischer Schöpfung, das sich nach Theorien zurechtschneiben ließ.

Preußischen Traditionen widersprach schon die Machtfülle, die Hardenberg eingeräumt wurde. Als Staatskanzler hatte er die fünf Ministerien unter sich; denen des Junern und der Finanzen stand er selbst vor. Auch das Auswärtige hing, trop

Golf' Berbleiben barin, gang von ihm ab. Dagegen waltete Scharnhorst an ber Spite des Kriegswesens selbständig, mußte aber im Sommer 1811 vor Napoleons wachsendem Miftrauen weichen und wurde durch General v. Hafe erfett. Auch der Leiter der Zustiz, v. Kircheisen (S. 476), blieb als Fachminister unabhängiger. Der von Stein geplante Staatsrat trat nicht ins Leben. Die Dberpräsidenten als Chefs der Provinzialver= waltungen sielen fort. Die einzelnen Regierungen wurden direft der Zentralstelle untergeordnet, was auf die Dauer die Bedeutung der alten historisch begründeten Provinzialverbände gefährdete. Da ber Staatsfanzler auch in dem in veränderter Gestalt fortbauernden königlichen Rabinett den leitenden Plat inne hatte, war er thatsächlich allgebietend. Toch verhieß er gleich in bem Erlag vom 27. Oftober 1810, ber gemiffermaßen fein Programm entwickelte, sowohl für die Provinzen, wie für ben Gesamtstaat eine "ordentlich organisierte" Bolfsvertretung. Dabei handelte es fich weniger um eine Berfaffung, als um einen iconen liberalen Schein, um bas Bolf mit der Belaftung zu versöhnen, die zur Deckung der Kriegeschuld notwendig war.

Eine alüdliche Sand hatte Sardenberg babei nicht. ben wirtschaftlichen Verhältniffen Preußens, welche die Kontinen= talsperre zerrüttet hatten, wenig vertraut, ließ er sich allzusehr beeinfluffen durch die in Sannover und den franklichen Fürstentümern gemachten Erfahrungen und das Borbild feines Betters v. Bülow, des Kinanzministers König Jeromes. Er verlor sich in gewagte Projekte, die bei seinen Mitarbeitern auf Widerstand stießen. Niebuhr nahm beshalb den Abschied, und Schon lehnte das Finanzministerium ab und zog sich als Präsident ber litauischen Regierung nach Gumbinnen zurück. Auch Stein. mit dem Hardenberg, um sich seiner Zustimmung zu seinen Planen zu verfichern, an ber öfterreichischen Grenze im September heimlich zusammentraf, erhob Bedenken. Erst wieder= holte Umarbeitung ergab einen Finanzplan, der einerseits eine allgemeine Grundsteuer, andererseits volle Gewerbefreiheit und daneben Ronjumtions= und Lurussteuern in Aussicht nahm. Lettere erregten großen Unwillen und erfuhren mehrfach Uen= derungen. Auch sonst fehlte es nicht an verunglückten Berjuchen. Schließlich aber wurde doch eine erträgliche Ordnung gefunden, welche, obgleich niemandem genehm, doch die Aufstringung der nötigen Mittel ermöglichte. Die Zahlungen an Frankreich wurden aufgenommen. Doch waren Ende 1810 noch 67 Millionen zu tilgen, von denen bis zum Frühjahr 1812 die Hälfte abgetragen wurde.

3m Sinne Steins war Hardenberg bestrebt, jeder erwer= benden und produktiven Thätigkeit möglichste Freiheit zu gemähren. Das Gewerbe murde vollends von hindernden Schranken gelöft und damit der Städteordnung erft recht zu voller Wirkfamteit verholfen. Die Gesindeordnung vom 8. November 1810 führte die foziale Reform weiter. In einer anderen Richtung that das die Emanzipation der Juden (11. März 1812). Wirtschaftlich befreiend wirfte die Säkularisation der geistlichen Güter. Aber jede dieser Reuerungen brachte Kreisen, benen ber bisherige Zustand zu gute gefommen mar, Nachteile. Sie betonte man um jo mehr, als man hinter ber Reform nur die Absicht vermutete, bem Staate größere Ginnahmen zu ichaffen. Deshalb stießen namentlich die weiteren agrarpolitischen Maßnahmen auf erbitterten Widerstand. Auch nahmen sie thatsäch= lich in wichtigen Studen zu wenig Rudficht auf die gegebenen Verhältniffe und ignorierten die in der Praris eintretenden Schwierigkeiten. Go blieben benn icharfe Ronflifte nicht aus.

Gegenüber ber scheinbaren Begünstigung des Bürgertums sah sich der Abel durch die Wirkungen der Bauernemanzipation wirtschaftlich bedroht. Nicht bloß ein Teil seines Landes, auch Arbeitskräfte, Vieh und Gerätschaften, über die er bisher verstügt hatte, entzog sie ihm. Seine Steuerprivilegien kamen in Wegfall. Die Grundsieuer stellte neue Belastung in Aussicht. Die geplante Aushebung der gutsherrlichen Polizei und der Patrimonialgerichtsbarkeit drohte weitere Kürzungen der alten Standesrechte. Auf einer Versammlung von sechzig durch die Regierung ernannten Notablen, meist Nittergutsbesitzern, die auf Grund des Edifts vom 27. Oktober 1810 als angebliche Nationalrepräsentation einberusen wurde, kam die Unzufriedensheit zum Ausbruch. Das Hardenberg die Hauptredner, Herrn von der Marwis, den Typus des märksischen Junkers, und den

Grafen Findenstein, nach Spandau schiette, machte die Sache nicht beffer, zumal er in einigen Punkten nachgab. Go beiß ging es zwar in ber "interimistischen Nationalvertretung", Die, aus gewählten Mitgliedern bestehend, im Upril 1812 gur Beratung über die weitere Tilgung der Rriegsschuld berufen wurde, nicht her. Doch kam auch da sachlich nichts heraus. Ueber die Einführung der Bermögens- und Ginkommensteuer wurden die Herren überhaupt nicht gefragt. Auch das vielberufene Gendarmerieedikt vom 30. Juli 1812 erging ohne fie. Zunächst bestimmt, der auf dem Lande herrschenden Unsicherheit durch Vermehrung der Polizei abzuhelfen, leitete es zugleich nicht bloß die Aufhebung der gutsherrlichen Polizei ein, fondern follte überhaupt das Uebergewicht brechen, das einzelne Klaffen von Staatsbürgern durch ihren Ginfluß auf die öffentlichen Berwaltungen aller Art hatten, und burch ben bes Staates erjegen. Die ländliche Bevölferung follte von dem grundbesitzenden Adel unabhängig gemacht werden, um in um fo größere Abhängigkeit von der allmächtigen bureaufratischen Verwaltung zu kommen. Mit dem Steinschen Gedanken ber Selbstverwaltung war da völlig gebrochen. Wäre das Gendarmerieedift wirklich die Bafis ber Rreiskommunalverfassung geworden, so hätte das eine der frangöfischen Bräfektenwirtschaft ähnliche Zentralisation ergeben, die alles selbständige kommunale Leben ertötete. Daß der eben aus der Unfreiheit gelöste Bauer zur Selbstverwaltung noch unfähig war, ist gewiß. Aber nicht dagegen kämpfte der Adel an; er wollte auch über den befreiten Bauern herrschen. Ohne recht in Wirksamkeit getreten zu fein, murde das Edikt 1814 aufgehoben. Huch sonst wich die Regierung vor dem Adel zurud und verzichtete auf die konsequente Durchführung der in ben agrarischen Gesetzen verkündeten Prinzipien, mas natürlich deren Wirksamkeit schwer beeinträchtigte.

Ueberblickt man die Hardenbergsche Reformthätigkeit bis zu der Ende des Jahres 1812 eintretenden Kriss, so erscheint sie besonders glänzend weder nach der Urt, wie sie vorging, noch nach den Ergebnissen. Finanzielle Gesichtspunkte überwogen dabei mehr, als die Not der Zeit erforderte. Die idealen Mosmente, die nationale Wiedergeburt und der fünftige Freiheitss

tampf traten gurud. Es fehlte, trop bes Unschluffes an Steins Programm, Planmäßigkeit und Konsequenz. Das erklärt bie Ungleichheit und Unvollständigkeit der Ergebnisse. Wohl sind epochemachende Fortschritte gemacht. Aber gerade das größte Werk der ersten Resormperiode, die Bauernemanzipation, blieb unvollendet und wurde jozujagen verpfuscht, durch Neberstürzung in dem einen, Zaghaftigfeit in dem anderen Falle. Das trug in das preußische Bolf und ben preußischen Staat einen Dualismus, der foziale und wirtschaftliche Scheidungen zu politischen machte. Tropdem ist Hardenbergs Berdienst um Preußen ein außerordentliches. Nicht blok ben Staatsbankerott und bie moralische und politische Selbstaufgabe hat er abgewandt: er hat den Staat leistungsfähig gemacht für den Augenblick der Entscheidung. Diese aber bereitete sich vor in dem Gange der europäischen Politif. Dort mußte die Frage entschieden werden. ob es fernerhin einen preußischen Staat geben werde. war gestellt in dem Augenblick, wo der zu Tilsit geschlossene. in Erfurt erneute Bund Napoleons mit Alexander zerfiel und die beiden Kaiser, welche die Weltherrschaft zu teilen gedacht hatten, zu dem Riefenkampf einander entgegentraten, der über die Freiheit Europas entscheiden mußte.

Längst hatte sich ber Bar überzeugt, daß die ihm im Often vorgespiegelten Aussichten nie verwirklicht werden follten. Seine wachsende Bedrohung durch Napoleons polnische Plane, die willfürlichen territorialen Menderungen, die Napoleon (De= zember 1810) gegen die Verträge defretierte und durch die fein Better, der Bergog von Oldenburg, um Land und Leute fam, und die endliche Emanzipation Ruglands von dem es ruinierenden Kontinentalsoftem, machten den Bruch unvermeid: lich. Für Rapoleon war in diesem Krieg neben dem Berzogtum Warschau Preußen die gegebene Operationsbasis: ber Kall trat ein, für ben er es fo lange in feiner Gewalt behalten hatte. Von seiner Freigebung war nun vollends nicht die Rede. Die Hälfte der Kontribution war gezahlt: Glogau wurde nicht geräumt, vielmehr die Befatung dort und in Stettin verstärft. Sobald es fich ihm zu entwinden versuchte, follte Preußen erdrückt und vernichtet werden. Wieder war dieses vor eine furcht=

bare Wahl gestellt. Rettung schien nur möglich durch vorbehalt: loien Unichluß an Frankreich, wenn dieses ihn durch endliche Befferung und Sicherung feiner Lage belohnte, ober burch bas Bündnis mit Rufland, wenn beffen Erfolg durch den Beitritt Desterreichs einigermaßen gewährleistet war. Man wird Harbenberg keinen Vorwurf daraus machen können, wenn er zunächst beide Käden frann, während Scharnhorst und Gneisenau alles für die Erhebung vorbereiteten. Im Sommer 1811 hatten fie 75 000 Mann unter Waffen. Aber es ging schließlich wie 1808 und 1809. So wenig wie damals Raifer Franz, wollte jest der Bar Breußen gegenüber bindende Verpflichtungen eingehen. Scharnhorst eilte felbst nach Betersburg, brachte aber nur eine Militärfonvention (17. Oftober 1811) zu stande, die Preußen für den Kall eines französischen Gewaltstreichs Hilfe zur Dedung Rönigsbergs verhieß: im übrigen war der Zar noch immer beftrebt, ben Krieg zu vermeiben. Auf die nach Baris gerichteten Bündnisantrage aber blieb man ohne Untwort, während die militärische Stellung Franfreichs sich immer furchtbarer befestigte, der Erfolg einer Erhebung also immer zweifelhafter wurde. Dann erging von Paris der Befehl zur Entwaffnung: Die Krümper mußten entlaffen, die Befestigungsarbeiten eingestellt, Blücher, deffen Kriegseifer besonderen Unftoß gegeben, an der Svike des vommerschen Corps durch Tauentien ersett werden. Durch eine Rundreise überzeugte fich ein Beamter ber französischen Gesandtschaft, daß alles wieder auf den gebotenen Friedensfuß gesetzt mar.

Dann erst erging die Antwort aus Paris: Preußen hatte zu mählen zwischen dem Eintritt in den Rheinbund und einem Schuße und Trußbündnis, nach dem es Frankreich in allen Kriegen Heeresfolge leisten sollte, ohne eine der von ihm erbetenen Gegensfonzessissen — Bermehrung des Heeres über 42 000 Mann, Rückgabe Glogaus, Erlaß eines Teils der Kontribution — beswilligt oder eine Erwerbung oder Entschädigung in Aussicht gestellt zu erhalten, außerdem aber gegen England die Sperre verschärfen, Kaper ausrüsten und zwei Linienschiffe und eine Fregatte siellen mußte. War das nicht fast schlimmer, als die von dem Ministerium Tohna-Altenstein vorgeschlagene Albtretung

Schlefiens? Wurde damit Preußen nicht eine Proving Frant= reichs, unfreier noch als ein Rheinbundstaat? Und erfaufte man durch die Uebernahme dieses schmachvollen Joches irgend welche Sicherheit auch nur für den nächsten Tag? Nun kam eben damals die Rachricht von dem Erfolge Scharnhorsts in Petersburg, der, beicheiden an sich, doch für den augenblicklich am meisten zu fürchtenden Kall ruffische Bilfe in Mussicht stellte. Den Gindruck fteigerte eine briefliche Erflärung des Baren, jede Keindseligfeit Rapoleons gegen Breußen als Kriegserflärung gegen Rußland ansehen und dann die Waffen ohne Zustimmung Preußens nicht niederlegen zu wollen. Auf dieser Basis follte fofort abgeschlossen werden. Dafür trat auch Hardenberg nun mit aller Entschiedenheit ein. In einer Dentschrift vom 2. 20vember 1811 legte er dar, daß bei dem Unschluß an Frankreich jo aut wie bei dem an Rußland zwar das Dajein auf dem Spiele stehe, bei letterem aber dem König doch im äußersten Kall ein ehrenvolles freies Privatleben bleibe, während an der Seite Franfreichs felbst ber Sieg feinen Segen bringen werde, da er, durch die ihm zugewiesenen Provinzen kompromittiert, gewärtig fein muffe, sich eines Tages feines Landes beraubt zu sehen und vielleicht dem Schicksal bes Königs von Spanien zu verfallen.

Scharnhorst, Gneisenau und Harbenberg waren also entsichlossen zum Freiheitskampf im Bunde mit Rußland. Aber der König versagte sich ihnen. Schon die vom Staatskanzler empsohlenen Bündnisverhandlungen mit England hatte er versweigert. Am liebsten wäre er neutral geblieben: eine Erklärung Rußlands, es werde eine preußischesstranzösische Allianz als eine seinbliche Maßregel ansehen, sollte ihm das, so wünschte er, Napoleon gegenüber ermöglichen. Die auf Frankreichs Berslangen heimgeschickten Krümper hatten ihm nicht schnell genug entlassen werden können. Zest sand er auch den Preis des französischen Bündnisses weniger hoch, als er befürchtet hatte, und war troß der russischen Zusagen alsbald entschlossen, durchdrungen von der Unbesiegbarkeit Napoleons. Ohne Desterreich sei ohnehin jeder Kamps aussichtslos. Raum rangen ihm die Patrioten die Vollmacht ab, auch in Wien einen

Bersuch zu machen. Scharnhorst selbst eilte borthin. Er richtete nichts aus. Der Großvater des Königs von Rom war bereit, seinem weltgebietenden Schwiegersohn gegen Rußland Heerespolge zu leisten. Weder für den Augenblick, noch für die Zufunft war dort irgend welche Zusage zu erhalten. Auch hätte selbst eine solche kaum etwas geändert: der König war entsichlossen, seinen Willen durchzusezen. Wollte Hardenberg sich dazu nicht hergeben, so hatte er die Leute in Bereitschaft, die seine Erbschaft anzutreten und Preußen durch dienstwillige Beugung unter das französische Joch zu retten brannten. Hardensberg stand vor der Wahl, ob er sein Amt, seinen Ginsluß, seine Zufunst oder seine zuletzt mit solchem Gifer vertretene Ueberzeugung zum Opfer bringen wollte. Dazu fehlte ihm der moraslische Mut. Um sich zu behaupten, fügte er sich dem Willen des Königs. Die Niederlage der Patrioten war entschieden.

Was das bedeutete, sollte sich alsbald zeigen. Während nämlich Krusemark sich in Paris vergeblich abmühte, die Bestingungen für das Bündnis herabzumindern, traf Napoleon alle militärischen Maßregeln, um Preußen, falls es sich schließlich doch weigern sollte, sosort niederzuwersen. Ja, Ende Februar 1812 fürchteten Scharnhorst und Gneisenau einen Handstreich zur Wegführung des Königs und ergriffen Maßregeln, ihn unter dem Schutz eilig zusammengeraffter Mannschaften mitten durch die seindlichen Stellungen hindurch nach Schlessen oder nach Breußen zu retten. Da kam — am 2. März — die Meldung, das Bündnis mit Frankreich sei am 24. Februar unterzeichnet. Am 4. März ratifizierte es der König.

Noch nie, so urteilte in leidenschaftlicher Entrüstung Gneisenau, hatte ein Herricher sich freiwilliger und unbedingter unterworfen. Das Bündnis verpflichtete Preußen, außer in Italien, Spanien und gegen die Türkei, Frankreich in allen Kriegen innerhalb Europas Hilfe zu leisten, jest gegen Rußeland mit 20000 Mann und 60 Kanonen. Die anderen 20000 Mann wurden in den festen Plägen Schlesiens, Potsedam, Kolberg und Graudenz gleichsam konsigniert; die Besehlsehaber der beiden letzten Pläge unterstanden dem französischen Generalstadschef. Neberhaupt war Preußen mit Ausnahme von

Potsbam und bem größten Teil Schlesiens militärisch völlig gur Berfügung Napoleons. Ungeheure Lieferungen von Lebens: mitteln, Pferden und Rriegsbedürfniffen aller Urt wurden ihm auferlegt: alles, was nicht für die möglichst knapp bemessenen Bedürfniffe ber eigenen 42 000 Mann unentbehrlich mar, mußte ben Franzosen überlassen werden. Der Mittel, die es mit Aufbietung aller Rrafte für den Freiheitskampf beschafft hatte, jah fich Preußen mit einem Schlage beraubt. Dem gegenüber war es gleichgültig, daß diese Lieferungen auf die Kriegsschuld verrechnet werden sollten und für den Fall des Sieges über Rußland auch Landgewinn in Aussicht gestellt wurde. Aushebungen und Märsche durften ohne Erlaubnis nicht vorge= nommen, die Truppen den frangösischen Operationslinien nicht genähert werden. Nicht wie ein Bundesgenoffe, wie ein bearg= wöhnter Rnecht, von dem man sich jeden Augenblick der Meuterei versieht, murde Preußen behandelt, jollte aber nichts= bestoweniger durch Verschärfung der Kontinentalsperre sein wirtschaftliches Gedeihen vollends preisgeben und sich auch am Seefrieg gegen England beteiligen.

Das war kein Bündnis, sondern vorbehaltlose Ergebung in die Gewalt eines Zwingherrn, an deren maßvollen Gebrauch zu glauben doch nach allem Geschehenen gestissentliche Selbstäuschung war. Der Vertrag vom 24. Februar bedeutete die Selbstaufgabe Preußens, seine moralische Vernichtung, der die politische solgen mußte. Preußen schied aus der Reihe der selbständigen Staaten aus: es verleugnete seine Vergangenheit und gab seine Zukunst preis. Der Fridericianische Staat hatte zu existieren aufgehört.

Das war das Ergebnis der ersten fünszehn Jahre der Resgierung Friedrich Wilhelms III. Es hieße den Thatsachen Gewalt anthun, wollte man die Verantwortung für diese trostslose Wendung von dem König abzuwälzen versuchen. Von seinen Lippen ersehnten die Patrioten, die Preußen für den Freiheitskamps gewaffnet hatten, das erlösende Wort, das die zu allem bereite Kraft eines innerlich in voller Erneuung besgriffenen Volkes zu sieghafter Vethätigung entsesseln sollte und sicher entsesselt haben würde. Im Jahre 1811 hatte Preußen

in furzen vier Monaten nachweislich 124 000 Mann beisammen gehabt. Bei rechtzeitiger Beschaffung ber Waffen aus England. die nur gewollt zu werden brauchte, um alsbald ermöglicht zu fein, hätte, jo rechnet man, Preußen jest gut 300 000 Mann ausstellen können. Rußland hatte 180 000 Mann an seiner Westgrenze bereit. Die Stimmung des Bolkes verbürgte dem Ruf zur Vildung eines Landsturmes den Erfolg. Preußens Beispiel hätte einen großen Teil von Deutschland mit fort= geriffen. Das zum Gelingen unentbehrliche Bundnis mit Rußland, das Scharnhorst seit dem Mär; 1811 dringend gefordert hatte, ließ sich auf Grund der letten Erflärungen Alexanders jofort zu stande bringen, und dann wurde Desterreich fein Schickjal wohl nicht an das Frankreichs gefnüpft haben. Daß all das nicht geschah, daß man eine jo wohl nie wiederkehrende Gelegenheit ungenütt ließ, ja, das Ergebnis der heißen mili= tärischen Arbeit eines Luftrums dem Feinde preisgab und sich selbst entwaffnete, ist das personliche Werk König Friedrich Wilhelms III. Huch daß Hardenberg ihm ichließlich beistimmte, entlastet den König nicht. Stand der Staatsfanzler zu Scharnhorst und Gneisenau, jo war sein Rücktritt geboten. Blieb dann aber überhaupt noch irgend welche Aussicht? Wären dann nicht die unheilvollen Männer von 1806 und 1807 an die Spite der Geschäfte berufen und damit die Erhebungsplane überhaupt aufgegeben worden? So blieb doch noch die Mög= lichfeit, daß der König bekehrt oder im äußersten Fall mit fort= geriffen wurde. Hardenbergs Verbleiben im Umt ließ wenigstens die Fortführung der Reformen hoffen und damit die Schaffung der Zustände, ohne die an die Wiedergewinnung der Freiheit nie gedacht werden konnte. Insofern war es ein Glück, jumal er auch Scharnhorst zum Bleiben im Dienste vermochte. Daß Encisenau und einige andere gingen, war schlimm genug. Berbenken freilich konnte es ihnen niemand, daß sie unmutig einem König absagten, ber nicht gerettet sein wollte.

"Unfere Regenten fennen feine Ruhmbegierde," äußerte bamals Scharnhorft, "sie wurden von Schulmeistern und Stocksforporalen gebildet; unsere Großen fennen feine Rittersitte, wollen bloß die Welt genießen. Die Gefühle und der Geift der

höheren Stände bezeichnen eher den Stlaven als den freien hochgeborenen Deutschen." Und Gneisenau urteilte: "Mit Keigsheit haben wir einen Unterwersungsvertrag unterzeichnet, der und mit Schande besudelt, Blut und Vermögen des Volkes fremder Willfür preißgibt und die königliche Familie der augensfallendsien Gesahr bloßstellt. Der König gibt sich seinem bitteriten Keinde, Hände und Füße gebunden, hin, der ihn sicherslich, sosern Rußland besiegt werden sollte, vom Thron stoßen oder, falls er selbst ein Unglück erfahren sollte, als Geisel beswahren wird." Es gehört der ganze patriotische Zbealismus und die sittliche Energie, die in dieser Feuerseele flammte, das zu, um nicht verhüllten Hauptes dem Untergange des Staates zuzusehen, der der Stolz und die Hoffnung Deutschlands gewesen war und nun von seinem König gehindert wurde, seiner großen Vergangenheit würdig, wenigstens mit Ehren unterzugehen.

Nur ein ganz unerwarteter und, so darf man sagen, ein unverdienter Glücksfall konnte den Fridericianischen Staat vor dem Abgrund bewahren, in den sein König ihn sehenden Auges und mit verschränkten Armen stürzen ließ. Würde er ihn aber zu benutzen wissen, zu benutzen den Mut haben? Trat er wirkslich ein, so war es sittliche und patriotische Pflicht des Heeres und des Volkes, auf dem Wege der Selbschilfe die Wiederkehr solcher Vorgänge, wie man sie eben knirschend erlebt, unmögslich zu machen.

-5 **+** ¢

Drud ber Union Deutide Berlagsgeiellichaft in Stutigart



| tz, Hans<br>Preussische Geschichte. Vol.5. | R Hells (1) Sell (1) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prutz, Hans<br>Preussische                 | DATE.  10/1/2/22 23.46 23.46  Mary 154  Mary 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

